| Armeeforps,<br>Divifionen                                         | Stäbe und<br>Truppentheise                                                                 | Tobt oder infolge<br>der Berwindung<br>gestorben |              |        | Berwundet                                   |                   |        | Vermißt                                    |              |               | Zusammen                                     |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------|-------|
|                                                                   |                                                                                            | Cifiziere oder<br>Cifizierdienste<br>thnende     | Mannichaften | Pferde | Sifiziere oder<br>Offizierdienge<br>thuende | Mannichaften      | Pferbe | Tingiere ober<br>Tingierdieuft-<br>thuende | Mannichaften | Pferbe        | Offiziere ober<br>Offizierbienite<br>fonende | Mannichaften      | Werbe |
|                                                                   | llebertrag                                                                                 | 9                                                | 121          | 96     | 36                                          | 450               | 84     |                                            | 4            | 5)            | 45                                           | 575               | 18:   |
| 22.<br>Juf.<br>Div.                                               | Hegt. Nr. 13                                                                               | -                                                |              | -      | =                                           | 1                 | -      | =                                          | -            | _             | _                                            | 1                 |       |
|                                                                   | 11. Armeeforps                                                                             |                                                  | 2)           | :)     | 1                                           | 12                | _      |                                            | -            | -             | 1                                            | 14                | **    |
|                                                                   | Verlufte der 22. Inf.<br>Division                                                          | -                                                | 2            | 3      | 1                                           | 13                |        |                                            |              | _             | 1                                            | 15                | * )   |
| 1.<br>bayer.<br>U. R.                                             | Inf. Leib:Megt. (3. Bat.)<br>3. Chevauleg. Regt<br>3. Inf. Regt. (3. Bat.)                 |                                                  | 1 2          | 1      |                                             | 3<br>12           | 4      |                                            | =            | 1             | _<br>_<br>3                                  | 5<br>1<br>14      | 6     |
|                                                                   | Verlufte des 1. bayer.<br>Armeckorps                                                       | 3                                                | 5            | 1      | -                                           | 15                | 4      |                                            | _            | 1             | :)                                           | 20                | (;    |
| .Kav.<br>Div.                                                     | Huf. Regt. Ar. 6                                                                           |                                                  | 1            | -      |                                             | - 1               | -      | -                                          | _            | -             | -                                            | 1                 | _     |
| .Rav.<br>Div.                                                     | Hus. Regt. Nr. 2                                                                           | dia samb                                         |              | -      | -1                                          | -1                | 3      |                                            | _            | -             | -                                            | -                 | ;)    |
| . Rav.<br>Div.                                                    | Mür. Negt. Nr. 6<br>Ulan. Negt. Nr. 3<br>Suj. Neat. Nr. 3<br>2. reit. Vatt. 3. Armee       | _1                                               | 1<br>-<br>1  |        | =                                           | 1                 | 1 1 5  | =                                          |              |               | 1                                            | $-\frac{2}{1}$    | -     |
|                                                                   | forps                                                                                      |                                                  |              |        |                                             | 1                 |        |                                            | _            |               | -                                            | 1                 | -     |
| 3.<br>A. R.                                                       | Um 4. Dezember. Gren. Regt. Nr. 8. Inf. Regt. Nr. 48. Gren. Regt. Nr. 12 Inf. Regt. Nr. 52 | 3                                                | 12<br>1<br>1 | 2<br>6 | Ξ                                           | 29<br>2<br>3<br>4 |        | -<br>-                                     | <u>-</u>     |               |                                              | 41<br>3<br>4<br>4 | -6    |
| Der Volkskrieg an der Loire in<br>Herbst 1870: Die entscheidenden |                                                                                            |                                                  |              |        |                                             |                   |        |                                            | 3 - 3        | 50<br>25<br>3 | - 2                                          |                   |       |
| Fritz August Hoenig                                               |                                                                                            |                                                  |              |        |                                             |                   |        | 9                                          | 130          | 10            |                                              |                   |       |
|                                                                   |                                                                                            |                                                  |              | 1      | ou i.                                       | mg 1111           |        |                                            |              | 4             | 59                                           |                   |       |
|                                                                   |                                                                                            |                                                  |              |        |                                             | rdeni<br>bšarzi   |        |                                            |              | Dige          | 1 Et                                         | erdem<br>absarz   | le    |







0

# Volkskrieg an der Loire

im Berbft 1870.

Unter Bennhung von amtliden Schriftstäden, Tagebuchern und Aufzeichnungen von Mitfampfern

bargeftellt

Frih Hoenig.

Sechfter Band:

Die entscheidenden Tage von Orleans.

M

Berlin 1897.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Roniglide Holbuchandlung Rochirage 68-71.

### entscheidenden Tage von Orléans

im Berbft 1870.

Dargeftellt

por

Frih Hvenig.

Bierter Theil.

Die Raumung von Orleans durch die Frangosen und die Reuformation der Loire-Armee.

(Der 4. bis 6. Dezember 1870.)

EML.

Mit zwei Rartenbeilagen.

---

Berlin 1897.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Roniglide Gofbuchbandlung Rochstrafe 68-71.

Ger 2300.44.10.2

Harvard College Library
MAY 15 1913
Hohenzollern Collection
Gift of A. C. Coolidge

Alle Rechte aus bem Gefete vom 11. Juni 1870 fowie bas Uebersetungsrecht find vorbehalten.

### Seiner Soheit

bem

## Henzog Geong II.

von Sadssen-Meiningen

ehrfurchtsvoll gewidmet

vom berfaffer.

#### Inhalts-Verzeichniß.

#### II. Der 4. Dezember.

Zeite

## 1. Der Dienstwerfehr zwijchen ber Delegation und ben Generalen b'Aurelle und Bourbaft. Die Magnahmen d'Aurelles bis 326 nachmittags

1-10

Telegramm de Freycinets von 10<sup>10</sup> vormittags an Bourdafi S. 1. Telegramm de Freycinets an d'Aurelle S. 3. Die ersten Maßnahmen des Pallières' in Orléans bis zu seinem Jusammentressen in d'Aurelle S. 3. Telegramm d'Aurelles von 11<sup>25</sup> an de Freycinet S. 4. Das Berhalten d'Aurelles in Verfolg seiner Tepesége von 11<sup>25</sup> vormittags S. 5. Telegramm de Freycinets an d'Aurelle von 1<sup>25</sup> nachmittags S. 8. Freycinet au Bourdafi 11<sup>3</sup> nachmittags S. 9. Freycinet an Gambetta 3<sup>39</sup> nachmittags S. 9.

2. Die Rampfe ber Armee-Abtheilung bis 60 abenbs . . . . . 10-71

Stellung und Truppenvertheilung ber Frangofen am 4. Degember fruh G. 11. Das Gefecht bei Patan G. 13. Befegung von Cung Fe- burch bie 17. Divifion C. 18. Bufammentreffen bes Bring-Feldmarichalls mit bem Großherzog G. 20. Erfunbung burch Generalftabsoffiziere ber II, Armee C. 23. Melbung bes Grafen Balberfee von 9º fruh C. 24. Die Befoftigungen von Bibn find geräumt G. 24. Befehl bes Großherzogs von 1015 S. 25. Gefecht bei Bricy C. 27. Beichiegung ber verfchangten Stellung pon Boulan S. 29. Folgen ber Häumung ber Stellung von Banury burch General Maurandy C. 30. General v. b. Tann erhalt Melbung über bas Auftreten neuer Streitfrafte bei Coinces S. 31. Begenmagnahmen bes Benerals v. ber Tann G. 32. Die Thatigfeit ber 4. Ravallerie Divifion bis jur Ginnahme von Bricy G. 32. Bring Albrecht wendet fich gegen Die Strafe Chateaubun-Orleans S. 34. Gine frangofifche Bagentolonne wird erbeutet G. 34. Bring Albrecht erhalt Melbung über ben Anmarich feindlicher Rolonnen in Richtung Coinces G. 35. Beneral v. Bernhardi melbet, Coinces fei ftart befest 3. 36. Bufammentreffen bes Generals v. d. Tann mit bem Bringen Albrecht G. 37. Borgange bei ber Armee: Abtheilung G. 38. Borgange beim General Chango C. 39. Erfturnung von Boulan S. 40. Das Gingreifen ber 2. Ravallerie-Divifion G. 42. Unlag jum Befehl bes Grofherzogs G. 42. Die 4. Sufaren erobern

| eine Batterie S. 43. Bertreibung ber feinblichen Artillerie S. 44. |
|--------------------------------------------------------------------|
| Attade ber 5. hufaren G. 44. Folgen ber Attaden G. 45.             |
| Melbung ber 4. Ravallerie Divifion von 120 mittags G. 48.          |
| Changy laft bie Offenfive gegen Bricy einftellen G. 49. Die        |
| Deutschen erfennen ben feindlichen Rudzug G. 49. Des Bringen       |
| Albrecht Befehle an ben General v. Bernhardi G. 50. Attade         |
| bes Generals v. Bernhardi C. 50. Bring Albrecht feit bem           |
| legten Befehl an General v. Bernhardi G. 53. Melbung bes           |
| Generals v. Bernhardi über feine Attade G. 54. Melbung über        |
| bie Attade an ben Bring-Felbmaricall und an ben Großherzog         |
| S. 54. Bring Albrecht begiebt fich jum General v. Bernhardi        |
| C. 54. Der Bring Albrecht begiebt fich nach Cougy C. 56. Das       |
| 1. bagerifche Rorps marichirt nach Ormes G. 57. Beurtheilung       |
| ber Lage burch ben Großherzog feit 10 nachmittags G. 58. Fort-     |
| gang ber Rampfe bei ber 17. Divifion G. 59. Rampfe bei Les         |
| Broffes G. 60. Das 1. bayerifche Morps marichirt auf Ingre         |
| C. 62. Changos lette Magnahmen und Bewegungen C. 63.               |
| General Graf Stolberg nimmt bie Offenfive wieber auf G. 65.        |
| Das Borbringen ber 17. Divifion bis an bie Gifenbahn Blois-        |
| Orleans C. 66. Grunde fur ben Befehl bes Großherzogs von           |
| 530 abende G. 67. Befehl bes Großherzoge von 530 abenbe            |
| C. 69. Oberft v. Manteuffel erreicht bas Stabtthor G. 69. Der      |
| Grofherzog erwägt, ob er feinen Befehl von 590 rudgangig machen    |
| foll G. 70. Cberft v. Manteuffel forbert, bag bas Stabtthor        |
| geöffnet werbe €. 71.                                              |

| account to the contract of the |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3. Die Rampfe ber II. Armee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 - 127 |
| A. An ber Strafe Artenay- Orleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71       |
| a. Bis gur Ginnahme von Cercottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71       |
| Erfundung bes Rittmeifters Grafen Schulenburg S. 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Anordnungen bes Generals v. Manftein G. 72. Der Rampf um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ben Balb von Chevilly westlich ber großen Strafe G. 74. Gleich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| geitige Borgange beim Begner weftlich ber großen Strafe S. 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Der Angriff ber 35. Brigabe auf Cercottes C. 78. Befehle bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Generals v. Manftein von 100 pormittags G. 78. Fortgang bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| Angriffs auf Cercottes S. 79. Batterie 2./9. wird naber beran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| gegogen; Major v. Beineceins trifft bei Cunn Fr. ein G. 80. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| fehle bes Benerals v. Manftein von 110 pormittags G. 81. Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| fturmung von Cercottes G. 82. Gauberung bes Balbes öftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ber großen Strafe burch bie 9. Sager G. 83. Die 85er erfturmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| L'Epinette G. 84. Rachruden ber Artillerie G. 84. Sammeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ber 18. Divifion G. 85. Der "tobte Buntt" bes Tages G. 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| b. Die Dorgange im Stabe des Pring-feldmaricalls feit der Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| nahme von Cercottes bis 645 abends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89       |
| c. Die Kampfe bei Bel Uir, Ces Ilides und Ces Aubrais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94       |
| Gefecht bei Bel Mir S. 94. Gefecht bei Les Mibes S. 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |

Einnahme bes Bahnhojes von Les Anbrais G. 97. Melbung

Digital by Google

| bes Generals v. Manftein über ben Abbruch bes Rampfes G. 99.     | Zeite     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rachtlager bes 9. Korps. Befehl fur ben 5. Dezember S. 101.      |           |
| d. Die Chätigkeit des Detachements v. Winckler                   | 101       |
| c. Die Chätigkeit der 22. Infanterie-Division                    | 104       |
| B. Un ber Strafe Loury-Orleans                                   | 105       |
| a. Das Gefecht bei Daumainbert                                   | 105       |
| Der Befehl bes Generals v. Alvensleben von 70 fruh C. 105.       |           |
| Das rechte Seiten : Detachement G. 108. Reite Befehle bes        |           |
| Generale v. Alvensleben S. 109. Abfichten bes Generale be        |           |
| Colomb C. 109. Die frangöfischen Truppen G. 110. Das Gefecht     |           |
| von Baumainbert S. 111. Gingang einer Melbung bes Generals       |           |
| v. Stulpnagel über Offenfive ber Frangofen bei Bont aur Moines   |           |
| S. 112. Baumainbert erobert S. 112. Frangofifche Gegen:          |           |
| offenfive G. 113. Signalichuffe fur bas 9. Rorps G. 113. Der     |           |
| Angriff wird auf ben 5. Dezember verschoben S. 114. Melbung      |           |
| des Generals v. Alvensleben von 490 nachmittags S. 115.          |           |
| b. Das Gefecht bei Checy und der Uebergang des 20. und           |           |
| 18. Korps über die Loire                                         | 116       |
| Befegung von Cheen burch bas Seiten Detachement G. 116.          |           |
| Das 20. Korps erreicht Bont aur Moines G. 117. Borruden          |           |
| ber 3. Divifion 20. Korps gegen Checn S. 119. Gefecht bei        |           |
| Checy S. 119. Gintreffen von II./8. und Batteric II./3. S. 121.  |           |
| Crongat ichidt einen Offizier nach ber Brude von Jargeau         |           |
| S. 121. General v. Stulpnagel ichidt noch bie 48 er nach C. 122. |           |
| Der Feind geht bei Pont aux Moines über ben Kanal gurud          |           |
| S. 122. General v. Stulpnagel befest Marbie S. 123. Hudzug       |           |
| Crouzats nach St. Denis be l'hotel und Biglain C. 123. Rudgug    |           |
| bes 18 Korps nach Chateauneuf und llebertritt auf bas linke      |           |
| Stromufer S. 123.                                                |           |
| c. Das Gefecht bei St. Loup                                      | 125       |
| C. Der Marich bes 10. Korps nach Chevilly - Cercottes.           |           |
| Die 6. und 1. Ravallerie Divifion                                | 126       |
| 4. Die Raumung von Orleans burch die Frangofen, mundliche Ber-   |           |
| einbarung zwijchen Deutschen und Frangosen und ber               |           |
| Gingug bes Großherzogs von Medlenburg in Orleans um              |           |
| 1º nadjiš                                                        | 127 - 161 |
| Die Rommunifationen G. 127. Die Magnahmen b'Aurelles             |           |
| für die Raumung ber Stadt G. 130. Berhalten und Absichten        |           |
| des Generals des Pallieres S. 135. Thätigfeit des Kapitans       |           |
| Mibourt S. 136. Die Lage ber Frangosen gegen 7º abends           |           |
| 3. 138. Melbung bes Ballieres, Die Deutschen beabsichtigen gu    |           |
| unterhandeln S. 139. Erfte Unterhandlung S. 139. Befehle         |           |
| bes Ballieres' und Melbung an d'Aurelle G. 140. Melbung bes      |           |
| General's Bentavin G. 141. Zweite Unterhandlung G. 141.          |           |
|                                                                  |           |

|                                                                   | Zeite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rudfehr bes Rapitans be Billars G. 143. Dritte Unterhandlung      | Sene      |
| burch General b'Aries und Abichluß ber Bereinbarung G. 143.       |           |
| Melbung bes Rapitans Bierre im Auftrage bes Generals b'Aries      |           |
| S. 146. Durfte ber Grofherzog bie Berantwortung für feinen        |           |
| Auftrag an General v. Tresdow übernehmen? S. 146. Delbung         |           |
| bes Großbergogs an ben Bring-Felbmarichall G. 150. Befehl an      |           |
| General v. b. Tann G. 151. Uebergang ber Befagung ber Lauf-       |           |
| graben über bie Loire : Bruden G. 152. Die Raumung ber            |           |
| Marine Batterien und ber Marich ber Marineartillerie nach La      |           |
| Motte Beupron S. 153. Die lette frangofifche Abtheilung ver-      |           |
| lagt bie Stabt G. 154. Berftorung ber Bruden G. 155. Tele:        |           |
| gramm bes Pallières' nach Tours G. 155. Ruding nach La            |           |
| Motte Beupron C. 156. Gingug bes Grofbergogs in Orleans           |           |
| S. 157. Borgange in Tours C. 159.                                 |           |
| 5. Die Borgange im Sauptquartier Des Bring-Beldmarichalle gu      |           |
| Cercottes feit bem 4. Dezember 645 abende bis gum Gin-            |           |
| treffen bes Bring Feldmarichalle in Orleane, am 5. De-            |           |
| zember mittage                                                    | 161 - 180 |
| Bormarich bes 9. und 3. Korps                                     | 161       |
| Die Melbungen ber Armeetheile bis Mitternacht E. 161.             |           |
| Die Melbungen nach Mitternacht G. 164. Gefichtspunfte für bic     |           |
| Beurtheilung ber Lage in Cercottes G, 164. Befehl bes Bring-      |           |
| Feldmarichalls von 600 fruh G. 167. Tragweite bes Befchls         |           |
| S. 168. Gefichtspuntte gegen Die Offenfive C. 170. Die Leiftungs. |           |
| fabigfeit ber Truppen G. 173. Das 9. Korps befett Orleans         |           |
| S. 176. Befehl bes Generals v. Manftein von 100 vormittags        |           |
| C. 178. Das 3. Rorps bringt bis an bie Oftfeite von Orleans       |           |
| por E. 179.                                                       |           |
|                                                                   |           |
| III. Der 5. Dezember.                                             |           |
| Die Borgange feit bem Ginguge ber Dentiden in Orleans bis         |           |
| gur Enthebung des Generals d'Aurelle vom Rommando                 |           |
|                                                                   | 181230    |
|                                                                   |           |
| A. Der Rüdzug ber Loire: Armee                                    | 181       |
| a. Der Rudging des Generals Changy                                | 181       |
| S. 183. Ausführung bes Rückzuges S. 184. Depesche be Frens        |           |
| cinets von 25 nachmittags S. 186. Unordnungen des Generals        |           |
| Changy vom 5. Dezember abends für ben 6. Dezember S. 187.         |           |
| b. Der Rückzug des Generals des Pallières (d'Aurelles) und des    |           |
| Benerals Bourbafi                                                 | 191       |
| Bis La Motte Beuvron S. 191. Bis Biglain und Gully                |           |
| S. 193. Die Depeschen be Frencincis an Bourbafi vom 5. Des        |           |
| gember, 25 und 415 nachmittags C. 194. de Freueinet an d'Aurelle  |           |
| 2 195 be Tronginet an Hourhoff 715 abende @ 196                   |           |

#### B. Ginftellung ber beutiden Dffenfive

Ceite 197

Eintressen des Pring-Feldmarschalls in Orléans S. 197. Das Detachement v. Nangau S. 199. Gesecht bei St. Eyr en Val S. 200. Gesecht dei Shaean de Corme S. 201. Thätigfeit des Oberstliemenants Grafen Walderse S. 203. Jujammenkunst des Generale v. Stosig und v. Stießte S. 205. Die Erhebungen in Orléans durch das Obersommando der II. Armee S. 208. Versight des Pring-Feldmarschalls von 7° abends für den 6. Dezember 16. Versight des Großherzogs vom 5. Dezember 10° adends S. 213. Versight dan General v. Harten des Oberschalber 10° adends S. 214. Versight an General v. Harten des Generals v. Manstein S. 217. Weldung des Generals v. Manstein S. 217. Weldung des Generals v. Manstein S. 218. Eine strategische Kalknation S. 219. Erklärungen für das Verhalten der II. Armee am 5. Dezember S. 220. Mussassigung des Grafen Walderse S. 224. Aufsassigung in Versassies S. 226. Standpunkt der Leutschaften und Franzosen am 5. Dezember S. 229.

#### IV. Der 6. Dezember.

A. Fortiehung des Rüdzuges der Loire-Armec und Entshebung des Generals d'Aurelle vom Kommando über die Loire-Armec (6. Dezember)

231

15. Korps nach Salbris S. 231. Bejehl d'Aurelles an des Pallieres S. 231. Veriich des Kommandanten Laurent S. 233. Der Plan des Generals d'Aurelle S. 235. d'Aurelle mird seines Kommandos enthoden S. 236. d'Aurelle an des Pallières S. 237. Antword d'Aurelles nach Zoure S. 237. des Pallières S. 237. Antword d'Aurelles nach Zoure S. 237. des Pallières de Freycinet an die Generale 210 nachmittags S. 237. des Pallières 238 de Freycinet an des Pallières 238 nachmittags S. 239. Bourbafi an des Pallières 730 abends S. 239. de Freycinet an des Pallières 1135 abends S. 240. de Freycinet an des Pallières 1120 frijh S. 240. Autword d'Aurelles vom 7. Dezember 1206 frijh S. 240. de Freycinet an d'Aurelles vom 7. Dezember 40 frijh an de Freycinet S. 241. de Freycinet an d'Aurelles 7. Dezember 130 vormittags S. 242. de Aurelle verläßt Salbris S. 243. Rechung d'Aurelles S. 245. Margh

B. Das Berharren ber Deutschen an ber Loire (6. De-

248

Befehl bes Generals v. Manstein vom 5. Dezember abends 1145 S. 248. Anlage S. 249. Beschl bes Prinzen Ludwig von Hessen vom 6. Dezember 4<sup>200</sup> sirih S. 250. Detachement v. Windter nach Cercottes u. s. w. S. 251. Detachement Rode nach Dry S. 251. Das 1. Neiter-Regiment nach La Motte Beuvron S. 252. Besehl der Armee-Abtheilung vom 6. Dezember 12<sup>00</sup>

Zeite

mittags S. 253. Beichl bes Prinzen Lubwig am 6. Dezember 49 nachmittags S. 253. In Solfoß du Marbereau eingehende Meldungen S. 255. Meldung des Prinzen Lubwig vom 6. Dezember 83 abends an den Größberzag S. 255. Das Detadement des Obersten d. Houward S. 256. Bejehl des Generals v. Manstein von 2° nachmittags S. 258. Mustrag des Generals Schmidd S. 259. Generals Schmidd S. 259. General General Schmidd S. 259. Beina Morect G. 263. Beim General Changy am 6. Dezember eingelaufene Meddungen. Seine Aussaging S. 264. Maßnachmen zum Schuge von Blois S. 256. Beichl Changys von 6. Dezember abends S. 265. General v. Knenstehen nach Châteauneni S. 268. General v. Hornstehen nach Châteauneni S. 268. General v. Helmann S. 270. Das Detadement v. Naach S. 271. Die septen beim Obersommander Littungen aus G. Dezember abends S. 276. 272. Beiderseitige Stellungen aus G. Dezember abends S. 276. 273.

#### V. Orleans mahrend des 5. und 6. Dezember 1870 277-288

#### VI. Charafteriftifen.

Der Pring-Feldmarschall 3, 288. General v. Stiehle 3, 293. Oberft v. Herberg S. 294. General v. Hillow S. 295. Oberft v. Breither S. 300. Oberft v. Dreift S. 304. General v. Etitlpnagel S. 306. General Schmidt S. 308. General Graf Stolberg S. 312. Oberftlieutenant v. Caprivi S. 313. Major Bronfart v. Schellendorff S. 317. Oberftlieutenant Graf Walders G. 319. Serzog Georg II. von Sachsen-Meiningen S. 321. General Bourbott S. 322.

### VII. Ergebniffe der Operationen gegen Orléans und Schluftbetrachtungen.

Die Berlufte C. 326. Der Munitionsverbrauch C. 327. Chlufs betrachtungen C. 328.

#### Mulage.

#### Karten-Beilagen.

Blan VI. Beiberseitige Stellungen am 5. Dezember 1870 um Mitternacht.

#### II.

#### Der 4. Dezember.

# 1. Der Dienstwerkehr zwischen der Delegation und den Generalen b'Aurelle und Bourbaki. Die Magnahmen d'Aurelles bis 335 nachmittags.

Der besseren Uebersicht halber schiede ich den Ereignissen des 4. Desember den interessanten Depeschenverkehr zwischen der Delegation in Tours und den beiden Generalen voraus. Er diente gewissermaßen nur jum Ausputz; den Gang der Ereignisse beeinflußte er in keiner Weise.

Schon aus diesem Grunde empfiehlt es sich, ben Depeschenverkehr von der Schilberung der triegerischen Handlungen zu trennen, um so mehr, da er zu verschiedenen Bemerkungen Anlaß giebt, die an anderer Stelle stören würden.

Um 1010 vormittags telegraphirte be Frencinet an die Generale Bourbafi und Crouzat:

"36 empfange vom General Crouzat folgende Depeiche:

»Infolge Mittheilung des Generals Bourdafi, wonach das 18. Korps sich auf Orléans zurückzieht, richte ich das 20. Korps ebenfalls dahin über Jngranne, Seichebriere, Combreuz, Bitry aux Loges, Kap aux Loges, Boigny und Chanteau.« \*)

Telegramm be Frencinets von 10<sup>10</sup> vormittags an Bourbafi.

hoenig, Der Boltsfrieg an ber Loire 1870. VI.

<sup>\*)</sup> Die Ausdrucksweise ist so unkorrekt, daß die Delegation sich von den Absichten Crouzats kaum eine Borstellung machen konnte. Ich glaube, Crouzat beabsichtigte zu sagen: über Ingranne, Vedröcksien, Chanteau und Bitry aux Loges anach Fap aux Loges on da auf Voiginy. Also in zwei Kolonnen, von denen die südliche bei Fap aux Loges sich wieder in zwei theilen sollte. Das 20. Korps sollte daher auf 7 km Front versammelt sehen. Zu welcher Zeit, das ist nicht angedeutet. Da das 20. Korps bei Chambon war und bis zur beabsichtigten Linie auf mangelhaften Wegen 25 bis 30 km zurückzulegen hatte, so konnte es sein Marschiziel nicht vor Rachmittag des 4. Dezember erreichen. Leiber sind Abgangsort und Zeit der Ausgabe von Crouzats Telegramm unbekannt. Er ist aber schon um 40 frih von Chambon, Nibelle, Courcy aux Loges abmarschitt.

Aus dieser Depesche scheint hervorzugehen, daß General Crouzat teine Befehle von Ihnen erhält. Ich habe Ihnen aber telegraphisch mitgetheilt und beträftige Ihnen nochmals, daß das 20. und 18. Korps Ihrer strategischen Leitung unterstellt sind. Ich ersuche Sie daher deinen demeral Crouzat genaue Instruktionen zu ertheilen, damit alle seine Bewegungen mit den Ihrigen übereinstimmen. Zeigen Sie mir den Empfang dieser Depesche an; ich sende davon eine Kopie an den General Crouzat. Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen die möglichste Gie hinsichtlich der Konzentration auf Orlsans zu empsehlen, vorauszeseietzt, daß Sie feine entgegengesetzten Besehle vom Oberbeschlächaber haben. \*\*)

Um 10 10 vormittags ließ de Freycinet das nachstehende Telegramm an Bourbati abgehen, das vor allen anderen Depeschen befördert wurde:

"Infolge einer neuen Depesche des Oberbesehlshabers von heute Worgen 838\*\*) hat die Regierung der nationalen Bertheidigung geglaubt, sich der Aussührung des Planes, den der General d'Aurelle als eine grausame, aber unvermeivliche Nothwendigkeit bezeichnet, nicht widersiehen zu sollen. Dieser Plan besteht darin, Orleans zu räumen und das 18. und 20. Korps auf Gien zurückzunehmen. Ich ersuche Sie deshalt, meine Instruktionen, die ich Ihnen ja nur unter dem Borzbehalt der Billigung des Oberbesehlshabers gegeben hatte, als null und nichtig zu betrachten. Befassen sie sich daher ausschließlich mit der Ausschlichung der Instruktionen des Oberbesehlshabers und vollziehen Sie Ihren Mickzug in der Richtung auf Gien in guter Ordnung. Halten Sie mit mir Berbindung; zeigen Sie den Empfang dieser Depesche an. "\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dies war ber Fall. General d'Aurelle hatte bem General Bourbati bestanntlich ben Rüdzug auf Gien empfohlen. — \*\*) Das wird die Eingangszeit in Tours gewesen sein, die Abgangszeit bes Telegramms ist 80 aus Saran.

<sup>\*\*\*)</sup> Der General Bourbali hatte sich inzwischen nach Châteauneuf jur Loire begeben, um, wie er sagt, einer Telegraphenstation nache zu sein. Aus seinem Bericht nuß außerbem geschlossen werben, daß er keins ber Telegramme vom 4. Dezember erhalten sat. Sie lauten:

Um 11 15 vormittags telegraphirte bie Delegation an ben General d'Aurelle nach Saran:

de Frencinets an b'Aurelle.

"Die Regierung ber nationalen Bertbeidigung beauftragt mich, Ihnen folgende Depefche zu übermitteln:

»Die Meinung ber Regierung war, von Ihnen Orleans hart= nadig behauptet zu feben; bierbei follten Gie bie Bertheibigungswerfe ausnuten und fich nicht von Paris entfernen. Da Gie aber verfichern, baß ber Rudzug nöthig ift, baß Gie an Ort und Stelle die Dinge beffer beurtheilen, daß Ihre Truppen nicht mehr ftandhalten, fo überläft es Ihnen bie Regierung, die Rudzugsbewegungen auszuführen. und zwar lediglich auf Grund ber Nothwendigkeit, auf ber Gie befteben, und ber Sie in ber Form Ausbrud gegeben haben, baß baburch ein größeres Unglud für bie nationale Bertheibigung als felbft bas ber Räumung von Orleans vermieben werbe.

Leon Gambetta, Ab. Cremieur.

Glais-Bizoin, Fouridon. « \*) 3ch giebe baber meine Befehle in Bezug auf beschleunigte Ber-

fammlung bei Orleans und in ben Bereich ihrer Bertheidigungswerte gurud; erlaffen Gie bie entsprechenben Anordnungen an alle Ihnen unterftellten Benerale.

be Frencinet."

Der Beneral bes Pallières hatte erft in Orleans -- alfo feit 50 Die erften Dag. früh — Räheres über das Schickfal ber Truppen des Generals Minot bes Ballidres' in erfahren. Er hörte aber auch, daß auf dem Bahnhofe bes Aubrais Orleans bie gu Maffen von Armeematerial, Lebensmitteln und Munition angehäuft mentreffen mit feien. Er ichidte beshalb bei Tagesanbruch zum General Bertrand, stellvertretendem Führer ber 1. Division, damit die Truppen, wenn sie beim Bahnhof vorbeifamen, fich bort mit Lebensmitteln und Munition verfaben: barauf follten fie in ben Brudentopf vom Babnhof bes Aubrais bis gur Loire geleitet werben, alfo auf ben rechten Bogen bes Brudentopfes. Sechs Bataillone follten für jede Möglichkeit auf bem Mail von Orleans in Referve bleiben. Diese Befehle wurden ausgeführt. Zwifden 80 und 9° trafen die Truppen von Neuville ein und fanden auf dem Babnhofe bie erwunfchte Belegenheit, fich mit Waffen und Material zu ver-

feinem Bufam. b'aurelle.

<sup>\*)</sup> Man fieht, be Frencinet mußte fich jest burch bas Gouvernement ben Ruden gu beden.

feben, die fie auf der nächtlichen Flucht weggeworfen batten. Bom Bahnhofe des Aubrais begaben fie fich in ben Brudentopf der Borftadt Bourgogne.

Außerbem unterrichtete ber Beneral bes Ballieres fich in Orleans fogleich über bie Beftanbe an Bulver fur ben Sall, bag eine Sprengung ber Loire-Bruden vom General D'Aurelle befohlen merben follte. Auf telegraphische Anfrage nach Bourges murbe geantwortet, man tonne fein Bulver abgeben. Des Ballieres manbte fich barauf an die Delegation in Tours; biefe ermiberte, fie merbe Bulver ichiden. Bon allen biefen Anordnungen erftattete General bes Ballieres bem General D'Aurelle in Orleans Melbung. \*)

Telegramm cinet.

Ingwifden mar ber General d'Aurelle, gegen 100 pormittaas. \*\*) D'aureues von in Orleans eingetroffen. Hier erfuhr er die Anwesenheit des Generals bes Ballieres: bis babin batte er feine Renntnig von bem ungludlichen Mudauge bes Generals Minot gehabt. Der General d'Aurelle batte großes Bertrauen jum General bes Ballieres. Die 1. Division mar audem die ffärffte und befte ber gangen Armee: General d'Aurelle empfand baber lebhafte Freude, fie jest in feiner Sand zu haben. Er icopite einen Augenblid neue Soffnung, unter biefen Umftanben boch noch bas Rriegsglud menben zu tonnen. Unter biefem Ginbrud richtete er um 11 55 pormittage nachfolgendes Telegramm nach Tours:

> "Ich andere meinen Blan, richte bas 16, und 17. Rorps auf Orleans, rufe bas 18. und 20. heran, organifire ben Biberftand, bin in Orleans. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> bes Ballières, G. 214.215 und C. 243/244. Die Antwort von Bourges icheint burch bes Ballieres unrichtig wiebergegeben worben ju fein. Rach DR. Bois, S. 289 mare Bulver von Bourges abgeschidt morben, boch nur bis La Ferte St. Aubin gelangt. - \*\*) b'Murelle, G. 343. - \*\*\*) Go b'Aurelle, bes Ballières ichreibt bingegen. S. 215 feines Wertes, er habe fich ju b'Aurelle begeben: "Je lui rendis un compte exact des mesures que j'avais prises. Il me donna sur le champ l'ordre d'aller prendre le commandement de mes 2º et 3º divisions, qui ne devaient pas rentrer avant trois heures et demie de l'après-midi." Um biefe Reit hatte aber bes Ballieres ichon ben Rudzug Minots und Courtots von Ribourt erfahren. Er hatte bas b'Aurelle unter feinen Umftanben vorenthalten burfen. S. 216 befräftigt bes Ballieres auch ausbrudlich: "Je ne lui avais en effet rien laissé ignorer de ce qui nous était arrivé; ..... bes Ballières fahrt fort: "Au moment de partir je revins aupres du général en chef pour prendre ses dernières instructions; il se promenait avec agitation dans la chambre, tenant un papier à la main. Tout à coup, s'adressant au chef d'état-major genéral, le général Borel, il lui dit: »Ecrivez au gouvernement la dépêche télégraphique suivante... Es ift bas Telegramm von 1155 gemeint.

Die vorausgegangene Depefche be Frencinets von 11 15, vormittags war unterbeffen in Saran eingetroffen und wurde von bier bem General b'Aurelle nach Orleans nachgefandt. Er empfing fie erft nach ber Abfendung feines Telegramms von 1155 pormittags.

Der General b'Aurelle beeilte fich, wie er faat, die nothwendigen Das Berhalten neuen Befehle zu ertheilen, und ließ alle anwesenben Befehlehaber, zuerft Beriolg feiner ben General bes Ballières, ju fich rufen. Seine hoffnung bauerte Depeide von 1120 vormittage. nicht lange: bie Solbaten ber 1. Divifion 15. Rorps\*) hatten fich in ben verschiebenen Stabttheilen gerftreut, fagen in ben Schanten, in Brivathäusern ober lagen betrunten auf ben öffentlichen Blaten und langs ber Saufer. Die Offiziere batten ihre Truppen verlaffen und füllten bie Gafthofe und Cafes ber Stabt an.

Der General D'Aurelle appellirte energisch an ben Batriotismus ber höberen Offigiere, bie er um fich versammeln fonnte. Aber bie Entmuthiqung war allgemein. Der General bes Balliores gelangte nicht bagu, bie empfangenen Befehle ausführen zu laffen. Der General Borel, die Offiziere des Generalstades, die Ordonnanzoffiziere d'Aurelles machten die größten Unftrengungen, die bemoralifirten Truppen wieber zu organisiren; ihre Bemühungen erwiesen fich als eitel. \*\*)

Es ware verftanblich, wenn ber General b'Aurelle in Untenntniß bes Buftanbes ber 1. Division 15. Korps neue Soffnungen geschöpft hätte; folden Befühlen wurde in ahnlichen Augenbliden jeder Felbherr mehr ober weniger zugänglich fein. Allein es liegt fein Grund vor. anzunehmen, ber General bes Balliores babe bie Unwahrheit geichrieben. Ueberdies begte ber Beneral b'Aurelle zu biefer Beit Soffnungen, bie gang unberechtigt waren. Er hatte früher felbft eingefeben, bag bie gange Loire-Armee nicht auf ben einen Buntt Orleans gurudgeführt werben fonnte. Er hatte noch in feiner Depefche von 8° vormittags an be Frencinet auf bie Gefahren bingewiesen, benen bas 18. und 20. Korps auf ihrem Mariche nach Orleans aus bem vom Feinbe beherrichten Balbe ausgesett fein wurden. Die beiben Armeegruppen,

<sup>\*)</sup> Auch hiermit find bie Ausführungen bes Ballières' nicht vollftanbig gu vereinen. Es beift S. 215 feines Bertes: "Deja, depuis la veille, une quantité de fuyards, appartenant aux 16e et 17e corps et aux divisions du 15e . . . encombraient les cabarets et les rues de la ville. Das fceint mir richtiq qu jein. - \*\*) d'Aurelle, G. 344.

bie linke unter Chanzy und die rechte unter Bourbafi, waren um 11 55 vormittags zum Theil um mehr als doppelt so weit von Orleans entfernt, als die Deutschen. Der General d'Aurelle mußte übersehen, daß die Stellungen von Cercottes, Gidy und wahrscheinlich auch von Boulay\*) nach seinen früheren Befehlen verloren sein würden, bevor seine abändernden Weisungen die betreffenden Lesehlshaber erreichen konnten.\*\*

Man darf daher wohl sagen, daß das Telegramm von 11.55 nur unter einer hohen seelischen Erregung entstehen konnte.\*\*\*) Der General traf jeine Anordnungen, ohne zu überlegen, ob sie auch ausführbar waren; benn offenbar war sein Plan, die ganze Loire-Armee unter dem Schube der 1. Division 15. Korps bei Orleans zu vereinen. Dasür hatte aber die geschlagene Armee keinen anderen Raum als die enge Umgrenzung von Orleans durch den Brüdenkopf! Anders würde man urtheilen müssen, wenn der General den Generalen Chauzu und Bourbati energische Offenswe gegen die deutsche rechte und linte Flanke besohlen hätte, um so, während er sich im Brüdenkopf von Srleans mit dem 15. Korps behauptete, die deutsche Offensive zum Stehen zu bringen und zu vereiteln. Zwar siud nicht alse Beschle, die dienkele im Anschluß an sein Telegramm von 11.55 erließ, weder ihrem Sinn noch dem Wortlaut nach genau bekannt; daß sie nicht in diesem Sinne gesautet haben, erscheint jedoch gewiß.

Berfuchen wir, fie aus ben Greigniffen ju entwideln.

Es ist wohl anzunehmen, daß d'Aurelle die näheren Befehle erst in Versolg seines Telegramms von 1155 erließ, also um Mittag. Der General des Pallières war anwesend. Hier meldete sich unterdessen der eben aus Afrika angekommene und zum Besehlshaber der 1. Division 15. Korps bestimmte General de Colomb. des Pallières wies ihn an,

<sup>\*)</sup> Ilm 9.00 vormittags hatte General Peytavin (Sidy geräumt; etwas später bestehen die Vagern Bricy und gegen 120 erstürmten sie die besessigheit der Stellung von Boulay; späteslens um 10 nahmen die Preußen Gercottes. General Chauzy besand sich um 11% die Voulay, 12 km von Orléans; die Gercottes waren es 9 km. Trümmer der Division Peytavin überschrist um Mittag die Straße Châteaudun—Orléans. — \*\*) \_ . . . . il était complètement chimérique d'espérer que les officiers d'état-major pourraient parvenir jusqu'à eux et les faire revenir en temps utile. \* des Pallicers, S. 216. — \*\*\*) Dies bestättat ja auch die Darscullung dei des Pallicers, S. 4. Note \*\*\*.

fogleich seinen Platz zu übernehmen, und ertheilte ihm die nöthigen — aber unbefannt gebliebenen — Instruktionen.\*)

Borher hatte bes Pallières — zwischen 10° und 11° — vom General d'Aurelle Besehl erhalten, daß seine "2. und 3. Division nicht vor 3 30 nachmittags die Stadt betreten sollten". Nach d'Aurelles Schilberung ist dieser Besehl nicht ausgeführt worden. Dem widerspricht bes Pallières nicht.

Um 1155 wandte dieser General sich nochmals an d'Aurelle, um seine letzten Instruktionen entgegenzunehmen. Wie sie lauteten, sagen weder d'Aurelle noch des Pallières; dieser nennt sie denen "völlig entgegengesetzt, die er vorher erhalten habe". Doch wird des Pallières auch diese "letzten Instruktionen" seinen Generalen nicht mehr haben übermitteln können.

Kaum hatte des Pallières sich mit dem Auftrage entfernt, "d'aller arrêter la retraite", als er sich veranläßt sah, einen seiner Offiziere mit dem Ersuchen zum General d'Aurelle zu schicken, dem Maire zu besehlen, sämmtliche öffentlichen Wirthschaften in Orleans schließen zu lassen. Ganze Gruppen Flüchtlinge famen dem General entgegen (das wäre also zwischen 12° und 1° gewesen). Der General versuchte nun, wie schon vor ihm vergeblich General d'Aurelle, die Flüchtlinge aufzuhalten und zu ordnen; allein die Ofsiziere antworteten ihm: "Die Mannschaften können und wollen nicht webr."\*\*)

des Pallières begab sich von der Stadt in die Trancheen der Borstadt Bannier, um die aufzuhalten, die die Stadt noch nicht erreicht hatten. "Bir machten übermenschliche Anstrengungen, um in den Schützengräben Mannschaften aller Regimenter, wie sie ankamen, aufzustellen: aber es war vergebene Mühe; kaum hatten wir eine Gruppe aufgestellt, um uns zu einer anderen zu begeben, so war uns die erste durch die Kinger gegangen, um in der Stadt einzutehren."\*\*\*)

Somit blieben die Befehle d'Aurelles an des Pallières ohne Einfluß auf die Ereignisse. des Pallières' Berhalten ist ein getreues Seitenstück zu dem des Generals de Sonis bei Loigny! Er tam nicht dazu, als tommandirender General zu handeln. Er übernahm Aufgaben, die der

<sup>\*)</sup> bes Pallières, S. 215. — \*\*) bes Pallières; nach ihm hätten biefefractions\* bem 16. und 17. Korps angehört, S. 218. — \*\*\*) bes Pallières, S. 219. Nehnlich d'Aurelle, S. 346.

Benbarmerie oblagen. Allerdings hatte Riemand mehr bieje bemoralifirten Maffen aufhalten können. Bermuthlich verging mit biefer verzweifelten Thatigfeit die Beit bis in die vierte Rachmittagsftunde.

Rach ber Darftellung Changes hatte er Befehl gehabt, feine Stellungen erft zu verlaffen, wenn er bagu gezwungen mare. \*)

Um Mittag erhielt Changy einen neuen Befehl, ber ben "Rudgug auf Orleans" vorschrieb. \*\*) Dies muß der Befehl d'Aurelles infolge bes Telegramms von 1155 gewesen sein, ben biefer noch vormittags erlaffen hatte. \*\*\*)

Dem General Bourbati fandte General d'Aurelle in Berfolg feines Telegramms von 1155 vormittage um 12º Befehl jum Marich auf Orleans, boch blieb die gesammte Thatigfeit, die d'Aurelle infolge biefes Telegrammes entwidelte, ohne jeden Ginfluß auf ben Fortgang ber Greigniffe.

Telegramm be Frencinete an 135 nachmittage.

Das Telegramm d'Aurelles von 1155 vormittags wurde um 1357) b'Aurelle von nachmittags von be Frencinet, wie folgt, beantwortet:

> "Die Regierung bat mit tiefer Genugthuung Renntniß genommen, baf Sie ben Wiberftand in Orleans organifiren, und baf Sie unferen porhergebenden Depeichen gemäß zu handeln entichloffen find.

> Was mich perfonlich angeht, fo habe ich volle Zuverficht, daß Sie hinter den Marine=Batterien wirtsam widerfteben tonnen. Gin Augen= blid ber Panit Ihrer Truppen hat all bas Unglud bervorgebracht, aber es ift zweifellos ficher, bag Sie in 48 Stunden mehr als 200 000 Mann unter Ihrer Sand vereinigen fonnen, ohne bie 60 000 Mann gu gablen, die ich bei Marchenoir und Beaugency vereinige, um Ihren linken Alugel zu unterftüten und feine Umfaffung zu verhindern. Ich werbe

<sup>\*) &</sup>quot;Bien qu'une dépêche télégraphique, expédiée d'Orléans par le général en chef, prescrivit, de ne les quitter que si l'on y était contraint." Changy, G. 99. Der Befehl foll nach Lehautcourt, I, G. 355 gegen 90 eingelaufen fein. - \*\*) Changn, G. 99. - \*\*\*) b'Aurelle giebt G. 347 an, er habe mit biefem Befehle ben Rapitan be Langalerie entfandt und barauf noch ein Telegramm (gleichen Inhalts) beforbert. Das lette fei viel fpater in Changps Sanbe getommen. Rapitan be Langalerie fonnte aber nicht mehr burchtommen und mußte por ben Deutschen umtehren, bie Les Barres überschritten hatten und auf Ormes vorgingen. Dies melbete er bei feiner Rudtehr bem General b'Aurelle. Das ftimmt auch ungefähr mit ben beutschen Zeitangaben. Siernach ift anzunehmen, bag General Changy ben neuen Befehl telegraphisch erhalten bat. - +) Rach ben Actes III, C. 102 u. f. m. 210; bies mirb bie Beit bes Gingangs bei D'Aurelle fein.

Diefe neue Armee an Sie beranruden laffen, fobalb Sie es fur nutlich halten werben.

Was Abren rechten Flügel angeht, so wird er schon durch die einfache Annäherung bes 18. und 20. Korps gedect fein, benen ich bereits Befehl gegeben habe, an Gie berangumarichiren.

Gambetta reift in einer halben Stunde nach Orleans ab."

Der Sauptirrthum in biefer Auffaffung beruht barin, bag be Frencinet um diese Zeit noch an die Möglichkeit glaubte, d'Aurelle werbe fich im Brudentopf von Orleans langer als 48 Stunden halten fonnen. Denn daß die anfängliche Sauptstellung verloren mar, fonnte be Frencinet nicht zweifelhaft fein.

Um 110 nachmittags hatte ingwijchen be Frencinet an Bourbati Grencinet an telegraphirt:

Bourbafi 110 nachmittage.

"Gine neue Depefche b'Aurelles fagt, daß er bei Orleans Biberftand leiften werbe, und baf er Gie mit Ihren beiben Rorps beranruft. 3ch bin gludlich, ben Befehl jum Rudzuge auf Bien gurudnehmen gu fonnen, ben ich Ihnen gemäß ben Depefchen bes Oberbefehlshabers übermittelt hatte, und ich ersuche Sie, schnell bem Befehl zur Ronzentrirung Folge zu leiften, ber Ihnen bireft gugeben mußte\*) und ben ich bier= burch befräftige. Debr als je bin ich überzeugt, wie ich es Ihnen geftern telegraphirte, bag bie einzige richtige Operation Ihrer beiben Rorps die ift, fich in guter Ordnung gegen Orleans berangugieben. Beben Gie Befehle an Crougat."

Raum war Gambetta nach Orleans unterwegs, als be Frencinet Greneinet an ihm folgende vertrauliche und personliche Depesche nach Orleans 32 nachmittags. nadididte:

"Tours, 4. Dezember 335 abends.

Erlauben Sie mir in bem Augenblid Ihrer Anfunft in Orleans einen Sinweis. Die Generale, mit benen Gie gu thun haben werben, befigen nur in beschräntten Dage Thattraft. Da fie im Augenblid gu widerfteben entichloffen find, ift es vielleicht das Befte, fie ihren perfonlichen Reigungen zu überlaffen, ftatt fie angutreiben gu fuchen. Es find bedächtige Naturen, ein wenig gaghaft, und man muß vermeiben, fie burch einen energischen Gingriff gu ftoren.

<sup>\*)</sup> Der Befehl an Bourbati mar erlaffen, im Uebrigen fiebe G. 2, Rote \*\*\*.

Bermeiden Sie auch, sie besorgt zu machen. Sie haben dienstlich viel zu thun, Befehle zu befördern, vielleicht ist ihre Anwesenheit in verschiedenen Stellungen nöthig; unterhalten Sie mit ihnen daher sehr wenig Beziehungen und jagen Sie ihnen sogleich, daß sie auf Sie keinerlei Rücksicht nehmen sollen, und daß sie ihre Thätigkeit versehen, als ob Sie nicht da wären.

Aber da sie sich trots allem mehr oder weniger durch Ihre Anwesenheit beengt fühlen werden, und da vielleicht selbst Generale Sie sehen wollen, die besser auf ihrem Bosten bleiden, so fürzen Sie Ihre Anwesenheit möglichst ab. Meiner Aufsassung nach werden Sie biesen Abend zurückehren müssen, denn die erste Birtung Ihrer Anwesenheit und Ihrer Worte wird, sürchte ich, sein, daß eine Verlängerung Ihres Aussenhalts mehr von bösen als von guten Folgen ist. In Mans haben Sie zu organisiren, hier haben Sie nur einen moralischen Ornet auszuüben. Nach meiner Ansicht wäre ein Aussenhalt von einer halben Stunde und sosonie Rückehr das Beste. Glauben Sie mir, ich kenne sowohl die Männer, mit denen Sie zu thun haben, als auch die Lage.

Seien Sie gewiß, daß ich die Wahrheit sage und daß mein Rath gut ift. Bergeihen Sie meinen Freimuth."

Da Gambetta nicht mehr nach Orleans fommen tonnte, so erlangte auch biefer "hinweis" feinerlei Bebeutung.

#### 2. Die Rämpfe ber Armee-Abtheilung bis 60 abends.

Die beutschen Bewegungen begannen ziemlich pünktlich zu der Zeit, wie die Besehle es besagten. Gegen 8° früh besand sich General v. Hontheim bei Patav, Prinz Albrecht mit der Masse der 4. Kavallerie-Division bei Trogmy, die 17. Division zwischen Chevilly Schloß und Cuny Fe, das 1. bayerische Korps bei La Provendère. Die 22. Division räumte Dorf Chevilly, um die große Straße Artenay—Orléans frei zu machen, das 9. Korps war süblich von La Croix Briquet in der Bersammlung begrissen. Die 2. Kavallerie-Division war vorläusig dei Beaugeney belassen worden. Die weitere Entsaltung dieser Streitkräfte sührte zu einer Offensve gegen eine über 9 km Luftlinie ausgedehnte, zum Theil start besestigte Stellung. Die Hauptgesechtsmomente liegen zeitlich nicht sehr weit auseinander. Man kann deshalb von einer geplanten tattischen Offensive iprechen.

Bevor mit ber Schilberung ber Rampfe begonnen wird, ift ein furger Blid auf Die baran betheiligten frangofiichen Streitfrafte geboten.

Die innere Berfaffung ber 2. Divifion 15. Rorps feinen wir Stellung und bereits hinlanglich. Dieje Divifion ftand in Cercottes und zu beiben veribeilung ber Seiten ber Strafe Artenay - Orleans und hatte am Bormittage bie Grangofen am Behöfte Duble Cercottes, L'Epinette, La Borbe und Dalbouvie befest. Bon Malbouvie bis gur Marine Batterie bei Gibn mar eine 1300 m weite, fast ganglich mit bichtem Behölz ausgefüllte lude in ber Befestigungelinie. Die Befestigungen von Bibn und Beaurepaire lagen nördlicher als Cercottes und bilbeten einen vorspringenden Bintel. Offenbar mar es nothig, wenn die Bertheidigung Ausficht auf Erfolg haben und ber Rudzug tongentrift erfolgen follte, bag fich bie 2. (Martineau) und die 3. Division (Bentavin), Die fich bei Gibn befant. guvor untereinander verftändigten. Nahmen bie Deutschen Cercottes weg, bevor Gibb-Ranvrn geräumt waren, jo fonnte ber Rudgug ber Divifion Bentavin nach bem Brudentopf gefährbet, unter Umftanben unmöglich werben. Bewannen die Deutschen Bidy, mahrend Cercottee behauptet wurde, jo wurde bie Stellung von Cercottes flanfirt und mußte, wenn ber Jeind bies ausnutte, unhaltbar werben. Die weiter westlich stehenden Theile bes 16. Korps u. f. w. fonnten in diesem Falle taum hoffen, ihre Berbindung mit Orleans aufrecht gu halten. Jeber ber beiben Wege führte bie Deutschen überbies in ben Ruden bes gangen weftlichen Bogens ber anfänglichen frangofifchen Sauptstellung. Schoben die Deutschen fich burch bie Lude zwischen Bibn und Cercottes ein und leiftete ber Reind bei Biby Biberftand, jo waren Bidy Dorf und Bidy Befeftigungen unichwer von Diten ber zu nehmen. Die Deutschen ernteten jedoch, wiewohl gerade biefes Biel bem Großherzog bei ber Unlage ber Offenfive vorgeschwebt batte, Die Früchte nicht, Die ihnen bei ichneller und energiicher Ausnutung aller gunftigen Umftante ficher qufallen mußten.

Es wurde ichon ausgeführt, daß die Befehle an die Generale Martinean und Pentavin weder wortlich noch finngemäß genau zu ermitteln find. Rach b'Aurelle hatten beibe Divifionen Befehl gehabt, "fich Schritt für Schritt" gu vertheibigen. Alsbann ift noch ju erfeben, baß fie "nicht vor 3 30 bie Stadt betreten" jollten, und baß General

Bentavin über Saran und Ormes zurückzugesen hatte.\*) Auch der Zeitpunkt des Erlasses dieses Besehls (oder dieser Besehle) ist nicht zu ermitteln. Aus den früheren Darlegungen dürfte jedoch solgen, daß er in der Nacht, und zwar nach 12°, an die Generale Martineau und Bentavin gelangte. Baren sie über das hiernach zu beobachtende Berschren in Ungewisseit, so mußten sie sich untereinander verständigen. Maßgebend war dabei die Zeitgrenze 3°0 nachmittags. Diese Berskädigung ist jedoch offenbar unterblieben.

Bon Giby bis Janury stand die am 2. Dezember arg mitsgenommene Division Maurandy (3.) vom 16. Korps, bei Bricy— Boulay besand sich die 2. Division (Barry) 16. Korps, endlich in und bei Patay und St. Pecaup die 1. Division 16. Korps, die Kavallerie-Division Michel vorgeschoben und auf bem linken Klügel. Das 17. Korps bildete über Gemigny—Rossèves einen Halen; es kommt vorsäusig nicht in Betracht. Die Division des Pallières (1. des 15. Korps) sammelte und ordnete sich bekanntlich zu dieser Zeit im Brüdenkopf von Trisans. Somit hatten das 9. Korps und die Armee-Abtheilung vier Divisionen in der Front gegen sich und vier in ihrer rechten Flante (17. Korps und 1. Division des 16. Korps).

Die Truppenvertheilung ist im Einzelnen nicht hinreichend ersichtlich. Bei Brich waren anfänglich das III./38. Marsch-Regiments und die 66. Mobilgarden (2. Brigade der 2. Division 16. Korps) nehst einer Batterie der Division; bei Tagesanbruch wurden auch die beiden anderen Bataillone 38er nach Brich vorgeschoben.\*\*) Die 1. Brigade dieser Division hielt Boulay besetz. Nach der Känmung von Bricy traten beide Brigaden in den Berschanzungen von Boulay nebeneinander: rechts die 2., und an sie ichloß sich links die über die Straße von Châteaudun—Orleans hinauß die 1. Brigade (von rechts nach links), 7. Marschjäger bei Boulay, 31. Marsch-Regiment und 22. Mobilgarden zu beiden Seiten der genannten Straße. Die Divisionsartisserie war in den Batterieständen von Boulay, dort besand sich auch die Batterie 19./13. der Division Maurandy. Das Gehöft Le Coudray blieb unbesetzt.

<sup>\*)</sup> Bericht bes Lieutenants zur Gee Billard bei bes Pallières, S. 422. — \*\*) Lehautcourt I, S. 356. Den beutschen Angaben zufolge wären bei Bricy brei Batterien gewesen.

Die Division Maurandy hatte anfänglich die Gehölze nördlich und nordwestlich von Janury besetzt, die Wasse stand zwischen Janury und Gidy. Später gelangten das 40. Marsch-Regiment und ein Theil 71. Mobilgarden (2. Brigade) in die Gegend von Bois Girard und Ormes. \*)

Bon ber Division Pentavin (3. bes 15. Korps) standen am Morgen die 16er, eine Kompagnie vom I./16. nach Cuny Fe. vorgeschoben, östelich der Marine=Batterie bei Gibn, dort auch das 33. Marsch=Regiment;\*\*) die 6. Marschssäger bildeten die Bedeckung dieser Batterie. Bermuthlich befanden sich in der Nähe die 32. Mobilgarden. \*\*\*)

Ueber die 2. Brigade der Division Peptavin giebt es keine zuverlässigen Nachrichten. Sie ging über Ormes zurück, ihre Thätigkeit
seit dem Nückzuge von Gidy ist nicht sestzuskellen; 69er Mobilgarden
und Theile vom 34. Marsch-Regiment werden am Nachmittag im Brückentops genannt, von dem 27. Marsch-Regiment ist nichts bekannt. Die Masse bieser Brigade hat anscheinend früher die Loire überschritten
als die 1. Brigade.

Die früheste Berührung mit bem Feinde erfolgte bei Batap. Ich beginne deshalb mit ben bortigen Ereignissen.

Der General v. Hontheim hatte bekanntlich am 3. Dezember erst Das Gefecht bei 6° abends ben Befehl erhalten, wonach er an diesem Tage Patan beseleht erhalten, wonach er an diesem Tage Patan beseleht jellte. Das war nun freilich am 3. Dezember nicht mehr möglich.

<sup>\*)</sup> I./71, nebit Theilen ber beiben anderen maren icon am 3. Dezember bis Orleans gefloben. Bei Ormes geriethen bie lleberbleibfel in zwei verschiebenen Richtungen nach La Ferte und nach Beaugenen. Um 7. Dezember fanden fich bie brei Bataillone wieber in Blois gufammen. Auch von ben 8. Mobilgarben gelangten einige Kompagnien nach Orleans, bie Daffe nach bem Balbe von Bucy. - \*\*) Lehautcourt I, G. 362. - \*\*\*) Gie bejegten am Nachmittage ben Brudentouf swifden Bahnhof Les Aubrais und ber Borftabt Bannier. In St. Jean be la Ruelle löften am Rachmittage bie 6. Marschjäger bie 33 er ab. Um 50 nach: mittags maren bie 16er im Brudentopf nordmeftlich von Orleans (ber Rudjug foll über Saran und Ormes erfolgt fein). Die Daffe ber 1. Brigabe ber Divifion Bentavin mirb auf und neben ber Strafe Biby-Saran-Orleans gurudgegangen fein. Die 6. Marichjäger und bie 32. Mobilgarben gogen fich auf ber Strafe Artenay-Drieans jurud. Die 1. Brigabe wird alfo ben rechten (öftlichen) Flügel ber Division gebilbet haben; Theile bavon gelangten fpater nach Ormes, also nach ber Strafe Chateaubun-Drieans. Da bie Geschichte ber 6. Marichjager angiebt, fie hatten fich auf bem Rudzuge verirrt, fo wird man annehmen burfen, bas Bataillon habe bie Strafe Giby-Saran-Drleans verfehlt.

Er ftand am frühen Morgen bes 4. Dezember etwa 11 km von Patan und begann um 5 20 \*) ben Marsch von Cormainville. Erheblich früher als 8° tann der General baher wohl nicht das Gesecht bei Patan ersöffnet haben. \*\*)

Das Wetter war falt und flar, ber Boden mit frijchem Schnee bebeckt.

General v. Hontheim verfügte über dieselben Streitfräste wie am 3. Dezember. Seine Jusanterie war aber außerordentlich schwach. Das 3. bayerische Regiment hatte nur 11 Kompagnien\*\*\*) zur Stelle, die Kunz zusammen auf 900 Gewehre berechnet.†)

Die Berechnung entspricht allen mir vorliegenden Schätungen, wonach bas Regiment ben Ginbrud eines Bataillons gemacht habe.

Patay war auf ber ganzen Nordfornt zur Bertheibigung eingerichtet, aber nicht ftart beseht. Dort befand sich die Kavallerie-Brigade Tuce nehft 1., 11./75. Mobilgarben, die bei Loignh bebeutende Berluste gehabt hatten. Immerhin war der Bertheibiger dem Angreiser an Zahl überlegen.

Bor 8° eröffnete hauptmann Stadelmaun mit der Batterie 2./1. auf 1600 m das Fener gegen den großen, massiven Ort, anfänglich mit Granaten. Die 3./Kürassiere 5 bildeten die Bedeckung. General v. Hontheim hielt sich seitdem größtentheils dei der Batterie auf. Der General Tuce nahm darauf seine Kavallerie an die Straße nach Lignerolles zurüc.††) Da gemeldet war, der Ort sei start beseth, so wurde Hauptmann Stadelmann angewiesen, mit Brandgranaten zu seinern. Währendessien entwicklte sich 1./3. gegen die West-, II./3. gegen die West-, II./3. gegen die Wordseit des Städtchens und erwiderten liegend das heftige Fener der kann bemerkaren Vertheidiger. III./3. blieb in Reserve, die Kavallerie dectte beide Klügel. Nach dem 12. Schuß der Batterie

<sup>\*)</sup> Diese Zeit giebt Sberstlieutenant Stadesmann, der damalige bayerische Batteriechef, in seinem Tagebonse au. Das Tagebind des Offiziers aus dem Stades Stringen Albrecht jagt 5%, ebenso die Geschichte der 10. Ulanen, S. 200. — \*\*) Als die 4. Kavallerie-Division bei Trogny versammelt war, zwischen 730 und 80, vernahm sie von Patay her schon Artillerieseuer. Nach einem Schreiben des Generals v. Hondieim vom 9. Februar 1871 an Hauft einen Schreiben des Generals v. Hondieim vom 9. Februar 1871 an Hauft einen Batterie um 80 früh das Feuer begonnen. Diese Zeit giedt auch Chanzy an, S. 97. — \*\*\*) Eine war zum Gesangenentransport abkommandurt, — †) Orléans, S. 126. — ††) Chanzy, S. 98.

Stadelmann stieg starter Rauch auf, und nach 24 Brandgranaten stand bie ganze Nordwestseite in Flammen. Die Batterie nahm nunmehr mit vier Geschützen gegen die Bestseite des Städtchens Stellung und beschoß, durch eine Geländesalte gut gedeckt, auf 800 m die noch unversehrt gebliedenen Häuser und Mauern. Unterbessen war I./3, näher an Batap herangegangen. Hauptmann Stadelmann ließ zu seiner Unterstützung nochmals einen Zug in südwestlicher Richtung Stellung nehmen, aber wieder an die Batterie heranziehen, als der Angriff vom I./3, nur bis an die Umsassiung siehre.\* der Ansauf vom II./3. kam dagegen schon sehr bald zum Stehen.

Unterbessen waren von französischen Streitkräften von Lignerolles III./75. und eine Batterie herangeeilt, hatten sich rechts von Patay gegen II./3. gewandt und diese start überstügelt. Bon St. Peravy ließ der Abmiral III./75. in Lignerolles durch ein Bataillon 39er (Marsch) ersetzen, eine Kompagnie des letzen nach Patay vorschieden,\*\*) endlich die 37er (Marsch) nach Patay abrücken.\*\*\*) Der Hauptmann Stadelmann bemerkte inzwischen, wie aus den Schallschern des Kirchthurms von Patay Zeichen ertheilt wurden. Er ließ also dahin einige Schüsse abgeben.

Infolge ber feindlichen Berftärfungen wurde nun III./3. gur Untersftügung von II./3. entwickelt; allein das Gesecht konnte damit nur gehalten werden., Plötlich ergriffen die Franzosen die Offensive und warfen nach lebhaftem Schrapnelseuer den deutschen linken Klügel zuruch.

Es mag hierüber 10.45 vormittags geworden sein. Um diese Zeit meldeten überdies noch Patrouillen, daß starke französsische Kolonnen im Anmarsch seien.††)

<sup>\*)</sup> Chanzy sagt von dem Angreiser: "qui s'avançait avec deaucoup d'eutrain", S. 98. — \*\*) Edend. — \*\*\*) Wie es scheint, hatten die Franzosen dei Patatay übrigens wei Batterien im Feuer. Lehautourt spricht wenigsten I, S. 360 von "deux detteries venues de Patay". — †) Daran ist kein Zweisel, auch das Tageduch des Henristen auf, die Franzosen geben 67 unverwundete Gesangene au (Chanzy bechauptet sogar, unter ihnen seien vier Ofsiere gewesen, S. 98). Auch dies spricht für den Ersolg der Franzosen. — ††) Die starten Kolonnen sollen sich zuschselber der Geschischer der Verlägene aus (Chanzy bechauptet haben." Das stimmt mit dem Historique der 37 er, S. 300, auch hinschilich der Zeit ungefähr überein. General Chanzy hatte am 3. Dezember der Brigade Baris besohsen, am 4. Dezember am Conie entlang auf Patay vorzugehen. Ich halt es wegen der Rückyugsrichtung des Generals v. Hontheim sitt underscheinlich, das Theile der Brigade Paris unter den "starten Kolonnen" mit verschaden müssen. Die deutsche Metelungen bierüber sind nicht vollssändig.

General v. Hontheim brach baher bas Gefecht ab und führte bas Detachement nach Terminiers zurück. Infanterie und Artillerie\*) hatten sich fast ganz verschoffen. In Terminiers kam General v. Hontheim gegen 12 Uhr an und erstattete von hier aus\*\*) Weldung an den Prinzen Albrecht, der darauf besahl, den Ort nochmals anzugreisen.

Bis zum Eintreffen des neuen Befehls hatten die Truppen fich wieder mit Munition verfeben fonnen.

General v. Hontheim brach barauf gegen 2° wieder gegen Patan auf. Der Ort war inzwischen von den Truppen Tuces geräumt worden und wurde daher ohne nennenswerthen Widerstand von Often her besetz,\*\*\*) nachdem Batterie Stadesmann ihn aus zwei Stellungen beschoffen hatte.

Destlich von Patay brachte 1./Ulanen 10 28 Gefangene ein und erbeutete vier gefüllte Munitionswagen. Ein Zug 4./Kürassiere 5 attackrite eine Abtheilung 3. Chasseurs zu Pferbe und nahm ihnen sechs Mann nebst Pferben ab. In St. Peravy sasen bie 5. Kürassiere außerbem noch 70 Nachzügler auf; serner siel ihnen ber Brieswechsel Lipowskis in die Hände.

Der Rudzug ber Brigade Tuce scheint in großer Unordnung erfolgt zu sein und Panif unter ben 75. Mobilgarden verbreitet zu haben, benen wohl die meisten Gefangenen angehört haben werden.

Das Detachement des Generals v. Hontheim blieb in Patay und Umgegend; die 4./Ulanen 10 mit Infanterie versahen die Vorposten.††)

Die Berluste ber bagerischen Insanterie waren sehr bedeutend und betrugen, einschließlich ber angegebenen 72 Bermisten, 5 Offiziere 214 Mann. Die 5. Kürassiere büsten 4 Mann, 9 Pferde ein, die 10. Ulanen 3 Pferde. Batterie Stadelmann hatte feinen Berlust.

<sup>\*)</sup> Batterie Stadelmann verbrauche 708 Granaten und 94 Brandzmanten.

\*\*) Singang nach 10. — \*\*\*) Die Zeitangaben darüber schwanten bedutend.
Hauptmann Stadelmann giebt 2<sup>20</sup> nachmittags an, das Tagebuch des Offiziers aus dem Stade des Prinzen Albrecht 4<sup>0</sup>. Lehautcourt meint, I, S. 361, am Rachmittage sei Patay von Theiten der Brigade Paris (17. Korps) befett geweien.
Um 2º ratumten die 37er (Marigh) Patay, Historique, S. 300. — †) Kunz veranischtagt die Gesangenen der 5. Kürassiere in "Orteans", S. 128, auf 300 Mann; ich halte das sür richtig. — ††) Rach der Geschichte der 10. Ulanen wären den Keitern "ungeheuere Borräthe an Zebensmitteln, Munition und Wassen in die Hande gestalten". Das dürfte übertrieben sein.

Ueber die feindlichen Verluste herrscht völlige Ungewißheit; erwähnt mag nur werden, daß die eine Kompagnie 39er 11 Todte und Berswundete zählte und III./75. nur 5 Verwundete und 1 disparu.\*)

Süblich über St. Beravy hinaus ist die Kavallerie nicht gekommen. Obwohl das verlustreiche Gesecht in seinem ersten Theile für die Deutschen unglücklich verließ, so ist es doch von keinem unbedeutenden Einstuß gewesen. Berhältnißmäßig zahlreiche Truppentheile der Division Jaureguiberry (75er Mobilgarden, 37er und 39er Marsch) sowie der Brigade Paris vom 17. Korps wurden hier sestgehalten.

Eine irrthümliche Meldung von der Brigade v. Bernhardi an den Prinzen Albrecht hatte besagt, Patay sei vor 10° vom General v. Hontheim genommen worden. Der Prinz Albrecht hatte sie an den Großherzog weiter besörbert. An letzter Stelle rechnete man, da seitbem eine anders lautende Nachricht nicht mehr eingegangen war, mit dieser Thatsache. Erst am Abend erhielt der Großherzog von dem unglücklichen Gesecht am Morgen Kenntnis, während die mittags ersolgte Einnahme von Patay ihm erst in Otleans befannt wurde.

Da das Gefecht am Morgen somit ohne Wirfung auf die Maßnahmen des Großherzogs blieb, \*\*) so konnte es auch unabhängig von den anderen Ereignissen auf deutscher Seite im Zusammenhange dargestellt werden.

Auf französischer Seite hatte General Chanzy inzwischen\*\*\*) ersahren, daß das 21. Korps Châteaudun besetht habe und die Brigade Paris (17. Korps) bis nach Barize gelangt sei. Allein darin konnte er keine direkte Hüsse für seine zerrütteten Truppen erblicken. Das Gesecht von Patay war die Ursache, daß der General den Marsch seines Trains von den Straßen Châteaudun—Orleans und Coulmiers—Ormes in Richtung Meung zu beschleunigen anordnete; dies sollte sedoch nicht in dem erwünschten Grade gelingen. Der Admiral Jaureguiberry hatte nämlich wegen des Angriffs auf Patay inzwischen Coinces†) geräumt, und wir werden sehen, daß die 2. Husaren bei Senelay einen stattlichen Wagentroß erbeuteten.

<sup>\*)</sup> Lehautcourt I, S. 355. Das Denkmal auf dem Kirchhofe von Patay weist dagegen 3 Offiziere, 73 französsich Soldaten aus: "Aux soldats morts å Patay . . . . le 4 décembre 1870." — \*\*) "Anthéil" u. s. v. S. 53. — \*\*\*) d. h. am Bormittage des 4. Dezembers. — †) Lehautcourt I, S. 356. Horning, Ter Boltstieg and der Loier 1870. VI. 2

Belegung von Wir muffen uns jett auf ben linten Flügel ber Armee-Abtheilung bie 17. Diofison. begeben.

General v. Tresdow ließ gegen 743 die Borhut von Chevilly-Schlöß in Richtung Cuny-F. antreten, wohin seit 730 die Masse von Chameul aus im Anmarich war. Die 6. Dusaren waren vorn, 3./Dragoner 18 und 2./Illanen 11 hatten nach links die Berbindung mit dem 9. Korps zu unterhalten. Die Patrouillen des 6. Husaren Regiments erhielten schon Infanterieseuer aus Cuny F., und bald wurde die Vorhut auch mit schweren Granaten aus der Schanze von Giby beschössen.\*

Die 17. Dragoner wurden damit beauftragt, die Berbindung mit dem 1. bayerischen Korps aufrecht zu erhalten.\*\*)

Batterie 5./9. gab einige Schüffe gegen Cuny F. ab; von der Borhut-Infanterie marschirte das vorderste Bataillon auf, 1./89. und 3./Zäger 14 im ersten, 3./89. und 4./Zäger 14 im zweiten Treffen; darauf wurde die Ferme von der seindlichen Infanterie geräumt und von den Deutschen besetzt (83°). Jagwischen sonnten die tattischen Berschältnisse der Gibby ziemlich gut übersehen werden. Die 6. Husaren sanden die Waldparzellen nordösslich von Giby unbesetzt und undessestigt. Im Uebrigen schied die Stellung von Giby unbesetzt und undersetzigt. Im Uebrigen schied die Umrisse der Marine-Batterie und auch die Berschanzungen von Beaurepaire. Ein Angriss von Norden und Nordewesten hätte wahrscheinlich große Opser erfordert, weil das Gelände nach dieser Richtung ganz eben war; eine Umsassung aus dem Osten versprach dagegen Ersolg ohne große Opser, verlangte aber etwas mehr Zeit.

General v. Treskow und Oberst v. Mantenssei hatten diese Auffassung aus eigener Anschauung und aus den eingelausenen Meldungen gewonnen. v. Treskow entschloß sich deshalb zu einer Umsassung von Osten her. Das 9. Korps hatte damals mit der Spige Chevilly erreicht. Von Cuny aus war eine Kompagnie Jäger 14 in das südssisslich gelegene Gehölz vorgeschoben worden, die gegen Gidy erkunden sollte. Ihre Meldungen besagten, man könne aus den Waldparzellen

<sup>\*)</sup> Fischer schreibt, S. 89, die Marine-Batterie sei westlich von Gibn erbaut gewesen. Das ist ein Irrthum. Sie lag nördlich von Gibn. — \*\*) 2./Dragoner 17 wurde später zur Bedeckung der Korpkartillerie 9 abgegeben.

bis auf 500 m gebedt an Giby heran, vom Dorfe aus führe ein breiter, mit boben Bäumen eingefaßter Beg jur Strafe Artenav-Orleans.

Hierüber waren 3/4 Stunden vergangen (915). Das Feuer der feindlichen Marine-Batterie war währendbessen nur schwach gewesen;\*) die Masse der Division war hinter der Vorhut aufmarschirt. Man wird zugeben müssen, daß diese Thätigkeit gut 3/4 Stunden beanspruchen mußte.\*\*)

Nach dem Berichte des Batteriebesehlshabers, Lieutenants zur See Billard, zeigte die rechte Flanke nur mit 1 Geschütz nach der Richtung von Chevilly-Schloß, die Front der Batterie nach Nordnordwest. Da die Deutschen aus dieser Richtung nichts unternahmen, so ließ der Batteriebesehlshaber die Geschütze nach rechts querstellen, damit sie auch gegen Chevilly wirken konnten. Obwohl es gefroren hatte, konnte die Erdrinde doch die künstliche Bettung nicht ersetzen. Die Geschütze sanken tieser und tieser in den Boden und wurden dadurch unverwendbar. In dem Bericht wird gesagt, in der Batterie sein 25 bis 30 beutsche

<sup>\*)</sup> Beidichte ber 89er, G. 332. Die Wichtigkeit biefer Thatfache wird fich aus ber tommenben Darftellung ergeben. - \*\*) Dieje und bie folgenden Bor: aange find bisher entweber unrichtig bargeftellt ober aus ben verschiebenften Rudfichten mit Schweigen übergangen worben. 3m Generalftabowert beift es barüber III, S. 532: "Da ein Angriff auf Die ftarte Front bes Gegners voraussichtlich große Opfer erforbert haben murbe, befchloß Generallieutenant v. Tresdow, in einer Bereitschaftsftellung nördlich Gunn gunachft bas Borruden bes 9. Armeeforps und bes 1. bagerijchen Armeeforps abzumarten." Dieje Darftellung ift feitbem in gablreiche andere Berte übergegangen. Gie findet fich 3. B. auch in bem fouft fo vorzüglichen autlichen Berte von Scherfe Draubt, 7./8., G. 349. Gie ericbien mir aber nicht mahricheinlich, und ich wandte mich beshalb an ben General ber Infanterie v. Tresdow. Der General ertlart fie tategorifch für falich und fahrt bann fort: "Die porbereitete Stellung von Biby war von Infanterie und Artillerie ftart befest (gur Zeit ber Begnahme von Cunn Fe. Berf.). Das Feuer ber feindlichen ichweren Gefchute nothigte bagu, ben Frontalangriff gu vermeiben und beim Borgeben gegen die Bosition die fich barbietenden Dedungen im Terrain gu benugen. . . . Diese Angriffsbewegungen mußten nothwendigerweise einen Aufent: halt verurfachen, und ce mar wohl 930 bis 100, als ber Feind, ohne ben Einbruch unferer Infanterie abaumarten, ju unferem Erstaunen Die recht ftarte Stellung raumte, die nunmehr von ber Avantgarbe befest murbe. Rach Borftebenbem ift bas Borgeben ber Divifion von Chevilly aus ftets im Flug geblieben und hat nur, wie bereits ermahnt, burch bie Entwidelung ber Avantgarbe jum Gefecht einige nicht zu vermeibenbe Bergogerungen erlitten." Damit möglichft jeber Irrthum vermieben werbe, hatte ber General ber Infanterie v. Tresdow bie Gute, bie Beiten burd ben General ber Infanterie v. Gifder, bamals Generalftabsoffizier ber 17. Division, prufen ju laffen; biefer bielt fie für richtig.

Granaten niebergegangen, ohne jeboch Jemand zu verwunden. 3ch halte bies für unrichtig. Die Bayern liegen fich nicht auf einen Befcuttampf ein, und die Borhut-Batterie 5./9. ber 17. Divifion ftellte nach einigen Schuffen ihr Feuer ein, weil ein Rampf gegen bie feindlichen ichweren Kaliber nicht beabsichtigt war. Die Frangofen vernagelten ibre Beidute und fprengten zwei Bulvermaggzine in Die Luft. Dies entging ben Deutschen. Zwei Magagine gelang es vermuthlich nicht zu entzunden. Rach bem Bericht hatte bas Feuer ber Marine Batterie gegen die beutiche Borbut Batterie um 730 begonnen und 1/2 Stunde gedauert, gegen Rolonnen auf ber Strafe Artenan-Orleans 3/4 Stunden. 11m 9 oder 930 habe ber Befehls= haber bie Befdute vernageln laffen. Die Bebedungsmannichaft gericth auf bem Rudguge in die "incroyable panique" ber Frangofen und erreichte nachmittags 330 bie Batterie 2 bes Brudentopfes.

Bufammentreffen

Theils wegen ber in ber Nacht eingelaufenen zweiten Melbung ber bes Pringgelb. Armee-Abtheilung, daß der Feind am Tage zuvor nachmittags 3° ben bem Großbergog. Rudzugsbefehl erlaffen haben follte, theils wegen ber auffallenben Räumung ber Marine-Batterie von Chevilly begann ber Bring-Relbmaricall am 4. Dezember morgens an die Richtigfeit des feindlichen Rudzuges, aber nur auf Orleans, zu glauben. Unter diefer Boraussebung erichien es ihm nöthig, möglichst frühzeitig eine Aenderung bes um 1155 abende am 3. Dezember vom Großherzog erlaffenen Befehles herbeiguführen.

> Der Bring-Feldmaricall hatte um 80 Artenap verlaffen, mar an ber 18. Divifion, bie ibn fturmifch begrußte, vorbeigeritten und fublich Andeglou in Richtung Chevilly Schloß abgebogen, weil er in ber Rabe ber 17. Division ben Großbergog zu finden hoffte. Unterwegs erhielt er um 830 folgende Melbung ber 18. Divifion:

"La Croix Briquet, ben 4. Dezember, 80 morgens.

Nach foeben eingegangenen Melbungen bes Nager-Batgillons ift bas Dorf Cercottes noch vom Reind befett. In bem Balbe ftreifen nördlich und öftlich des Ortes noch einige fleine vereinzelte Trupps gez. v. Wrangel." umber.

Begen 9° traf ber Bring-Felbmarichall bei Chevilly Schlof gur Ueberraidung bes Großbergogs mit biefem gujammen, ber nun munblich über bie von ihm getroffenen und in der Ausführung begriffenen Dagnahmen berichtete.

Die Armee-Abtheilung sollte bekanntlich nach bem Befehl bes Prinzen "um 8° zunächst zum umfassenen Angriff aus Giby in Ueberseinstimmung mit der Angriffsbewegung des 9. Korps schreiten", und der Großherzog hatte demgemäß um 1155 abends am 3. Dezember verfügt. Der umfassende Angriff auf Giby in Uebereinstimmung mit dem 9. Korps schried als mittlere Angriffsrichtung natürlich Gidy vor; die Ausdehnung des rechten Flügels der Armee-Abtheilung war dadurch von selbst bedingt und begrenzt.

Die 17. Divission befand sich damals (9°) nördlich Euny F.c., das Gehöft war von ihrer Vorhut besetzt; die 22. Divission stand südlich von Chevilly Schloß in der Rendezvousstellung; die Spitze des 9. Korps näherte sich Chevilly Dorf.

Unter ber ingwischen veränderten Auffaffung bes Bring=Feld= maricalle ericienen bie vom Großbergog getroffenen Dafinahmen nicht mehr zwedmäßig, und zwar um fo weniger, als ber Großherzog mit Bestimmtheit außerte, ber Teind fei im Rudguge über die Loire. Der Bring glaubte bies gwar nicht, boch empfahl fich - bei feiner Borausfetung, ber Keind fei im Rudgug auf Orleans -, Die Armee-Abtheilung weiter nach Weften und barauf nach Guben ausholen gu laffen, als infolge bes Befehls bes Pringen vom 3. Dezember 90 abends bereits angeordnet worden war. War nämlich ber Feind nicht auf bas linke Loire-Ufer im Rudauge und leiftete er, mas ber Bring poraussette. por Orleans Widerstand, fo fonnten noch große Ergebniffe gezeitigt werben, wenn man bie feindlichen Streitfrafte mit beiben beutschen Mlügeln bei ber Stadt umfaßte. Bu bem Zwed mußte bie Urmee-Abtheilung bann freilich ibre Magnahmen bebeutent erweitern. Dag bies aus ihrer Berfammlung feine Schwierigfeiten bieten fonnte, und baß ber Großbergog felbit bei ber Anlage feiner Berfammlung bamit gerechnet batte, ben Teind zu umfaffen, ift bereits bargelegt worben; boch wich feine Abficht infofern von der jetigen Auffassung bes Pringen ab, als ber Großherzog die feindlichen Berbindungen mit Orleans über Bibn burchichneiben wollte, mabrend bas 1. baverifche Rorps ben Feind fefthalten und bann gegen Orleans einschwenken follte. Der Bring-Feldmarichall beabsichtigte bagegen, biefe Durchschneibung bei Cercottes herbeiguführen, und rechnete bamit, bag beibe beutschen Flügel bie Umfaffung vollziehen follten. Wichen bie feindlichen Streitfrafte nach ben Klügeln aus, so fielen fie dem Großberzog und dem General v. Alvensleben in die Hände; zogen sie sich auf Orleans zurück, so drängten die Flügel sie auf das 9. Korps. Durch glückliches Zusammenwirten konnte in beiden Fällen der Mückzug über die Loire bedeutend gesährdet werden.

Begen bieje Ueberlegung bes Bringen ift nichts einzuwenden.

Die Ausführung wurde jedoch durch die eigenen Worte des Prinzen beeinträchtigt: "Wenn es nicht die direkte Unterstützung des 9. Korps erforderte, Gidy anzugreisen", äußerte der Prinz, "so sollte die Armee-Abtheilung diesen Ort nur mit ihrem linken Flügel berühren und den Feind noch weiter sublich ausholend umfassen."

Nun liegen aber Cercottes und Giby ungefähr in gleicher Höhe, und das 9. Korps war um diese Zeit (9°) von Cercottes mit seiner Spitse noch 4 km entsernt. Der Großherzog hatte sich beim Eintressen Frinzen (9°) zum Angriss auf Giby vorbereitet. Dieser mußte natürlich setz zumächst unterbleiben, denn seine Maßnahmen waren mun von den Verhältnissen beim 9. Korps abhängig. Daraus folgte, daß die Bewegungen des 9. Korps abgewartet werden mußten, und dieses fonnte wieder kaum vor 10° gesechtsmäßig gegen Cercottes entwickelt sein. Alsdann mußte der Großherzog noch abwarten, ob die direkte Unterstützung des 9. Korps erforderlich werde!

Auf diese Weisung des Prinzen an den Großherzog komme ich später zurück. Es läßt sich wohl annehmen, die Schen vor der vermeintlich starten und wohlbesetzen Stellung von Gidy habe den Prinzen in der Hosinung, bei Cercottes leichter durchstoßen zu können als bei Gidy, zur Schonung seiner Infanterie bestimmt. Die Bedingung, an die hierdurch das Verhalten des Großherzogs geknüpft wurde, sollte jedoch der "todte Punkt" des Tages werden; denn daburch entstand für die 22. Division ein Aussenklat von vier Stunden, während die Stellung von Cercottes ichon allein durch energisches Durchstoßen über Gidy unhaltbar werden konnte. Hielt man die Stellung von Cercottes aber ebenfalls sir start und wohlbesetz, so bot sich dem Angreiser nur in dem Raum um Gidy Gelegenheit zur Entsaltung größerer Streitkräste und zur Flantirung der Besestigungen. Nähere Sinzelheiten über sie wurden dem Prinzen freilich erft seit dem Jusammentressen mit dem Großherzog durch erkundende Generalstassossisziere befannt.

Der Pring-Feldmarichall hatte ben Großherzog fühl angehört und

ihm feine Beifung in falter Burudhaltung ertheilt. Bevor ber Großbergog ben Bringen wieder verließ, wiederholte biefer nochmals die Worte pom Abend zuvor, daß Orleans unter allen Umftanden an biefem Tage befett merben muffe. \*)

Der Großherzog war burch die Weisung bes Pringen in ertennbare Berlegenheit gefett worden.

Der Bring = Keldmarichall besichtigte barauf die Truppen ber 17. Division, mas wiederum Aufenthalt verursachte, und ritt als= bann nach bem Bartftern fuboftlich von Chevilly Schloß (945), mahrend fich ber Großbergog zum General v. Tresdow nördlich Cung &. begab. Die Folgen biefer Busammentunft werben bei ber Darftellung ber Begebenheiten beutlich hervortreten.

Bahrend diefer Begebenheit erfundeten Offiziere bes Ober- Erfundung burch tommandos der II. Armee Die Stellung Bidy-Cercottes. Sie fanden fie offigiere ber ftart befestigt und erkannten auf tem Windmublenberg bei Giby beutlich einen anicheinend mit ichweren Geichüten \*\*) ausgerufteten Batterieftanb. Much Bidy felbft mar befestigt, boch ichien es nur noch ichwach befest au fein; frangofifche Infanterie gog fich in bas Dorf gurud. Die Offiziere glaubten ferner zwei hintereinander liegende Schützengraben zu unterscheiben, die sich von Bidy bis über La Touche hinaus er= ftredten. \*\*\*)

Generalftabs. II. armee.

In ber Richtung auf Cercottes wurden die Befestigungen unregel= mäßiger. Cercottes felbft mar verbarritadirt; öftlich ber Gifenbahn murbe eine bis jum Wege nach Arbelet reichenbe fünftliche Defenfipflante und quer über bie große Strage eine eingeschnittene Batterie bemertt, Die ebenfalls mit ichweren Gefchuten bewehrt zu fein ichien. †) In Birtlichteit zweigte fich vom Nordrande von Cercottes ein Urm von Befestigungen über Duble Cercottes, L'Epinette und La Borbe ab; Malbouvie mar jedoch nicht mehr fünftlich verftärtt. Bon Gidn ab verlief in Richtung auf La Touche eine zweite, Die erfte überragende Befeftigungs= linie. Beibe griffen in ber Mitte voreinander. ++)

Comit lagen bie füblichen Ausgange bes Balbes von Cercottes

<sup>\*)</sup> Gin Augenzeuge bemerkt über bie Bufammentunft: "Gie war furg, fteif und fuhl. Beiben mar bas Berhaltnig, in bas fie gerathen maren, peinlich." -\*\*) Daß die Marine Batterie mahrendbeffen gefcuert habe, wird nicht gemelbet. - \*\*\*) Dies war nicht gang richtig. Der Irribum flatt fich jeboch in ber Folge auf. - †) Das mar jedoch ein Brrthum. - ††) Giebe Blan I.

fammtlich unter feindlichem Infanterie- und Artilleriefeuer, und es batte fich beshalb mobl empfoblen, Die Stellung von Cercottes über Biby-Coulevrau zu flankiren, fobalb die Stellung von Biby in beutiche Sanbe gefallen fein murbe.

Als bie Offiziere bes Oberfommandos mit biefem Befund gurudfehrten, hatte fich ber Brogherzog längft vom Bring-Felomaricall entfernt, ber inzwijden vom Oberftlieutenant Grafen Balberfee eine neue Melbung erhalten hatte.

Melbung bes Grafen Malberice pon 90 früh.

Graf Balberiee mar von Artenan ebenfalls nach Chevilly Schlof geritten und hatte bort ben Generalftabsoffizier ber 22. Division. Major v. Solleben, gefprochen. Diefer theilte ihm mit, bag "geftern Abend bem Divisionsfommandeur vorgeführte Befangene übereinstimmend ausgesagt hatten, ben frangosischen Truppen sei bereits 3º nachmittags ber Befehl zugegangen, hinter bie Loire gurudzugeben". Da bie Frage bes Grafen Balberfee, ob hierüber an den Bring-Feldmarfchall Melbung erstattet worden fei, verneint wurde und Graf Balberfee ber Rachricht Wichtigkeit beimaß, fo fette er fogleich eine Melbung auf. Sie ging um 90 ab und war um 915 in ben Sanben bes Bringen. Bon Chevilly Schloß begab Oberftlieutenant Graf Balberjee fich jum General v. Manftein, beffen Korps foeben Chevilly Dorf paffirte, und blieb nun einige Reit bei biefem Beneral.

Die Befefti. aungen von Gibn

Babrend General v. Tresdow die Entwidelung ber Dinge bei find geraumt. seiner Borhut abwartete, war eine unerwartete Wendung eingetreten. Die Jager 14 hatten nämlich bemerft, bag bie Divifion Bentavin die Stellung von Biby geräumt batte, und hatten die Marine-Batterie ohne Widerstand befett. Acht Geschütze wurden barin vorgefunden.\*) Eine Abtheilung 6. Hufaren unter Lieutenant v. Maubeuge II. war natürlich ichneller bei ber Sand als die Sager und fprengte vor ihnen Ihr fielen baber bie Beidute gur Beute. in die Schange. machten außerbem 46 Gefangene. Dies war gegen 945. Oberft v. Manteuffel erhielt barüber fofort Melbung und rudte mit ber Borbut bis auf ben Windmühlenberg nach (100). \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach M. Bois, S. 274, mare bavon ein Gefchut bemontirt gemejen. -\*\*) Als er bort eintraf, waren bie 14. Jäger noch bamit beschäftigt, mit Rreibe bie Borte "Jager-Bataillon Rr. 14" auf Die Laffetenmanbe ju fchreiben. Auf ber Sobe machte ber General Salt. Das Dorf Gibn murbe fonft nicht von Infanterie ber Borbut ber 17. Divifion betreten. Rieberichrift bes Generals v. Manteuffel.

Um 100 erstattete Oberft v. Manteuffel aus ber Schange von Gibn Melbung\*) an Generallieutenant v. Tresdow, ber fic barauf ebenfalls nach bem Bindmühlenberg begab und nun die 17. Divifion bei Biby versammelte. Ingwischen ritt auch ber Brogherzog auf ben Windmühlenberg bei Gibn und nahm bier die Melbung bes Generallieutenants v. Tresdow perfonlich entgegen. \*\*) Der Großherzog batte befanntlich urfprünglich feine weiteren Dagnahmen von bem Berlauf ber Begebenheiten bei Giby abhängig gemacht. Infolge ber mundlichen Unterredung mit bem Bring-Felbmaricall maren jedoch feine Abfichten binfällig geworben. In ber Breisagbe ber bedeutenben Befestigungen erblidte ber Großbergog wieder eine Bestätigung ber Radrichten über ben feindlichen Rudzug über bie Loire, und wenn auch über die Auslegung ber Worte des Bring-Feldmarschalls Zweifel auftommen tonnten, jo glaubte er boch feit ber Räumung ber Stellung von Giby nicht mehr länger warten zu dürfen, sondern nach Weften abmaridiren zu follen.

Der Großbergog erließ baber gegen 1015 auf dem Windmublen- Befehle bes berge bei Bibn neue Befehle.

Großherzoge von 1015

Demgemäß follte

bie 17. Division über Janury und La Borde auf Orleans vorgehen,

die 22. Divifion, die Berbindung zwischen ber 17. Divifion und bem 9. Rorps bilbend, auf ber alten Strafe von Chartres. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Nieberichrift bes Generals v. Manteuffel. - \*\*) Angabe bes Generals v. Tresdow.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem "Antheil" u. f. w., S. 55, hat ber Großherzog bem General v. Wittid biefen Befehl "infolge Anforderung bes Obertommandos ber II. Armee" ertheilt. v. Wittich hat ben Befehl aber, G. 268, folgenbermaßen angegeben:

<sup>&</sup>quot;Die 22. Divifion follte in ber Richtung über Giby auf Orleans marichiren, jedoch bereit fein, anach Bedürfniß die 17. Divifion rechts ober bas 9. Rorps links gu unterftugene."

Beibe Angaben meiden hinfichtlich ber Ausgangsftellungen bebeutenb voneinander ab. Be mehr man fich fpater Orleans naberte, befto eher tonnte General v. Wittich beiben nachkommen. 3ch halte aber die Angabe im "Antheil" u. f. w. für richtig, weil fie unter ben obwaltenben Umftanben bie größte Babriceinlichkeit für fich hat, namentlich aber weil General v. Tresdow mir ben Befehl in folgenber Faffung mitgetheilt hat:

<sup>&</sup>quot;Die 22. Divifion, die bisher ber 17. Divifion als Referve gefolgt ift, geht

Die 22. Division war inzwischen ber 17. Division in Richtung Giby nachmarschirt und hatte hinter bieser, westlich von Beaurepaire Halt gemacht;\*) bie 2. Kavallerie-Division wurde angewiesen, der 17. Division von Beaugency über Hustre zu solgen (11°). General v. Trescow ließ kurz nach 11° die Borhut in Richtung Janury über Beaurepaire antreten.\*\*)

Das 9. Korps ging inzwischen auf Cercottes vor, seine Korpsartillerie berührte ben linken Flügel ber 17. Division. Zuvor hatte General v. Treskow einem Unsuchen bes Generals v. Puttkamer um Insanteriebebeckung entsprochen, indem er dazu von der an sich bereits schwachen Vorhut 1., 90. bestimmte.\*\*\*) Bald barauf trat die 22. Division mit Theilen ber 25. Division in Berührung. Die Räumung von Giby Schanze und Dorf war für die deutschen Operationen von größter Bedeutung. Eigenthimsicherweise unterließ der Großherzog jedoch, darüber Weldung an den Prinz-Feldmarschall zu erstatten, der davon erst nachmittags Kenntniß ersielt. Auch die am Morgen gemachten

auf der alten Strake Chartres—Drléans vor und hält die Berbindung zwischen bem 9. Korps und der 17. Division."

<sup>3</sup>ch habe nicht ermitteln fonnen, ob General v. Wittich von den Worten des Pring-Feldmarichalls Keuntniß erlangt hatte. In beiden Fällen mußte der General zunächt den Abmarich der 17. Division auf Janvry und ihr Vorgehen von da aus abwarten, bevor er antreten durfte.

Die 17. Division begann ihren Marich um 110 und konnte voraussichtlich erft gegen 120 von Janury aus die Spige nach Suben breben.

<sup>3</sup>war sente sich General v. Wittich, wie wir später sehen werben, nach Empfang seined Befehls sogleich mit General v. Manstein in Verdindung, allein inzwischen sich die von viesem General um den Wesstand Valles von Chevilly in Nichtung Malbouvie-Gidy herumgeschilden starten Aruppenmassen vor die Z. Division, so daß General v. Wittich von deren Vorgesen abhängig wurde. Die Geschichte der Voerstand, S. der Besehl des Gescherzogs sei um 110 früh bei der Divisson eingegangen. Das ist etwas zu spät.

<sup>\*)</sup> v. Bittich, S. 268. — \*\*) Somit hat die 17. Divifion, mit Ausnahme ber angeführten Truppentheile, Gibv Schause nicht betreten. Infolge ihres Rechtschmafches wurde ber Ort Gibv mur von ben Estadrons Dragoner 18 und Manen 11, die die Vorhutfavallerie bildeten, durchritten. Sie fanden darin bebeutende Mengen Lebensmittel vor, namentlich Jwieback. — \*\*\*) Alls Oberft v. Manteuffel nach Janvry abrüdte, wollte er 1./90. heranziehen. General v. Muttamer hielt das Bataillon jedoch zurick. Die Angelegenheit führte zu Weiterungen, und der General entiguldigte sich mit einem Misverständnis. Das Bataillon erlangte unter diesen Umständen erft am 5. Dezember den Anschluß an die 17. Division.

Befangenen und Ueberläufer hatten ausgefagt, die Armee "gehe über bie Loire" bei Orleans gurud. "Die Truppen tonnten und wollten fich nicht mehr ichlagen." Der Großherzog gedachte infolge ber mundlichen Erörterung mit bem Bring-Feldmaricall möglichft balb mit bem rechten Flügel die Strage Blois-Orleans zu gewinnen. Das konnte jeboch erft geschehen, nachbem bie Stellung von Boulay genommen mar. Begen fie mar indeg bas 1. banerifde Korps noch im Gefecht, als ber Großbergog bie eben angegebenen neuen Befehle erließ; man fonnte bas Beidutfeuer beutlich mabrnehmen. Bemaf bem neuen Befehl fonnte bie 17. Divifion über Janury fowohl gegen Bricy als auch gegen Boulay von ber Flante ber einwirten, Die in ber frangofifchen Stellung entstandene Lude erweitern und bie Wegnahme ber Stellung von Boulan wesentlich erleichtern. War bas geschehen, fo tonnte bie 17. Division fpater im Allgemeinen ber Strafe Chategubun folgen, bas 1. baperifche Korps aber gegen die Strafe Blois-Orleans rorgehen und die Loire ju erreichen fuchen. Go überlegte ber Groffbergog, als er mit ber 17. Division gegen Nanvry unterwegs war.

Nun war aber die 22. Division nach wie vor zunächst davon abhängig, welche Fortschritte rechts und links die anderen Truppentheile machten. Sowohl bei Cercottes als dei Boulay zog sich der Kampf in die Länge, so daß General v. Wittich sich darauf angewiesen sah, abzuwarten. So kam es, daß der Ersolg von Gidy unausgemutzt blieb.

Der General Peytavin hatte schon beim Aufsahren der deutschen Borhut-Batterie mit der Räumung der Stellung von Gidy begonnen und seitdem den Mückzug mit einem Theile auf Ormes, mit dem anderen auf Saran angetreten. Daß die 22. Division stechen blieb und die 17. Division rechts abmarschirte, kam dem General Peytavin sehr zu fkatten; aber wenngleich die Deutschen die zweisellos vorzeitige Räumung von Gidy durch den General Peytavin\*) nicht ausnutzten, fo trifft diesen General doch die Hauptschuld an der späteren missichen Lage der Franzosen westlich der alten Straße von Chartres nach Orteans.

General v. d. Tann hatte ben Befehl ber Armee-Abtheilung um Gefecht bei Beieb. 1º früh erhalten und angeordnet, daß das 1. bayerische Korps um 7º

<sup>\*)</sup> Darin hat ber General b'Aurelle völlig recht; bie Bersuche bes Pallieres', ben General Bentavin von Schuld rein zu maschen, find verfehlt.

früh bei La Provenchere in Bereitschaft stehe. Hier wurden die Bayern mit einigen Granaten aus der Batterie von Gidy begrüßt, die aber ihr Ziel versehlten.\*) Um 8° brach das Korps in Staffeln vom linten Flügel auf. Die 1. Division bildete den linken, die 2. den zurückgehaltenen rechten Flügel. Jener hatte die 2., dieser die 4. Brigade an der Spitze. Rechts neben der 2. Division folgte die Kürassiers Brigade, als dritte Staffel neben dieser die 4. Kavallerie-Division in Richtung auf Boulay und Huetre, während auf dem äußersten rechten Klügel das Octadement v. Hontheim bei Patav im Gesecht stand.

General v. Orff hatte in der Vorhut: Jäger 9, II., III./2., 3 Schwadronen 3. Chevaulegers und Batterie 3./1. unter Oberst v. Leonrod II. Die Patrouillen erhielten, als sie über den leichten höhenrücken zwischen Huetre und Meules Ferritten, von Brich aus Feuer. Das Gelände war offen und steigt von dieser Marschrichtung leicht gegen Brich an. Brich schien start besestigt zu sein, die dortigen Batterieeinschnitte waren deutlich zu erkennen. Es empfahl sich deshalb, starte Artillerie zu entsalten. General v. Orff ließ daher alse der Batterien westlich von Meules Fer, Front gegen Brich, aufsahren (3./1., III./3. und IV./3.), die Borhut-Infanterie marschirte links der Artillerie auf, II./2., III./2., auf dem linten Flügel die 9. Jäger, die 3. Chevaulegers auf beide Flügel vertheilt, die Masse der Division verblieb hinter dem leichten Höhert von Huetre.

Bald darauf traf auch die 2. Division mit ihrer Spigen-Brigade rechts neben der 1. ein, doch sah man unterbessen schon seinbliche Abstheilungen Brich räumen und eilig nach Boulay zurückgehen. Die Division marschirte hinter dem Höhenzuge öftlich von Huetre auf, im ersten Treffen die 4. Brigade, im zweiten die 3.,\*\*) jede in sich wieder in drei Treffen.

Das seindlich Infanterieseuer pflanzte sich unterbessen von Brich an ben Säumen ber Baldparzellen bis in die Gegend von Janury sort. Bon der 4. Brigade suhren baher sämmtliche Batterien (4./1., VI./1. und VIII./1.) öftlich von huetre auf, während die beiden reitenden Batterien der bereits vorher eingetrossenen 4. Kavasseries Division süblich des Dorfes standen und von dort Brich beschoffen. Wir

<sup>\*)</sup> Nach Gelvig, S. 286, hatte bie Marinc Batterie nur 6 bis 8 Schuffe absgegeben. — \*\*) Nur vier Bataillone stark. Regiment 3 bei General v. Hontheim.

feben bier alfo wiederum in taftifder Begiehung baffelbe Bild wie bei ben verichiebenen Rampfen am 3. Dezember, und genau fo wie bei biejen geftaltete fich auch hier ber Berlauf. Es war 930 vormittags, als General v. b. Tann ben Ginbrud gewann, daß ber Biber= ftand in Bricy gebrochen fei. Er befahl baber balb ben Bormarich auf Boulan. Abtheilungen 2. Sufaren fprengten weftlich um Brico berum und machten 100 Radgugler gefangen.

Bu biefer Beit mar bas Befchütgfeuer and ber Begend von Biby Befchiegung ber verstummt. Beneral v. b. Tann ichloß baraus, bas Gefecht ber Stellung von 17. Division sei gunftig verlaufen. Allein die nordöstlich von Le Coudray gelegene Balbpargelle murbe noch von feindlicher Infanterie behauptet. General v. b. Tann ließ baber die 2. Brigate (v. Orff) mit ihren im erften Treffen befindlichen Bataillonen gegen bie Bebolge links abichwenten; boch als die Schüten bis auf 100 m herangekommen waren, wich bie feindliche Infanterie ebenfalls auf Boulan gurud.\*) II., III./2. befetten ben fublichen Balbfaum und Janvry, bie 9. Jager gum Theil ebenfalls Janory und die öftlich bavon gelegene leichte Unhohe. Dier fah die 2. Brigade fich aber ben ftarten Befestigungen von Boulan gegenüber und erhielt heftiges Artillerie- und Infanteriefeuer. General v. Orff befahl baber, junächft bie Offenfive einzuftellen, bis bie Artillerie fie binreichend porbereitet habe. Bon biefer trafen nach und nach die drei Batterien ein: zuerst Batterie IV./3. (Bring Leopold), darauf III./3. und gulest 3./1., fammtlich zwijden Janory und ben Balbpargellen. In ber feindlichen eingeschnittenen Batterie murben 8 Beidute gegablt,

Anfänglich ftand ihnen die Batterie Bring Leopold allein gegenüber. Babrend bann bie beiben anderen Batterien eintrafen, wurde bie feinbliche Artillerie ebenfalls burch eine neue Batterie verftärft.\*\*\*)

die gut ichoffen. \*\*)

Der Artilleriefampf wurde nun von beiben Seiten hartnädig burchgeführt und mabrte langer als eine Stunde,+) also etwa bis 110

perichangten. Boulan.

<sup>\*)</sup> Sie gehörte ber Divifion Mauranby an. - \*\*) Gefchichte bes 3. bagerifchen Felbartilleric-Regiments, S. 272. - \*\*\*) Batterie 19./13. ber Divifion Maurandy. Gie hatte ihre Munitionsmagen jur Ergangung ber Munition nach Orleans gefcidt, boch maren bavon nur brei gurudgefehrt. - +) Befchichte bes 3. bagerifchen Felbartillerie:Regiments, G. 272.

vormittags. hinter Batterie 3./1. hatten unterbeffen bie 4. 3ager und I./2. Stellung genommen.

Die 2. Infanterie-Division hatte ihre Bewegung gegen Boulay ebenfalls balb nach 930 begonnen und Bricy durch die vorausgesandten 7. Jäger besetzen lassen. Der rechte Flügel des ersten Treffens ftreiste Brick.

Bon ben drei Batterien der 4. Brigade suhr VIII./1. auf ihrem linten Flügel in der Lüde zwischen der mittleren und westlichen Baldsparzelle auf, Batterie VI./1. nebst zwei Geschützen von 4./1. östlich von Bricv; etwas tpäter trasen die vier übrigen Geschützen von Batterie 4./1. westlich von Bricv ein. An der Straße Châteaudun—Orleans trat unterdessen eine neue feinbliche eingeschnittene Batterie gegen die bayerischen Geschütze westlich von Bricv in Thätigkeit. Gegen dies waren aber auch bereits die reitenden Batterien des Prinzen Albrecht wurgeschren. Die 3. Brigade stand noch östlich von Bricv gedeckt in Reserve. Somit hatte das 1. bayerische Korps von Bricy bis Janvry, die Front gegen Boulay, auf jedem Flügel eine Brigade nehst ihrer Artisserie vorgezogen. Die 3. und 1. Brigade, die Kürassier nehst der Artisserierve standen in zweiter und dritter Linie in Reserve. Sämmtliche Bewegungen waren um 1045 abgeschlossen.

Folgen ber Raumung ber Stellung von Janven burch General Maurandu.

Die Division Peytavin hatte ihre Stellung bei Giby bereits gegen 93° gerännt und war ansänglich wahrscheinlich mit der 1. Brigade auf Saran, mit der 2. Brigade auf Ormes zurückgegangen. Die Division wurde befanntlich von den Deutschen nicht im Geringsten gedrängt. Zwischen Giby und Janvry hatte ursprünglich die Division Maurandy gestanden. Infolge des Nückzuges der Division Peytavin wurde General Maurandy um seine rechte Flanke bejorgt und verließ deshalb ebenfalls seine besestliche Stellung. Da General Beytavin mit einer Brigade die Nichtung Giby—Ormes einschlug, so wich General Maurandy über Boulay aus, marschirte von da nach Les Barres und gelangte weiterhin in die Gegend von Ormes (zwischen 12° und 1°).

Während General Maurandy nach Boulay zurückging, machte bie 17. Division ihren Parallelmarich nach Janven und that bis borthin feinen Schuß.

Trothem riß sedoch schon balb nach dem Beginn bes Rückzuges bei ben Divisionen Pentavin und Maurandy Unordnung ein. Da feine

erkennbare Urface vorlag, jo muß fie lediglich in ber moralischen Ginmirfung bes bernommenen Beiduteleuers gejucht merben.

Man erfennt baran bie geringe feelische Biberftandsfähigkeit junger Truppen, Die unter bem Ginbrud einer Rieberlage (Loigny) fteben.

Tattifc betrachtet, waren icon biefe Beichehniffe für bie Frangofen verbangniftvoll. Die burch die Raumung von Bibb, Dorf und Schange, entftanbene Lude in ber frangofifden befeftigten Stellung mar burd ben Rudzug ber Division Maurandy auf 4000 m erweitert worden, und ba General Bentavin auf Saran und Ormes, General Manrandy auf Boulav auswichen, fo wurden bie guten Stellungen von Montaigu und Umgegend preisgegeben. Der Truppen ber Division Maurando fceint fich balb nach bem Beginn bes Rudzuges eine mabre Panit bebemächtigt zu haben, wenigftens ift ber Gindrud biefer Truppen auf bie Division Barry in ber Stellung von Boulav nicht anders zu verfteben, und Banit ftedt bei jungen Truppen leicht an.

Der Division Maurandy gehörten bie Truppen an, gegen bie General v. Orff bei ben Balbpargellen von Jauvro hatte links abichwenten laffen. General Maurandy feste feinen Rudzug von Boulav fogleich auf Les Barres fort. Daburd war die an fich ftarte Stellung ber Divifion Barry bei Boulay auf beiben Flügeln entblößt und mußte unhaltbar werden; benn wir wiffen, bag Admiral Jaureguiberry inzwischen Coinces wegen bes Angriffs bes Generals v. Sontheim auf Patan geräumt batte.

So lagen die Berhältniffe bei Boulay bald nach 110 pormittaas.

General v. b. Tann beobachtete bas ichwächer werbende feinbliche General v. b. Tann erbatt Beidutfeuer von ber fubliden Seite von Bricy und gebachte bie In- Melbung über fanterie zum Sturme vorgehen zu laffen, als er von ber 4. Ravallerie- neuer Streittrofte Division Melbung erhielt, baf ftarfe feindliche Rolonnen von St. Bergy bei Coinces. gegen Coinces im Unruden feien. Balb barauf beftätigten weitere Melbungen bie erfte. Das war nun freilich eine unliebsame lleberrafdung (1130). Der Beneral v. d. Tann beichloß unter biefen Um= ftanden, fich junachft Rlarheit über bie neue Lage zu verschaffen. Er begab fich deshalb in der Richtung auf Coinces por und konnte fich perfonlich von ber nichtigfeit ber Thatfache überzeugen. Unterbeffen war bie baveriiche Infanterie ber Stellung von Boulav wesentlich

naber gekommen. In ber Front hatten 7., 9./10. bas Behöft Le Coubray ohne Biderftand befett: bortbin folgte 5./10.

Diese brei Rompagnien richteten ihr Fener auf etwa 400 m gegen die linke Flanke und bie Reble bes Batterieeinschnittes nordoftlich von Boulay und gegen bie erkennbare Bespannung ber Beichüte. 5., 6./2. waren ebenfalls bis auf 400 m an die Berichangung berangelangt und beichoffen fie aus einer Sandgrube. Endlich hatten bie 7. Sager\*) ihre Offenfive gegen die Berichanzungen weftlich von Boulan fortgefest und fich ihnen auf wirtfame Schufweite genähert.

Gegenmaß. nahmen bes Generals p. b. Tann.

General v. d. Tann ließ, als er nunmehr Rlarbeit über die gemelbeten Borgange in Richtung Coinces erlangt batte. Bricy burch I./13. bejeten. Die 3. Brigate nahm weftlich von Bricy Gefechts= ftellung gegen Coinces; Die Artilleriereferve wurde gleichfalls borthin herangezogen. Major Will ritt gegen Coinces vor, um eine geeignete Urtillerieftellung gu fuchen.

Dieje Unordnungen maren getroffen, als General v. b. Tann mit bem Bringen Albrecht gujammentraf.

Wir wollen nun feben, was fich inzwijchen bei ber 4. Ravallerie-Division begeben hatte.

Die Thatiafeit ber 4. Kavallerie. Ginnahme Don Brich.

11m 730 waren die Brigaden v. Krofiaf und v. Bernhardi nebft Division bis jur den beiden reitenden Batterien bei Trogny versammelt. \*\*) Die Brigade v. Krofigt marichirte auf Suetre, bas Sufaren-Regiment an ber Spite; ihr folgten beibe reitenben Batterien, bemnachft bie Brigade v. Bernharbi. Rittmeifter v. Belet-Narbonne beobachtete von La Sactiore aus gegen Begurepaire und Ruilly und erhielt auf weite Entfernung Infanterie-"Buetre mar wie eine Jeftung zur Bertheidigung eingerichtet, bedeutende Erdwerte jah man aufgeführt. Tropbem war ber Ort nicht befett. " \*\*\*)

> Die fleinen Batrouillen batten icon Gefangene eingebracht; fie melbeten auch, Brich fei befest. General v. Bernhardi erhielt mabrend bes Mariches nach Suetre Befehl, bas Belande burch ftarte Batrouillen

<sup>\*)</sup> Das Bataillon mar in 2 Rompagnien gu je 3 Bugen formirt. Es gablte nur noch 8 Offiziere, 372 Jager. - \*\*) "Den General v. Sontheim horten mir icon bier auf bem Renbesvous bei Batan tanoniren." Tagebuch eines Offigiers aus bem Stabe bes Pringen Albrecht. Dieje Beit giebt auch bas Tagebuch von v. Belet : Rarbonne an. - \*\*\*) Tagebuch eines Offiziers aus bem Stabe bes Pringen Albrechi.

nach Beften aufzuklaren. Sie melbeten, "fammtliche Dorfer zwischen Batan und St. Beraun feien ftart befetht".\*)

Die beiben reitenden Batterien waren gegen 9° süblich von Huetre, Batterie v. Schlotheim rechts, Batterie v. Manteuffel links, gegen Bricv aufgefahren und hatten sich an der Beschießung des Ortes betheiligt. Prinz Albrecht hielt mit seinem ganzen Stade hinter der Batterie v. Schlotheim. Eine der ersten seindlichen Granaten schlow zwischen die Handherbe des Prinzen Albrecht ein, die sich theils losrissen, theils mit den Reittnechten und Burschen nach Westen durchgingen. Hauptmann v. Schleinig\*\*) wurde beauftragt, Leute und Pferde zu sammeln, was auch nach einigen energischen Eingriffen gelang.

"Die Franzosen beschoffen uns aus wenigstens brei \*\*\*) Batterien. Die Geschütze müffen eingegraben gewesen sein, benn feins war zu seben." †)

Der Prinz befand sich mit seinem Stabe genau im feinblichen Granatstrich und verlegte deshalb seinen Standpunkt auf eine Anhöhe stüdwestlich von Huetre, süblich des von hier nach Coinces führenden Weges.

Die 5. Dragoner standen auf dem rechten, die 2. Husaren auf dem linken Flügel der Batterie, Brigade v. Bernhardi war nach rechts vorgeschoben, Front gegen Coinces und St. Peravy la Colombe. Bon sier and meldete Rittmeister v. Pelet, daß auf der Strasse von St. Peravy nach Orléans große Kolonnen zögen. Weiter rechts bemertte er bei Batay in der Luft platzende französische Granaten. Auch diesen Standpunkt nußte der Prinz bald aufgeben. "Bon Patay aus war das Feuer lebhaft geworden." ††)

<sup>\*)</sup> Tagebuch eines Ofsiziers aus dem Stabe des Prinzen Albrecht. Achnlich Tagebuch von v. Pelet. — \*\*) Militärischer Begleiter des Erbprinzen von Sachsen-Beiningen. — \*\*\*) Wie schon angesührt, wäre nach Zehautcourt nur eine französische dei Brier gewesen. Madensen schreibt dagegen im Buche "Schwarze Dujaren", II, 1069, der größte Theil der französischen Artillerie sei von Brier nach Coinces abgezogen. Dies müßte ein Theil der Reserveartillerie dei del. Korps gewesen sein, was ich wegen der Beseltsgungen auch für zutressend halte. Jur muß es statt Coinces heißen Chène. — †) Tagebuch eines Ofsiziers aus dem Stabe des Prinzen Albrecht. — ††) Ebenda.

Begen 10° erhielt Bring Albrecht eine Melbung, General v. Sont= beim habe Batan genommen. \*)

"Nach einer Stunde etwa fubren die feindlichen Batterien von Brico ab. " \*\*)

Bring Albrecht wenbet fich gegen bie Strafe Chateaubun-Orleans.

Bring Albrecht beichloß infolge ber Melbung bes Rittmeifters v. Pelet, fich ber Strafe Chateaubun-Orleans zu bemächtigen, und ließ beshalb nach 100 anreiten. \*\*\*) Um biefe Reit murbe Bricp von ber feindlichen Infanterie geräumt. Gine Estabron ber Brigabe v. Bernhardi follte bas Dorf beobachten, die Maffe etwa 1000 m weftlich vorbeireiten. Die Blantler von 3. und 4./Sufgren 2. benen balb ein Bug ber 2. und bie gange übrige 3. Estabron folgten, ritten nach Bricy binein und machten bier 100 Befangene.

Cobald die Ravallerie fudweftlich von Bricy anritt, eröffnete bie frangofifche Artillerie ein heftiges Feuer +) aus ben Berichangungen pon Boulan.

Die Ravallerie blieb aber im Bormarich bis nordweftlich von Boulan, Brigade v. Arofigf mit ben beiben Batterien im erften Treffen, Brigade v. Bernhardi folgte mit weitem Abstand, Die erftere linfs überflügelnd.

Bring Albrecht ließ, ba die feinblichen Befestigungen nicht unbeachtet bleiben burften, Die Ravallerie balten und beibe Batterien auf= fahren. ††) Die Wirfung gegen bie gebedte feinbliche Artillerie ließ fich nicht feftstellen. Erft nachbem bie beiben reitenden Batterien icon gefeuert hatten, entwidelte fich baperifche Artillerie gu beiben Geiten pon Bricu.

Gine frangofifche Bagenfolonne

Bring Albrecht hatte die (irrthumliche) Meldung über die Ginwird erbeutet. nahme von Patan an den Großherzog weiter gegeben (Eingang gegen 11°). Er betraute die 5. Dragoner mit ber Dedung ber Batterien und lieft

<sup>\*)</sup> Die Melbung war von ber Brigabe v. Bernhardi erstattet worben; fie war falid, mas Bring Albrecht jedoch erft nach 10 nachmittags erfuhr. - \*\*) Brich tann fomit nicht fruber als 1015 von ben Deutschen befest worben fein. In bem übrigens unguverläffigen Bericht ber 4. Ravallerie Division wird bie Rahl ber feindlichen Befchute bei Bricy auf 20 angegeben! - \*\*\*) Melbung barüber erging an General v. b. Tann. - †) Rach ben gur Sand liegenden Quellen "aus ichmeren Beichugen". - it) Much bies ließ ber Pring bem General v. b. Tann melben. Rach bem Gefechtsbericht ber 4. Ravallerie Division hatte ber Bring feine Artillerie um 1130 auffahren laffen. Das ift gu fpat.

bie 2. Sufaren bie Strafe Chateaudun-Orleans beobachten. General v. Bernhardi erhielt Befehl, mit bem General v. Sontheim, ben ber Bring bamals weftlich von Batan glaubte, Berbindung aufzusuchen. Unterbeffen war bie Delbung vom Oberften v. Schauroth eingetroffen, "einige Estadrons ber 2. Sufaren hatten eine größere Broviantfolonne bei Senelan, die von St. Beravy la Colombe nach Orleans unterwegs war, erbeutet und die nicht unbeträchtliche Infanteriebededung gefangen genommen. Ginige Estadrons frangofifder Ravallerie batten bie Rolonne retten wollen; fie batten aber por einem Graben balten muffen und, als ingwifden eine Sufaren-Estabron fich gegen fie gewandt hatte, Rehrt gemacht". \*)

Diefes gludliche Greigniß beftartte ben Bringen Albrecht naturlich in dem Glauben an die Ginnahme von Patan durch General v. Hontheim. \*\*)

Dem erhaltenen Befehle gemäß hatte General p. Bernhardi feine Bring Albrecht Brigade mahrend ber Beidiegung von Boulan nach Nordweften gezogen nber ben Unund hier in einer Bodenfalte Dedung gegen bas Artillerieseuer von marich feinblicher Boulan gefucht.

Richtung Coinces.

hierüber war es 11º vormittags geworben. Balb barauf erhielt Bring Albrecht Melbung, feinbliche Rolonnen feien von Batan auf St. Beravy la Colombe und Coinces im Anmarich. Nach einiger Reit wurde die Melbung burch einen Offigier ber 2. Sufaren beftätigt, ber auf Befehl feines Regimentstommandeurs über St. Bergop la Colombe auf Batav geritten mar. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach bem Tagebuche eines Offiziers aus bem Stabe bes Bringen Albrecht. - \*\*) In Wirklichkeit hatten nur funf Buge 2. Sufaren bie frangofifche Rolonne attadirt, 31 Bagen mit Lebensmitteln und Safer und eine Felbpoft erbeutet, 250 Befangene gemacht. Die fünf Buge verloren nur 1 Sufar und 4 Pferbe. Nachbem bie Beute in Sicherheit gebracht worben war, versuchte bie 2. Schmabron Spahis, 133 Spahis und 155 Bums, fie ju retten. Die Graben ber Strafe Chateaubun-Orleans murben gut genommen. Als die feindliche Ravallerie barauf aber bie Maffe ber beutschen Reiterei bemertte, machte fie Rebrt. Rung giebt die Beit biefes Beschehniffes auf 945 an. ("Die beutsche Reiterei 1870/71", 6. 302.) Rach bem Gefechtsbericht ber 4. Ravallerie-Division mare es 1190 gemefen. Beibe Angaben find jeboch irrthumlich. Es war gegen 1030 normittags. - \*\*\*) Das Tagebuch von v. Belet fagt bierüber; "Ich trabe wieber bei bem ichmach von feindlicher Infanterie befegten Coinces links vorbei, gegen bas ebenfalls befeste Chene, von mo aus meine Flankeurs mirtungslos beichoffen murben. 3ch

Dag bie Melbung über bie Einnahme von Batan burch Beneral v. Hontheim unrichtig mar, wußte ber Bring nicht; er hielt vielmehr bas inzwischen erfolgte Berftummen bes Gefechts bei Batan für eine Beftätigung ber Melbung.\*)

Alsbann lag aber auch, namentlich in Anbetracht ber erbeuteten Bagentolonne, die Auffassung nabe, die gemelbeten Rolonnen feien die frangösischen Truppen, die Batan geräumt hatten. \*\*)

Unter biefer Ueberlegung murbe General v. Bernhardi angewiefen. nordöftlich von Coinces Stellung ju nehmen, um ben gemelbeten Feind ju beobachten und geeignetenfalls ju attadiren.

Bahrend biefer Begebenheiten hatte ber Bring bemerkt, wie ber Angriff ber Bavern auf Boulay fortidritt, und es ericien ihm beshalb rathlich, feine beiben Batterien aus bem Gefecht bei Boulan gurudzugieben, benn fie fonnten auf Grund ber erwähnten Boraussetzung ber Brigade v. Bernhardi von besonderem Berth fein. Die Batterien batten aber gegen Boulav febr viel Munition verbraucht, auch nicht unerhebliche Berlufte erlitten. \*\*\*)

General v. Bern. barbi melbet. befest.

Coinces fei ftart bes Generals v. Bernhardi ein, Coinces fei ftart befett. +) barauf murbe mit blogem Muge bemertt, bag zwijchen St. Berany und Coinces "ftarte Schwarme frangofifder Infanterie vorgingen. Da fie bald wieder umtehrten und bann wieder vorgingen, so fonnten ihre Absichten nicht erfannt werben".

Nach 11º pormittage lief beim Bringen Albrecht eine Delbung

hatte hier Belegenheit, alle Bewegungen bes Feinbes gu beobachten, Die biefer auf ber Strafe St. Beravy-Batay machte. Große Rolonnen bewegen fich erft auf Batan, halten bann wieber lange und icheinen, burch unfer Ericheinen in ihrer rechten Flante beforgt, eine Beit lang inbeg nach St. Beravy gurudgumarichiren. Renfeits ber Chauffee bemerte ich ftarte Rolonnen. Schliehlich febe ich Infanterietolonnen fich abzweigen und fich auf Chene und Coinces wenden. 3ch habe ben Einbrud, als ob ber Geind unficher ift. 3ch melbe wiederholt bem Bringen, ber mir für bie fehr guten Melbungen befonbers banten läßt."

<sup>\*)</sup> In Birflichteit hatte General v. Sontheim bas Gefecht abgebrochen und war nach Terminiers unterwegs; er hatte freilich nicht fogleich Melbung bierüber erftattet. - \*\*) Diese Auffaffung theilte auch ber Ctabochef, Dajor v. Berfen. - \*\*\*) Major v. Schlotheim melbete, bag 1 Offigier, 6 Mann, 12 Bferbe außer Befecht gefett feien. - +) Infolge ber eben angeführten Melbungen bes Ritt: meifters p. Belet.

Die Brigabe v. Bernbarbi ichien fich ftatt auf Coinces auf St. Beravo ju wenden, was nicht in ber Absicht bes Bringen lag. Die Stärfe ber feindlichen Rolonne, Die inzwischen genau überseben werben fonnte. veranlakte im Stabe bes Bringen eine lebhafte Bewegung. Man glaubte. die Brigade v. Bernhardi gebe gurud.\*) Ulanen und Sufaren brachten idriftliche und munbliche Melbungen; biefen aufolge follten einige Estadrons Ruraffiere fudweftlich Boulan und zwei Estadrons Spahis füboftlich St. Berapy beobachtet worden fein. Das Reuer bei Boulan nahm an Stärfe au. Nach ben Melbungen und eigenen Beobachtungen batte ber Bring ben Beind im Often (Boulan), im Beften (St. Berapp), im Guben (fühmeftlich von Boulap) und Norden (Coinces). Allein er war weit entfernt, Beforgniß zu begen. Er nahm jede Melbung mit großer Rube entgegen; eine Unterhaltung war aber in feinem Stabe nicht gestattet. 218 fie tropbem einen Augenblid lebhaft murbe. bampfte er fie fogleich burch einen ernften Blid und wandte fich mit bem Auftrage an ben Sofmaricall v. b. Schulenburg, im nächsten Behöft für Frühftud ju forgen. Das wirfte! Major v. Hagen wurde mit bem Auftrage jum General v. Bernhardi entfandt, "nicht eher gurudgutehren, als bis die Brigade bie richtige Direttion eingefchlagen habe".

Als Major v. Sagen furg por 120 mittage gurudfehrte, hielt Bufammentreffen General v. b. Tann neben bem Pringen Albrecht. Beibe Generale v. b. Jann mit iprachen lebhaft und beobachteten bas fonderbare Gebaren ber Fran- bem Bringen gofen, bie jest in breiten, aber undichten Schwarmen aus Coinces beraustraten, verichwanden und von Neuem ericbienen. In Richtung Boulap ichienen bie beiben Begner nabe gneinander gefommen zu fein: über Suetre wurde ein großer Bagenpart im Marich bemertt! (Ge waren die Rolonnen bes 1. bayerifden Korps.)

<sup>\*)</sup> Dies war in ber That ber Fall. Nur Rittmeifter v. Belet blieb mit feiner Schwabron nordöftlich von Coinces. Tagebuch von v. Belet. Sier gefellte fich ber S. 32 ermahnte bagerische Artilleriemajor Will jum Rittmeifter v. Pelet. Das Tagebuch von v. Belet fahrt fort: "Bare jest Artillerie jur Stelle gemefen, fie hatte groke Erfolge gegen bie entichieben lofe feinbliche Rolonne gehabt. Endlich tommt ein bayerifcher Artilleriehauptmann, ber fich, als ich ihm bie Situation jeige, auch fehr freut und Artillerie heranholen will. Doch fie tommt nicht, fie bat ingwischen anbere Beftimmung erhalten."

General v. d. Tann sprach zum Prinzen die Absicht aus, sich gegen Coinces und St. Peravy zu wenden.\*) Der Prinz, der Patan in deutschen händen wähnte, bemerkte in seiner bescheibenen Beise, seine Kavallerie-Division werde genügen, einem Feinde, der sich heute truppsweise von Keinen Patrouillen gefangen nehmen lasse, das Bordringen gegen Flante und Rücken des bayerischen Korps zu verwehren.

General v. b. Tann überlegte. Er schien die Meinung bes Prinzen nicht zu theilen. Da wurde ber Prinz bringender: "Eure Excellenz", sagte er zu v. b. Tann, "tönnen ohne Sorge ben Marich auf Orleans sortietzen; ich bin start genug, um gegen diesen Jeind (der Prinz zeigte nach Norden) Ihre Flanke und Ihren Rücken zu beden."

Der Prinz wurde bestimmter, als es sonst seine Art war, weil er besorgte, wenn der Marsch auf Orleans durch das bayerische Korps verzögert werde, so werde der Bormarsch der ganzen Armee gegen Orleans ins Stocken kommen.

Der Stadschef, Major v. Bersen, hatte unterbessen in seiner lebhaften Art bem Oberstlieutenant v. Heinleth, ber unausgesetzt ruhig nach Coinces hinüberichaute, die gleiche Ansicht geäußert. Wer bei Obersie keutenant v. Heinleth bedurfte es bessen nicht; er wandte sich mit großer Ruhe mit den Worten an feinen General: "Die dort muffen 's Gewehr strecken."\*\*) Zegt entschloß sich General v. d. Tann zum Sturm auf die Berschanzungen von Boulay.

Borgange bei ber Armee. Abtheilung.

Der Großherzog war unterdessen mit der 17. Division nach Janvry marschirt und tras dort mit der Spitze der Borhut kurz vor dem Sturm der Bayern auf die Besestigungen von Boulay ein.\*\*\*) Unterwegs war ihm die Meldung über die vor 10° ersolgte Cinnahme von Patan zugegangen. Seitdem waren etwa zwei Stunden verstossen. Unter der Boraussezung, der Feind ziehe sich nach Orleans zurück,

<sup>\*)</sup> Nach dem Tagebuch eines Offisiers aus dem Stabe des Prinzen Albrecht hätte General v. d. Aran bereits einer Division seines Korps Besehl ertheitt gestat, den Pricy in nordwestlicher Richtung abzumarschiren. Siehe auch Gesechtsdericht der 4. Kavalleries Division. — \*\*) Er meinte die Franzosen des Gedinces, die vom General v. Jontheim von Patan aus im Nüden gesagt werden würden. — \*\*\*) Der Zeitpunft des Seintressend der Borhut bei Janven ist durch wer von Einz zu früh angegeben. Die 17. Division brach gegen 110 aus der Gegend von Eunz Ze- auf und konnte nicht früher als furz vor 120 mit ihrer Spize bei Janver antommen.

erichien es ihm rathlich, die 2. Kavallerie-Division, die sich inzwischen bei Hustre besand, gegen die Berbindungen des Gegners mit Orleans einzuseten.\*)

Ueber die Borgange bei Coinces erhielt der Großberzog gegen 1230 bei Janorn eine Melbung bes Prinzen Albrecht.\*\*)

Was lag nun ben Borgangen bei Coinces zu Grunde?

Borgange beim General Changn.

Wir wissen, daß der General Chanzy um 9° telegraphisch von d'Aurelle angewiesen wurde, nicht ohne Noth zurückzugehen. Das Telegramm hatte serner neue Beschle in Aussicht gestellt. Um 112s erging an Chanzy ein neues Telegramm, mit dem 16. und 17. Korps auf Orleans\*\*\*) zu marschien. Zur Zeit seines Empfanges sah Schanzy iedoch, seine Stellungen dei Boulay durch den Midzug der Divisionen Beytavin und Maurandy von Osten überssügelt, und somit konnte nicht mehr davon die Rede sein, "die vorgeschobenen Stellungen des linken Kügels zu behaupten".†)

Das Telegramm von  $11^{28}$  schrieb den Rückzug auf Orléans vor, während Chanzy ihn gemäß den früheren Besehlen auf Beaugency einzgeleitet hatte. Sieht man auch davon ab, so war doch ein Rückzug auf Orléans nicht mehr ausstührbar, und das Einzige, was General Chanzy noch unternehmen zu können glaubte, war der Bersuch, mit der 1. Divission 16. Korps und dem, was vom 17. versammelt werden tonnte, einen Angriff gegen den deutschen linken Flügel zu richten.

Das wird man billigen muffen.

General Chanzy erließ in diesem Sinne seine Besehle. Die Trains sollten banach mit möglichster Schnelligkeit in Richtung Beaugency marschiren; der Udmiral hatte seine Borposten bei Patay einzuziehen und seine Division (1./16. Korps) auf den höhen von Coinces zu versammeln, während das 17. Korps sich öftlich von St. Sigismond und

<sup>\*)</sup> Der Befehl an die 2. Kavallerie-Division ist erst kurz nach 12° ergangen, als der Großberzog den stuchtartigen Rückug des Gegners aus Boulan gewahrte. "Amtheit u. "w.", E. 55, und Bestätigung durch den General v. Stosch. — \*\*) Siehe S. 48,49. Rach dem "Antheit u. s. w.", E. 54, wäre diese Weldung schon um 10°0 beim Großberzog eingegangen. Ich vermuthe, hier liegt eine Berwchsklung mit der schlichen Meldung über die Einnahme von Patan vor. Die Meldung von 10°0 hätte gegen 10° abgehen müsser; um diese Zeit hatten die Bewegungen des Feindes auf Coinces noch nicht begonnen. Siehe die nachstehenden Aussührungen des Generals Chanzy. — \*\*\*) Lehautourt, I, S. 350. — ††) Chanzy, S. 99. — ††) Chanzy, S. 99.

Gemigny aufstellen sollte. Die Kavalleries Division Michel wurde angewiesen, über Billardu und Brich den Ruden der Deutschen zu bebroben.\*)

Auf diese Bewegungen bezogen sich die von den Deutschen erstatteten Meldungen, wonach der Prinz Albrecht und der General v. d. Tann\*\*) ihre Magnahmen trasen.

Grftürmung bon Boulan.

Bor dem Zusammentreffen des Generals v. d. Tann mit dem Prinzen Albrecht von Preußen war I./13. den 7. Jägern nachgesandt und Bricy vom II./13. besetzt worden. Sämmtliche 4 Kompagnien hatten sich seitbem in einer Feuerlinie westlich von den 7. Jägern entwickelt und zum Theil, Front gegen Südosten, die Straße Châteaudun—Orleans überschritten.

Bon der seindlichen Artillerie fiel um diese Zeit (12°) nur noch bier und ba ein Schuß, doch hatten die Deutschen wohl keine Borsstellung von dem Grade ihrer Bernichtung.

General v. d. Tann beschloß nach der Unterredung mit dem Prinzen Albrecht, die 3. Brigade nebst der Artilleriereserve vorläufig noch bei

\*) Nach Chanzy, Lehautcourt u. f. w. wären diese Befehle erst "vers midiertassen worden. Das kann auch zusotze des Besehls d'Aurelles von 11. in ich
wohl anders gewesen sein, oder Chanzy hätte seine Anordnungen vor Empfang
des Besehls von 11. ertassen jaben mussen. Dem widerspricht jedoch Chanzys
Text. Bon den Deutschen wurden, soweit die Angaben im Einzelnen voneinander
abweichen mögen, die französsischen Rewegungen gegen Coinces nach 11.0 beobachtet.
Die Erstärung der Zeitunterschiede wird daher wohl in den verschiedenen Zeiten
beruhen, nach denen die Gegner rechneten. Wichtig ist nur, setzuskellen, daß Chanzy
im Gegensat zu dem empfangenen Besehl die Offensive verzuchte.

\*\*) Völlig klar sind die feindlichen Mahnahmen bei Coinces von den Deutschen nicht erkannt worden. Man muß jedoch berücksichtigen, daß Jaursquisberry die Ortschaften Vilkardu und Coinces infolge des Angriffs des Generals v. Hontheim auf Vatay zuerst räumen und auf Befehl Chanzys wieder besehen ließ. Etwa 11/2 Stunden nach dem Abmariche des Generals v. Hontheim auf Terminiers verkließ Jaursguiderry auch Packay. Seine dortigen Truppen solgten der Division als Rachhut. Das 37. Marich-Regiment trat un 20 den Marich von Packay nach St. Veraup an. Historique, S. 300.

Miein inzwischen gingen auch die Stellungen von Boulay verloren, die Division Barry löste sich vollständig auf, und die Erschöpsfung und Unordnung bei den übrigen Theisen des 16. und 17. Korps benahmen dem General Chanzy den Muth, die geplante Offensive auch durchzuscheren. Das Gesecht von Katan schein ist Verbände der Truppen start gelodert zu haben; wenigstens gelangten einige Offizier und SOO Mann vom 39. Marich-Regiment von Jatan nach Orteans.

Bricy gegen Coinces stehen zu lassen, mit ber Masse bes Korps aber bie Offensive auf Ormes fortzuseten, und befahl ben Angriff auf die Berichanzungen von Boulay.

Zett bedurfte es hierzu aber kaum noch des hinweises, weil es bereits klar zu Tage lag, daß der Zeitpunkt zum Angriff gekommen war. Die Offensive vollzog sich ziemklich gleichmäßig auf der ganzen Front. Die 7. Zäger und L/13. erstürmten, ohne noch nennenswertse Berkufte zu erleiden, die Beseitigungen an der Straße Châteaudun—Orlsans und erbeuteten zwei Geschüte,\*) einen Wagen mit Brot und Zwiedaß und eine Karre mit Schuhen. Die letzte Beute war besonders willkommen; noch auf dem Schlächfelde versahen sich die Mannschaften vom L/13. mit dem neuen Schukwert: leider vokte es vielsach nicht.

In der Mitte hatte sich inzwischen I./11. öftlich der 10er entwicklt. Dort sowie auf dem linken Flügel der 2. Brigade wandte sich die Angriffslinie gegen Boulay selbst und die nordöstlich davon gelegenen Befestigungen. Nennenswerthem Widerstand begegneten auch hier die Stürmenden (von Westen nach Often II., III./10., I./11., II., III./2. und 9. Jäger) nicht mehr (12<sup>15</sup>). Bon der inzwischen bei Janver miter getrossenen 17. Division konnten noch die Schüßen von 1./89. unter Lieutenant v. Monroy durch Feuer eingreisen. In der Schanze nordöstlich von Boulay wurden der Geschüße vorgesunden. Die seinbliche Division Barry ging zum Theil auf Ormes zurück, die Masse wandte sich jedoch sluchtartig den näher gelegenen Waldungen von Bucy zu.\*\*)

Ein Befehl bes Generals v. Tresdow an die zur Stelle befindlichen drei Schwadronen 17. Dragoner, die Flüchtigen zu versolgen, gelangte zu spät an die Kavallerie. Als sie antradte, waren die Flüchtigen bereits in den vielsachen Decungen und Waldungen verschwunden.

General v. d. Tann ließ die 2. und 4. Brigade sogleich bei Boulan sammeln und zog die 1. an sie heran. Die 3. Brigade, die Artisserierreferve und die Kurassier-Brigade beließ er auch jetzt noch gegen Coinces.

<sup>\*)</sup> Ein brittes Geichüß wurde einas später in einem naßen Gehölz von Mannichaften der 1./3. Chevaulegers gesunden und einer Abiheilung der 4. Karvallerie-Pivisson übergeben.

<sup>\*\*)</sup> Die Gesechtsverlufte ber frangösischen Infanterie waren ben Historiques gufolge hierbei unbedeutenb.

L/31. Marich-Regiment 1 Offizier, 27 Mann.

Erst nach 1º nachmittags wurde bie Offenfive gegen Orleans forts gefett, als ber Rückzug bes Keinbes bei Coinces festgestellt war.

Wie am 3. Dezember, so hatte auch am 4. bei Boulan die bayerische Artisserie die Hauptarbeit gethan.

Das Eingreifen ber 2. Navalleric-Divifion.

Dies war der Zeitpunkt (12 30), wo der Großherzog die 2. Kasvallerie-Division vorziehen ließ. Graf Stolberg erhielt den Besehl bei Ruilly persönlich vom Großherzog und trabte westlich an Giby vorbei in Richtung auf Montaiau an.\*)

Anlağ gum Befehl bes Großherzogs.

Der Großherzog konnte von seinem Standpunkt freilich nur den stucktartigen Rückzug der Division Barry aus den Besestigungen von Boulay übersehen, der sich sächerartig nach Südost und Südwest vollzog. Wie es damals weiterhin an der Straßengabelung Chateaudum—Ormes und Ormes - Coulmiers um den Gegner stand, entzog sich seinem Blicke. Allein es wird sich nun wieder zeigen, daß die Aussührung eines taktischen Sonderausstrages, sofern dabei das allgemeine operative ziel im Auge behalten wird, auch durch gute Ersolge belohnt wird, selbst wenn man hier die Einzelheiten beim Jeinde nicht erkennen konnte. Der Ausftrag war nach Zeit und örtlichen Umständen richtig gegeben. Der Großherzog wollte mit seinen linten Flügel die seindlichen Bersen

<sup>\*)</sup> Sammtliche Zeitangaben über das Eingreisen dieser Reiterei sind irrissindth; auch die von Kunz ist hier (Crticans, S. 153) unrichtig. Er schreibt, die Reiterei sei zur Mittagszeit — also 12° — bei Montaigu eingetrossen. Die Frage ist von großer Wichtigkeit. Ich habe deshalb Nachsorschungen angestellt, und dabei hat sich Josephenesserzeben:

<sup>1.</sup> Der Großherzog ließ die 2. Kavallerie-Division in dem Augenblick vorzießen, da die Franzoien die Stellung von Boulan faunten, also nach 12º mittags. (Riederschrift des Generals v. Stofch.) Die Flucht des Feindes aus Boulan gab Anlaß zu diesem Befeld.

<sup>2.</sup> Oberstieutenant Graf Balverse mußte sur jeine Berichterstattung an den König mit größter Sorgsat auf richtige Zeitangaben bedacht sein. Er besand sich damals auf der Vindmusschläche bei Giby. "Rachdem Cercottes genommen war", heißt es wörtlich (dies war, wie auch Kunz augiebt, erst um 19 nache mittags), "erblicke ich die Kavallerie-Division Graf Stolberg im Borgehen von Caronge in sublicher Richtung und schloß mich ihr bei den 5. Husaren reitend an. Es war in der Phat ein erhebender Anblich, endlich einmal eine Kavalleriemasse in stottem Borgehen gegen den Feind zu sehen. Leider kam bei Montaigu ein Hottem Borgehen gegen den Feind zu sehen. Leider kam bei Montaigu ein Hottem

<sup>3.</sup> Die 2. Kavallerie-Division wurde in flottem Borgeben gesehen, also icharten Trab; fie hat Montaign aber nicht früher als 116 erreicht haben tonnen. Denn alles dies wurde von Giby aus nach der Einnahme von Gercottes gesehen und seitgestellt.

bindungen mit Orleans durchschneiben, mit feinem rechten gegen Orleans herumidwenten. Belang es beiben Flügeln, ben Begner zu überwältigen, fo mußte fich ber auf die Flügel und babinter verwiesenen Ravallerie ein gunftiger Beitpunft bieten, wo fie, größten Erfolges ficher, eingreifen fonnte. Rach ber Karte fonnte die Ravallerie bes linten Flügels aber nur bis jur Begend ber genannten Strafengabelung und blog noch wenig nach Guben barüber binaus ein Berwenbungsfelb finden. Deftlich von biefem Buntte untersagte bas Belande bereits bie estabrons= weise Berwendung ber Ravallerie. Der Großbergog ichrieb beshalb febr richtig die besondere Richtung über Montaigu vor. Dies war fein Rufall; fie zeigte vielmehr bie außerfte wirtfame öftliche Grenze an. Rubem tonnte bie Ravallerie auf biefe Beife in ben Ruden ber Be= feftigungen von Les Barres, Bois Girard und Ormes gelangen. Run hatte ber Großbergog noch im General Grafen Stolberg einen umfichtigen und tuchtigen Reiterführer. Ließ ichon all bies auf guten Erfolg hoffen, jo follten bem Großherzog auch aus ber Bunft ber Berbaltniffe, die er noch nicht naber überseben fonnte, bedeutende Bortbeile ermachien.

Um biese Zeit waren nämlich etwa die Hälfte der Divissionen Bentavin (15. Korps), Maurandy und Barry (16. Korps) — wie wir später bei Schilderung der Einzelheiten ersehen werden — zum Theil in großer Unordnung in einem Kreise von etwa 1500 m Radius um die erwähnte Straßengabelung zusammengetrossen. Son einer Führung war bei den beiden setzten Divisionen nichts mehr zu gewahren. Sie hatten nach Südwesten (Beaugency) gehen sollen, die hier erwähnten Theile waren aber aus dem Norden (Boulay—Janury) mehr und mehr nach Südvesten gerathen. General Beptavin war mit starfen Theilen im Rückzuge von Gibo über Ormes nach Orleans; er befand sich damals ebenfalls noch in dem angegebenen Raume. Zwei Schwadronen Chasseurs d'Afrique hatten die Nacht vom a. zum 4. Dezember in Cercottes zugebracht und waren jeht auf dem Marsche zum 16. Korps nach Batay bei Ormes angebracht und waren jeht auf dem Marsche zum 16. Korps nach Batay bei Ormes angebrachtunen.

So fand Graf Stolberg bie Lage bei ber Ausführung feines Auftrages.

Das 4. Hafaren-Regiment war in ber Borhut bie 3. Kavallerie- Die 4. Dufaren Brigade folgte rechts, die 4. links, die beiden reitenden Batterien in erbetre iten ber Mitte. 4./Husaren 5 hatte die linke Flanke zu beden. In den Bälbern wurden mehrere Abtheilungen Infanterie aufgehoben.\*)

Nordwestlich von Bois Girard bemerkte Graf Stolberg bebeutende Berschanzungen. Die Borhut-Eskadron, Rittmeister Graf v. Bartenssleben, zählte damals nur noch 65 Säbel, weil ein Theil der Mannschaften zum Zurückschaffen ber Gesangenen verwendet worden war. hinter den Berschanzungen ichienen abgeselsen französische Reiter zu balten. Dies war die Auffassung des Grafen v. Wartensleben, als er nach rechts abschwenkte; doch während des "Marsch! Marsch!" erkannte er, daß er eine ganze Batterie vor sich habe Die Geschütze waren jedoch nach der Straße Châteaudun.—Dricans gerichtet und konnten nicht mehr rechtzeitig gewendet werden. Die ganze reitende Batterie 1,/20. des 16. Korps siel mit 4 Offizieren, 75 Mann, 79 Pferden, 4 Geschützen und 4 Munitionswagen in die hände der Husaren und wurde bald darauf mit vielen Gesangenen bei dem Großherzog vorbei zurücksebracht; die französsischen Fahrer waren im Sattel.\*\*)

Bertreibung ber feinblichen Artillerie. Unterbessen waren die beiben Batterien der Division an der Straße Ormes – Chateaudun süblich Bois Girard aufgesahren und beschoffen seindliche Kolonnen auf der Straße nach Coulmiers. 3./Husare 4 wandte sich gegen diese Kolonnen und gedachte sich einer Batterie zu bemächtigen, mußte aber vor dem Feuer seindlicher Insanterie umstehren.\*\*\*)

Kein besseres Schickfal hatte der Bersuch der 5./Husaren 4,7) eine öftlich von Coulvreux senernde Batterie wegzunehmen, die inzwischen durch die beiden reitenden Batterien der 2. Kavallerie-Division zum Absahren veranlast worden war.

Attace ber 5. Sufaren. Sublich von Ormes versuchte eine andere feinbliche Batterie aufs zusahren. 1., 2., 5./Hufaren 5 erhielten Befehl, fie fortzunehmen, stießen aber beim Ueberschreiten ber Strafe Chateaubun-Orleans auf brei

<sup>\*)</sup> In dem Aufjat "Die 2. Kavallerie-Division im Feldzuge 1870/71", 4. Beiheft zum M. K. Bl. 1871, heißt es S. 96: "Mehrere seindliche Feldzuchen" — \*\*) Lehautcourt schreibt I, S. 358, die Batterie sei von je einer Kompagnie 40. Marsch-Negiments, unter Lieutenant Morucci, und 71er Mobiligarden, Kapitän Moreau, zurüderobert worden. Das ist ein Irrthum. — \*\*\*) Bermuthlich war es diese Batterie, die die 40er und 71er gerettet haben; sie gehörte wenigstens zur Divisson Maurandy. — †) Die 4. Lusaren verloren im Ganzen am 4. Dezember nur drei Verde!

feinbliche Schwabronen, \*) warfen fie über ben Haufen, machten eine Menge Gefangene\*\*) und verfolgten die feinblichen Reiter in Richtung auf Ingre.

Heftiges Insanterieseuer und unübersichtliches, bebedtes Gelände setzen ihnen hier ein Ziel. Die 1. Husaren, die sich im zweiten Treffen befanden, gelangten nur zur Nachlese.

Die 2. Kavalleries Division war um 130 ben übrigen Armeetheilen voraus, sammelte fich und machte bei Ormes einen 1 1/2 ftundigen Halt.

Berthvoller für die Deutschen als der direkte materielle Erfolg gegen die seindliche Kavallerie war der moralische Rückschag auf die übrigen gegnerischen Bassen. Die geworsenen französischen Reiter jagten in wilder Flucht nach verschiedenen Richtungen zumeist auf Ortsans zurück und überritten hierbei die eigene Insanterie der Divisson Peptavin, die im Rückzuge über Ormes nach Ortsans begriffen war.

Die 16er (Linie) scheinen der Reiterssucht widerstanden zu haben, dagegen wurden die Batterie 18./10. von den fliehenden Reitern mit sortgeriffen und das 33. Marsch-Regiment zersprengt. Auch die nicht selbst von den deutschen Reitern erreichte und von der eigenen Kavallerie niedergerittene Insanterie ergriff eine heillose Panit. Man ertennt an diesem Beispiel wieder die große moralische Wirtung der Reiterattacken.\*\*\*)

Wir wiffen, daß die Division Maurandy bereits von Janvry auf Boulay ausgewichen war. In mißverständlicher Aussegung des Changyschen Besehles setzte General Maurandy sogleich den Rückzug über Les Barres und Ormes bis Beaugency fort.

Er war von Les Barres auf ber Strafe Châteaudun - Drieans marichirt und gedachte bei Ormes auf die Strafe nach Coulmiers und

Folgen ber

<sup>\*)</sup> Es waren 2 Schwadronen Chaffeurs d'Afrique vom 3. Negiment, ferner 124 Epahis und 110 Sums vom 1. Espahis Negiment und 1 Jug vom 3. Marfid-Oragoner-Negiment. — \*\*) Die 5. Hafren lieferten ab: 4 Offiziere, 56 Mann, 20 Pferde; die 1. Hufaren: 3 Offiziere, 27 Mann, 3 Pferde. — \*\*\*) Lehautourt schreibt darüber I, S 363: "La vue de ces cavaliers affolés et de l'ennemi, qui les poursuit, provoque une panique effrayante. Les soutiens de nos deux batteries les abandonnent et suient vers Orléans avec la plus grande partie des bataillons de Peytavin. Assaillie par des tirailleurs davarois, la 18º batterie du 7º régiment, près de laquelle s'est arrêté le général, perd deux caissons et ne sauve que par miracle le reste de son matériel. " (Dies fällt, wie wir sehen werben, in einen spättern Geschischschifdmitt.) "La troisième datterie de la division (18,10.) est entrainée par la cavalerie dans sa déroute. "— †) Lehautoutt, I, S 358: "La vue de ces troupes, qui se retirent en désordre accélère la retraite de celles de Barry. "

von dieser auf die von Beaugency überzugehen. Dies führte seine Truppen natürlich geraume Zeit in Richtung Orleans. Die Spike gelangte auch die Ormes\*) und stieß hier auf Theile der Division Bevtavin; der übrige Theil wich jedoch von der Straße Châteaudun—Orleans querselbein nach der Straße nach Coulmiers aus, als die Kavallerie-Division Graf Stolbera vorbrach.

Bei Ormes angekommen, versuchte General Maurandy Wiberstand zu leisten, damit seine Trains sich in den Wald von Bucy retteten. Seine Artislerie suhr nahe bei der Straße nach Coulmiers auf. Doch die reitenden Batterien der Kavallerie-Division Graf Stolberg zwangen die Artislerie Maurandys bald zum Absahren. Nunmehr lösten sich hier ebensalls alle Bande bei der Division Maurandy.\*\*)

Auch starte Truppentheile der Division Barry wurden durch die eigene fliebende Reiterei schwer bedrängt. Die 22. Mobilgarden tamen dadurch von der Division ab und geriethen nach Orleans. In Petigneux wurde das Regiment neu formirt und erschien erst nach der Schlacht von Le Mans wieder im Felde.\*\*\*) Nicht viel besser erging es den 66. Mobilgarden. "Plusieurs hommes surent écrasés par cette

<sup>\*)</sup> Dieser Marsch in Richtung Orléans ist übrigens vom Oberstlieutenant Grasen Balberfee feftgeftellt worben. Er hat barüber Folgendes niedergefchrieben: "Am 4. Dezember beobachtete ich von fühmeftlich Bibn aus in ben Mittageftunden beutlich lange Rolonnen aller Baffen auf ber Chauffer St. Beravy-Drieans nach Orleans zu marichiren und nahm auf Grund meiner fonftigen Ginbrude an, bag bies bas 16. Korps ober wenigstens erhebliche Theile beffelben feien . . . Daß bas 16. Urmeeforps in ber angegebenen Richtung marfchirt fein nuß, halte ich auch beute noch feft; es ift aber jebenfalls ju einem fpateren Moment von ber Strafe abgebogen, mahricheinlich bei Ormes." Dies ift gang gutreffenb. -\*\*) "La retraite, commencée dans le plus grand désordre s'achève au milieu d'une confusion toujours croissante. La démoralisation prend rapidement des proportions effrayantes. Il n'y a plus ni commandement, ni direction; isolés, fractions d'infanterie, corps entiers cheminent pêle-mèle avec des convois, des batteries." Lehautcourt, I, E. 358/359. Mus Beaugency berichtete Maurandy am 5. Dezember an Changy: "Nos troupes sont éparpillées dans toutes les directions et littéralement épuisées. Das 40. Marid Regiment hatte in Beaugency nicht 800 Mann in Reih und Glieb. Gein "Historique" fagt: "Il n'y eut plus de direction, et ce ne fut qu'à Meung que, tout en continuant la retraite, on put commencer à marcher en ordre." Bon ben 8. Mobilaarben follen einige Kompagnien nach Orleans gerathen fein. - \*\*\*) Auch bie 39er ber Division Saureguiberrn (3. 40, Anm. \*\*) werben unter ben Flüchtigen gemefen fein.

charge et le régiment mis en pleine déroute. "\*) Das Regiment wurde ebenfalls nach Orléans verschlagen. Selbst die nicht von der beutschen oder eigenen Kavallerie getroffenen Truppentheile waren in trauriger Berjassung. \*\*)

Demgemäß wurden also starte Truppentheile von vier Divisionen theils durch die Attace des Grasen Stolberg, theils infolge der Flucht der von ihm geworstenen Kavallerie zerstreut und verschlagen. Theile der 3. Division 15. Korps, die nach Orleans sollten, geriethen nach Blois; sehr starte Theile des 16. Korps, die nach Beaugency sollten, nach Orleans.\*\*\*) Der große Ersolg muß freilich auch der schlechten Berfassung der seindlichen Insanterie zugeschrieben werden; er bleibt aber immer hervorragend, namentlich in Anbetracht dessen, daß von sechs deutschen Regimentern schließlich doch nur drei Estadrons wirklich attacktt baben.

In biesem Augenblick, das kann man mit vollem Recht sagen, hatte der Großberzog seine Absicht durchgesetzt, das Hauptziel des Tages erreicht: die seindlichen Berbindungen mit Orleans waren durchschnitten, und wie verheerend das Borgehen der 2. Kavallerie-Division gewirtt hatte, ließ sich mit jedem Schritt mehr erkennen. Erst durch diese Attacen löste die französsische Infanterie, soweit sie davon betrossen wurde, sich vollends auf und verbreitete um sich her Panit und

<sup>\*)</sup> Greneft I, G. 538. - \*\*) "Ainsi le 38e de marche arrive au Mer, fort avant la nuit, après 20 heures de marche ou de combat, dans un état de complet épuisement. L'artillerie de réserve du 16e corps pousse jusqu'à Blois, à Mer, le 5 décembre, la division Barry se compose uniquement de quelques centaines d'hommes du 38e de marche. Elle a perdu un tiers de son matériel d'artillerie; la 5./12. est réduite à trois servants par pièce et son cadre entier est démonté: la 6./12. est encore plus affaiblie. Il semble que ces troupes soient pour longtemps, hors d'état de reparaître devant l'ennemi." Lehautcourt I. C. 359. Uebrigens murbe Batteric 6./12. am 28. Degember aufgeloft und bie Bebienungemannichaft auf bie Batterien 5./12. und 19./9. vertheilt. Batterie 19./13., Die am 4. Dezember ein Gefchut verlor, murbe ebenfalls megen Mangels an Berfonal aufgeloft. In feinem Schreiben an General Changy vom 5. Dezember aus Mer fagt General Barry: "C'est une division a recomposer entièrement et incapable de faire aucun service pendant quelques jours." - \*\*\*) Spater bei Schilderung ber Befchehniffe in Biergon wird fich ergeben, bag von ben bortigen Flüchtlingen mindeftens 5000 bem 16. Rorps angehörten, bie biefe Richtung allerdings jum Theil ichon infolge ber Schlacht von Loignn, jum Theil infolge bes Bejechts bei Batan eingeschlagen batten.

Schreden im eigenen Lager. Die weitere Wirkung sollte sich vor ben Thoren von Orleans und weit darüber hinaus geltend machen. Denn es ist mit Gewißheit anzunehmen, daß die Armee-Abtheilung ohne diese ersolgreichen Attaden dort viel ernsterem Widerstand begegnet wäre; der Zeind hätte höchst wahrscheinlich den Rückzug über die Loire vorsereiten können. Allerdings gehörte zur vollkommenen Ausbeutung diese Ersolges, daß man ebenso glücklich zu beiden Seiten der Straße Artenay—Orleans vordrang; dies sollte sedoch an der Ungunst der dortigen örtlichen Verhältnisse scheitern.

Bährend ber Attacken ber 2. Kavallerie-Division hatten die übrigen Armeetheile die Offensive wieder aufgenommen; das 1. baherische Korps von Boulay über Les Barres auf Ormes, die 17. Division von Janury in zwei Kolonnen auf La Borde und Les Brosses, Prinz Albrecht gegen Coinces.

Sollten die Operationen ber Deutschen auf Orleans ungeftörten Fortgang finden, so tam Alles auf die Sicherung des rechten Flügels unter dem Prinzen Albrecht an; wir verfolgen daher am besten zuerst die Borgange auf diesem Flügel und schlier sie zusammenhängend bis zum Schluß des Tages.

Metbung ber leber ben Stand ber Dinge bei Coinces ertheilt folgende Melbung 5-violiton von 12º Ausfunft, die sowohl an den Großherzog, wie an den Bring-Feldemittags.

mittags. marichall erstattet wurde und bei jenem gegen 12 30 nachmittags einlief.

"Bwijden Coinces und Bricy ben 4. Dezember, 120 mittags.

Die 4. Kavallerie Division hat mit den Teten die Straße St. Peravy – Orleans erreicht; Coinces und Bricy vom Feinde geräumt. Bon Patay nach St. Beravy eine längere Kolonne Jusanterie sichtbar.\*)

Bon St. Peravy nach Coinces avancirt in diesem Moment eine Infanterielinie mit vorgesandten Tirailleurs.\*\*) Berbindung mit General Hontheim ist hergestellt. Um 9.30 morgens nahm General

<sup>\*)</sup> Dies waren Truppentheile ber Division Jauréguiberry. — \*\*) Jauréguiberry hatte die Bersammlung seiner Division bei Coinces angeordnet. Die Truppen marschierten daher von ihren Standvorten dahin. Unter diesen Uniffanden war es für die Deutschen schwierig, die verschiedenen Märiche in Ginklang zu beingen. Thatfäcklich rrug diese Meldung bei den beiden Empfangsstellen auch nur insoweit zur allgemeinen Klärung bei, als sie daraus entnahmen, daß der deutsche Flügel nicht bebroht fei.

v. Sontheim nach zweiftundigem Gefecht Batan.\*) Drei Regimenter frangofifder Ravallerie zeigten fich in ber Gerne. General Sontheim ift bieffeits beorbert, Patan befett ju behalten und von bort bie Refognoszirungen gegen Beaugency fortzuseten. Etwa 300 Befangene find gemacht.

geg. v. Berfen."

Als ber General Changy bie Stellungen von Boulan verloren fah, Changy lagit bie ließ er bie Bewegungen bes Abmirals Jaureguiberry einstellen; er begte Brico einstellen. babei bie Abficht, wenn es noch Zeit mare, über Bucy - Saint Liphard auf Ormes vorzudringen. Die 1. Division 16, Korps follte bei Corbillière ben Rudaug bes 17. Rorps beden. \*\*)

Der Abmiral tam bem Befehl fogleich nach. Die Truppen, Die bei Batan gefochten, hatten die Rachbut; die Brigade Tuce bedte durch eine Flankeurkette ben linken Flügel. Die Ravallerie-Divifion 16. Korps war icon balb nach Beginn ber Bewegung bis fublich ber Strage Chateaudun-Orleans gurudgegangen, angeblich, weil fie fich burch große beutiche Maffen bebroht fab.

Bon ben Deutschen mar ju biefer Stunde bas Detachement Die Deutschen v. Hontheim bei Terminiers; die Brigade v. Krofigt hatte auf Befehl feinblichen Rudbes Bringen Albrecht zur Dedung ber linten Rlaufe bes baperifchen Rorps füdweftlich von Bricy Stellung genommen. Ihre Batrouillen durchstreiften die Dorfer und Gehöfte bis gegen Les Barres und machten viele Gefangene, beren biefe Brigabe bereits mehrere Sundert mit fich führte. Den Standpunkt ber Brigade v. Bernhardi fennen wir icon. Die beiben ihr zugetheilten reitenden Batterien maren gegen Coinces aufgefahren. Da fie jedoch nicht feuerten, fo lieg Bring Albrecht nach ber Urfache fragen. Beibe Batteriechefs melbeten bierauf gurud, fie "wollten ibre lette Munition nicht verschiefen, weil ber Feind nicht angreife". Balb barauf erhielt Bring Albrecht Melbung von ben 6. Ulanen, ber Feind giebe nach Weften und Norden \*\*\*) ab.

<sup>\*)</sup> Dies mar, wie icon bemertt, ein Brrthum. Dieje Melbung liefert ben Beweis, bag ber Irrthum bem Bringen Albrecht, wie angegeben, erft nach 120 mittags befannt murbe. - \*\*) Rach ben mir vorliegenben Berichten von beutschen Augenzeugen mare bie Bewegung bes Abmirals bereits um 1230 jum Salten getommen, nach Changy erft um 10 nachmittags. S. 99. - \*\*\*) Aft ein Arrthum; er jog nach Guben ab.

Doenig, Der Bolfefrieg an ber Loire 1870. VI.

Des Bringen Mibrecht Befehle p. Bernharbi.

Bring Albrecht wies nunmehr ben General v. Bernhardi an, bem an ben General abgiehenden Feinde so viel Abbruch wie moglich zu thun. Da ber General v. Bernhardi jedoch feine Auftalten zu machen ichien, ber Anordnung bes Bringen, ber ben Rudzug bes Jeindes beutlich mahrnahm, nachgutommen, jo ftellte ber Stabschef bem Bringen por, bag fich gur Bermeibung von Difverftandniffen empfehle, ben Befehl ichriftlich ju geben. Der Bring idien anfänglich nicht geneigt, ber Borftellung Bebor gu ichenten. Er mochte glauben, Die Lage fonnte fich ingwischen wieber verandert haben und einer Attade nicht gunftig fein, ermächtigte aber ichlieflich boch ben Dajor v. Berfen gur Niederichrift folgenden Befehls:

> "General v. Bernhardi hat ben aus Coinces abziehenden Feind gu attadiren."

> Auf Borftellung bes Stabschefs unterfchrieb ber Bring ben Befehl eigenhändig, und furg vor 130\*) ritt Sauptmann v. Schleinit mit bem Befehle ab. Da ber Bring Albrecht beforgte, Die Lage konnte fich ingwijden verändern, fo murbe bem Offigier Gile empfohlen.

Attade bee Generale v. Bernbarbi.

Ueber bie Attade bes Generals v. Bernhardi laffe ich am beften einen fompetenten Augenzeugen fprechen.

Der bamalige Rittmeifter v. Belet = Narbonne \*\*) bat barüber Folgendes in feinem Tagebuch niedergeschrieben:

"Jest verläßt auch die feindliche Infanterie Coinces, die Gbene ohne jedes ernfte Terrainhinderniß ift mit lofe gurudgebender Infanterie bebedt. Es ware eine herrliche Welegenheit gur Attade (gemefen), befonders wenn man erft burch einige Granaten die icon lojen Truppen noch loderer gemacht hatte. 3d laffe burd Lieutenant Rubne (Beneral v.) Bernhardi melben, bag jest der gunftigfte Moment gur Attade (fei) - es paffirt nichts. Schlieflich reite ich felbft gum Beneral, treffe ihn abgeseffen bicht vor der Brigade in einer Mulbe unweit Suetre. Es gelingt mir, ibn gum Auffiten gu bewegen, er reitet sim Schritte por. 3ch ftelle ibm por, die Brigade wenigstens bis in ben Grund amifden Coinces und Suetre folgen zu laffen. Babrend wir porreiten, ericeint ber Sauptmann v. Schleinit und bringt ben Befehl

<sup>\*)</sup> Bemag bem Gefechtsbericht ber 4. Ravallerie: Divifion um 145. - \*\*) Best Generallientenant g. D. in Berlin, bamals Chef ber 1. Estabron Manen 6.

bes Pringen (Albrecht), ju attadiren. Ihm antwortet (General v.) Bernhardi: ... . . Gie feben, ich bin icon im Begriff." Run erft läßt er die Brigade antraben. Ich bleibe weit vor. Coinces links laffend, trabe ich in Richtung Roumilly vor. Als ich ben Sang hinauffteige, bemerte ich Rlanteurs in weißen Mänteln, bicht vor mehreren geschloffenen Estadrons. \*) biefe in Rugfolonne nebeneinander baltend, die Front nach Suboft, etwa gleichlaufend mit bem Bege Roumilly, fo bag bie Brigabe, welche bie Front nach Gudweft genommen hatte, gunachft mit bem rechten Flügel auf ben Feind ftogen mußte. 3ch melbete gurud, bag wir feindliche Dragoner gegenüber batten. In und bei Roumilly befand fich feindliche Infanterie, höchftens eine Rompagnie, die lebhaft ichog. -36 war junachft halten geblieben; bie Brigabe befand fich um biefe Beit noch in ber Bobe von Coinces. Den ftart überlegenen Feind allein anzugreifen, mare natürlich Unfinn gewesen. Der Beneral ließ mir aber fagen: »Warum ich nicht attadirte?« Ich marfcbirte nun fogleich im Galopp gegen die Infanterie auf. Die Brigabe hatte fich genähert, die Schützen murben von 1./Ulanen 6 überritten; ich ließ die Schwadron im Galopp links ichwenken, was wie auf bem Exergirplat geichah, und fiel ber Spahis-Estadron bes linten Flügels birett in die linte Rlante. Die Spahis ruhrten fich nicht, maricirten nicht auf, fondern ichoffen mit Anichlag halblinks, mandten bann ihre Pferbe und flohen; ber Chef ber Estabron allein mit bem Revolver in ber Hand ritt rudwärts, wurde bandgemein, manbte aber auch. Die Schwadron ich hatte nur brei Ruge, einer war bei ber Bagage abkommanbirt attadirte mit bonnernbem Surrah; balb borte ich bas Signal jum Aufmarich und einige Setunden fpater auch bas hurrah ber anberen Estadrons. \*\*)

Bum eigentlichen handgemenge tam es auf unserem linken Flügel nicht mehr. Ein zwischen Chone und Roumilly befindlicher Schuten-

<sup>\*)</sup> Es war die ganze Brigade Tucé: 3. Marich: Rürassiere, 4. Marich: Dragoner; auf den Flügeste je vier Jüge der 2. Eskadron Spahis. — \*\*) Neihenfosse von rechts nach links: 2., 3., 4./Manen 6, 2./Manen 1; 3./Manen 1 war weiter links, doch mit den übrigen in gleicher Höhe. Legtere warf die Spahis auf dem seinblichen rechten Flüges. Ganz richtig scheutrourt, I, S. 360: "Un escadron de uhlans traverse alors nos tirailleurs et se jette sur le stanc gauche de la brigade de Tucé; un autre charge son stanc de voit."

graben wurde übersprungen .... Dun walzte fich bie gange Daffe auf St. Beravy zu, hinter uns nichts als eine Batterie, Die uns folgte. Die Lage ichien mir bedenklich, wenn ber Teind noch ein paar frische Schwadronen batte; ich fuchte ben General im Getummel auf, folug ibm por, ju fammeln; wir waren bicht am befetten Dorfe (St. Berapp). Er ließ : Trab« und bemnächft »Appell« blafen, vergaß aber bas »Front«, bie Cache fah (baber) einer Glucht ähnlich. In ber Bobe von Roumilly ließ ich meine Estadron auf eigene Sand Front ichwenten, blieb halten und nahm Rlankeurs vor. Der General fah bies und ichidte mir ben Befehl, die Avantgarbe ju übernehmen. 3ch betam heftiges Feuer, verlor meinen Flankeurunteroffigier tobt und brei Dann verwundet. Die feindliche Infanterie mar unterbeffen in bie Schutengraben porgelaufen und feuerte beftig; Die Batterie propte unweit von mir ab, proste aber wieder auf, ohne gefeuert zu haben, die Situation mar ihr wohl zu bebentlich. Die 2. und 3. Estadron Ulanen 6 murben nun in die rechte Flanke genommen und brachten einige Befangene und eine Angabl Fouragemagen ein. Der übrige Theil ber Brigabe ging hinter Billardu gurud, ich folgte bis in ben Grund gwifden Billardu und Roumilly. An bem Wege Coinces-Patan fag bie Estabron ab, 400 m vor der Mitte der Brigade, Flankeurs vor fich. Ploglich erschien eine Spahis-Batrouille von brei Bferden auf ben Soben von Roumilln: fie wurde gejagt, aber nicht eingeholt. In biefer Stellung verblieb bie Brigabe v. Bernhardi noch längere Beit.

Das Ergebniß der Uttacke war anscheinend gering; nach späterer Aussage der Gesangenen soll der Feind zwischen 30 und 40 Berwundete (durch Lanzen) gehabt haben. Der Grund lag wohl darin, daß ein Zusammenstoß eigentlich nur auf dem rechten Flügel ersolgt war, die Spahis vorzüglich beritten waren, außerordentlich schnell verschwanden und unsere Leute keinen genügenden Gebrauch von der Lanze machten. \*\*

Man barf wohl jagen, biefer Rittmeister war ein idealer Kavallerist; allein die höhere Suhrung nutte seine Melbungen nicht aus. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach Chanzy, S. 99/100, war der Einfluß der Attack auf seine Truppen doch bebeutend. Er verlegt das Geschehnis auf 10. Se war aber 20. — \*\*) Sine Anfrage über den Geist der Truppen beantwortete General v. Belet mit den Worten: "Derselbe war der der bentbar beste. Ich hätte sie gegen den Teussel sühren, sie wären mir überall gesolgt; ein herrliches Menschematerial — Thuringer

Ich habe in vorftebender Darlegung bas Tagebuch nebft Rufagen wörtlich benutt. Die in Rlammern ftebenben Borte find von mir bingugefügt, fonft beidrantte ich mich auf bie nötbigften rebattionellen Menderungen, um bas lebensvolle und naturgetreue Bild möglichft wenig zu beeinträchtigen.

Der Bring Albrecht mar ingwischen ber Brigabe v. Krofigt nache Bring Albrecht geritten. Das 1. bayerifche Korps hatte Les Barres erreicht, und Beffen Patrouillen ber 5. Dragoner melbeten, füblich ber Strafe Chateaubun- General v. Bern-Orleans fei außer Flüchtlingen fein Jeind mehr. Da General v. b. Tann ber baperifchen Ruraffier-Brigade bei Les Barres ben Rlantenichut übertrug, fo nahm nunmehr bie Brigabe v. Krofigt ebenfalls bie Front nach St. Beravn. Bon biefem Augenblid ab fehrten fich bie 4. Ravallerie-Divifion und bas 1. baperifche Rorps ben Ruden gu.

Nachdem die Brigade im Schritt in ber neuen Richtung porgegangen war, ließ General v. Rrofigt bie Mannichaft mit Ausnahme einiger Ruge beiber Regimenter absiten, benn bie Bferbe bedurften einer furgen Erholung. Die Brigade hielt bamals fudweftlich von Bricy in gleicher Entfernung von Brich und Boulay. Bier melbeten 5. Dragoner die Anwesenheit eines feindlichen Ruraffier-Regiments bei Clos Aubry. \*) Diefes brangte unfere Flankeurs zwar gurud, machte aber fogleich Rehrt, als die 5. Dragoner und 2. Sufaren fich gegen es manbten. \*\*)

Das Gefdütfeuer hatte mehr als eine Stunde gefdwiegen, ba icallte bumpfer Kanonenbonner berüber. Es war fein Zweifel möglich. bas Feuer fonnte nur von ichweren Geschützen bei Orleans berrühren.

und heffen -, bie Pferbe maren gut und leiftungsfähig mahrend bes gangen Gelbjuges. Leiber wurde bas herrliche Material nicht ausgenutt." Uebrigens fandte bas Manen-Regiment 1 bem Rittmeifter v. Belet-Rarbonne am 4. Dezember 1872 ein Telegramm: "Ginen Gruß bem Urheber ber Attade." Der Aufflarungsbienft ftand bamals noch nicht auf ber Sobe. Es murbe viel zu viel mundlich gemelbet. und bas ift leiber auch am 4. Dezember geschehen. Daber tonnen bie inneren Borgange und ihre Urfachen nur burch bie Benutung von gutgeführten Tagebuchern einigermaßen festgestellt merben. Gin folches ift bas bes Rittmeifters v. Belet: narbonne.

<sup>\*)</sup> Es mar in bem Zeitpuntt, ba bie bei Bricy bereit gehaltenen bayerifchen Truppen Boulan bereits paffirt hatten. Alfo gegen 20. - \*\*) Rach ben Melbungen ber 5. Dragoner maren bie feindlichen Ruraffiere vielfach betrunten gemejen und hatten ihnen zugerufen, mit ihnen aus einer Rlafche zu trinken.

Seit ber Abfenbung bes Befehls an ben General v. Bernharbi war ber Bring auffallend finnend gewesen. Es mochte ibn jest ichmergen, in biefer Form auf ben General v. Bernbardi einen Drud ausgeübt au haben, und er ichien por Ausführung jenes Befehls ein Bufammen= treffen mit bem General v. Bernharbi vermeiben zu wollen. icarfen Trabe ritt ber Bring bis Les Barres; bas Beidutfeuer von Orleans ichien zu verstummen. Rach einigem Sorchen fag ber Pring ab und trat in ein Saus. Rein Wort wurde gesprochen; feine Umgebung hatte bas Befühl, in ber Seele bes Bringen gebe etwas Befonberes vor.

Melbung bes Generals feine Attade.

Blotlich murbe bie veinliche Stille burch eine Melbung angenehm p. Bernhardi über unterbrochen. Gie tam vom General v. Bernhardi und befagte, "bie Brigabe v. Bernhardi habe bei St. Beravy gegen Infanterie, Spahis und Dragoner gludlich attadirt". Es war gegen 30 nachmittags. Sofort nahmen bie ernften Ruge bes Bringen ben Ausbrud ftrablenber Freude an. "Brachtig, nun ift Alles gut", fagte er, erhob fich ichnell und eilte zu feinem Pferbe, um ben Beneral v. Bernhardi zu begludmunichen. Der Stabschef ftellte jeboch por, bas gludliche Ereigniß jofort an ben Bring = Feldmarichall und ben Großherzog zu melben. Da nun bisber wenig über ben Berlauf ber Attade befannt mar, fo ware es wohl rathlich gewesen, sich junachft über bie Borgange naber zu unterrichten. Allein auf ber anberen Seite ichien ein großer Reitererfolg gegen bie jungen frangofischen Truppen boch wieber nicht unglaubwürdig zu fein. Unter biefer Erwägung willigte ber Pring ein und übernahm bamit bie Berantwortung für eine übereilte Melbung. So gingen benn bie Melbungen im obigen Ginne ab.

Melbung über bie Attade an ben Bring-Welb. ben Großherzog.

Soon bag bie Melbung bireft an ben Bring-Felbmaricall erfolgte, marical und an mußte bei feinem Stabe ben Glauben erweden, bag eine ungewöhnliche Leiftung ber Brigabe v. Bernbarbi porliege. Durch Rufate ift bie Melbung bann mahricheinlich noch mehr übertrieben worben, als vermuthlich icon bei ber erften Melbung burch ben Orbonnangoffigier ber 4. Ravallerie-Division, und so läßt sich erklären, bag bie Nachricht ichleunigft nach Berfailles berichtet murbe. \*)

Bring Albrecht begab fich nun ichnell, um noch bei Tageslicht Bring Albrecht begiebt fich gum General v. Bern, Beneral v. Bernhardi zu erreichen, in Richtung nach St. Beravy und barbi.

<sup>\*)</sup> Auf biefe Beife entstand bie Depefche bes Ronigs an bie Ronigin.

ertheilte im Borbeireiten der Brigade v. Krosigl Besehl, nicht weiter vorzugehen und abzusitzen. Die Brigade v. Bernhardi wurde nördlich von Coinces angetrossen; die Regimenter waren abgesessen. General v. Bernhardi ging mit starken Schritten in stolzer Haltung vor der Front auf und ab. Der Prinz beglückwünsche den General und fragte: "Wie viele Gesangene?" — "Meine Ulanen machen keine Gesangenen, Königliche Hoheit", antwortete der General sehr ernst und stolz. Dennoch zeiget des 6. Ulanen-Regiments stand; also doch einer, der auf dem Flügel des 6. Ulanen-Regiments stand; also doch einer, der den Lanzen der Ulanen entgangen ist, mochte der Prinz benken. Reben dem Spahl hielt ein Häusschen gefangener Insanteristen, wie deren jedes Regiment an diesem Tage in größerer Zahl mit sich führte.

Des Prinzen Antlit wurde überaus ernst und bleich. — Aber die Ulanen konnten wirklich Alles niedergemacht haben! Schweigsam ritt der Prinz deshalb im Schritt die Front der Regimenter ab, als ob er nach Hiede und Stichwunden, zerrissenen Unisormen, den Mertzeichen jeder Uttacke, forsche. General v. Bernhardi folgte zu Fuß; sinter ihm ritt der Stadsches. Auch dieser gratulirte ihm, und der erfreute General antwortete: "Bersen, das war so eine recht kavalleristische Attack."\*)

Die Reiter waren in schönfter Ordnung; der Brinz verzichtete darauf auf die vorgeschlagene Besichtigung bes Attackenfelbes.

Es begann zu bunteln. Des Prinzen Gemuth war fehr bedrudt. Die perfönliche Enttäuschung über eine Auhmesthat, an die er geglaubt und die er so sehr gewünscht hatte, hatte er am Ende noch verschmerzt;

<sup>\*)</sup> Als Beweis ber Richtigkeit ber Darstellung v. Belcts laffe ich sier bas Tagebuch eines Offiziers aus bem Stabe bes Prinzen Albrecht sprechen. Da beift es:

<sup>&</sup>quot;Nach ber Melbung ber Brigade v. Bernhardi sollen ihr zwei Eskabrons Spahis und vier Eskabrons Dragoner gegenüber gestanden haben. Die Brigade v. Bernhardi ritt in einem Treffen an zwischen Ehene und Noumilly zu beiden Seiten eines Weges (daher die Vesorgnisse des Nittmeisters v. Pelet). Die fransössische Kavallerie war in Kolonne und hat keinen Bersuch zum Aufmarich gemacht. Sie gab einige Kavallerie war in Kolonne und hat keinen Bersuch zum Aufmarich gemacht. Sie gab einige Kavabinerschäfte ab und wandte sich, devor sie von den Ulanen erreicht wurde, zur Flucht. Die Ulanen jagten nach, erhielten auß St. Péravy Kener und gingen infolgedessen bis Coinces zurück! Die Gesammtverluste der Brigade v. Bernhardi betrugen am ganzen Tage: 6. Ulanen 1 Offizier, 4 Mann verwundet, 2 Pferbe todt, 1. Ulanen 1 Pierd todt. (Rach v. Pelet sind hiervon I Unterossischer, 3 Mann auf daß Insanterieseuer nach ersolgter Attade zu rechnen.) Die Attade wurde aeritten von 1946 Skladvons 8. Ulanen, 394 Eskadvons 6. Ulanen.

allein er hatte eine übereilte Melbung erftatten laffen. Ohne ein Bort ju außern, mandte er fich einer Ferme ju auf halbem Bege gwifden St. Beravy und Les Barres (Genelay). Sier trat er ein. 3m Rebengimmer biftirte ber Stabschef ben Befechtsbericht. \*)

Der Pring Albrecht begiebt

Unterbeffen mar ein Offigier jum Befehlsempfang jum Großbergog fich nach Sough, entsandt worden. Seine Rudtehr wurde vergeblich erwartet. Da ließ ber Bring bie Brigaben anweisen, in ben Ortichaften, bie fie am bequemften erreichen konnten, Quartier gu beziehen; bies mar indeg icon von allen Regimentern mit Ausnahme ber 2. Sufaren geschehen, \*\*) bevor ber Befehl einging.

Der » Sufarenvater " wollte melben fommen, bag, ba ibn bis jest fein Divifions. befehl erreicht habe, er beabfichtige, bas Regiment in Boulan unterzubringen. meine Frage nach ben anderen Regimentern theilte er mir mit, fie maren fammtlich abgerudt, um fich Quartiere ju fuchen. Wer mar frober wie ich! Bie fich boch fo Manches im Leben gang ploglich wieber alles Erwarten gu Bunften eines armen, geplagten Menichenkindes geftaltet. Bor einigen Minuten hatte ich nicht mehr die geringfte Soffnung, meinen Auftrag ausführen gu tonnen, und jest war mit einem Schlage Alles erlebigt. Das Wetter mar ebenfo ploglich wie meine Stimmung umgefchlagen. Der Sturm batte fich gelegt, bas Schneetreiben aufgehort, und Sterne bligten am Simmel. Die Ferme, ber ich viel naber mar, als ich geglaubt hatte, fand ich gludlich wieber und mar froh, ben Bringen bort noch angutreffen."

<sup>\*)</sup> Die Angabe barin: "bie feindliche Ravallerie wich jum größten Theile ber Attade aus, wurde jedoch noch erreicht und 21 Gefangene gemacht", bleibe ber Beurtheilung bes Lefers überlaffen. Wichtig in jenem Bericht ift bagegen bie Angabe, Die Brigade v. Bernhardi habe Die von Batan gefommene Rachhut iber Divifion Jaureguiberry) attadirt. Das ftimmt auch mit meinen Rachforschungen überein. Diefe Nachhut bestand aus ben 75. Mobilgarben und ber Brigabe Tuce. - \*\*) Fur bie, bie ben Rrieg nicht aus eigener Erfahrung tennen, ergable ich Folgenbes: Der Offizier erhielt vom Pringen Albrecht Befehl, Die Brigaben v. Bernhardi und v. Arofigt in feinem Ginne gu verftanbigen. Ge berrichte eifiger Sturm und ftarfes Schneetreiben, fo bak man faum aufieben fonnte, und mar rabenfinfter. "Raum mar ich", fo fchreibt er, "von ber Germe fort, als ich feine Ahnung mehr hatte, nach welcher Simmelerichtung ich ritt. 3ch war vom Bege abgefommen. Der Sturm braufte, ber Schnee trieb mir in Die Augen, fo bag ich fie ichliegen mußte. Dein Pferd mand und brehte fich vom Binbe ab. Da ich aber nach Rorben gu reiten hatte, mober ber Bind tam, fo gab es einen emigen Rampf mit bem armen Thier. Wohl eine halbe Stunde hatte ich mit Sturm, Schnee und Pferd gefampit, ale biefes fteben blieb und laut wieberte. . Salt -Ber ba!" fdrie ich, fo laut ich nur fonnte und "Salt - Ber ba!" tonte es mir entgegen. Es mar Oberft v. Schauroth Da ich ibn nicht feben tonnte, rief ich ibm gu, er moge marten, ich batte ibm einen Befehl gu überbringen. Geiner Stimme, Die mir wie Die fconfte Mufit flang, ritt ich nach und erreichte fo wieber bie Strafe. Gott fei bant, boch ein Regiment gefunden!

Anfänglich wollte ber Prinz in Boulay übernachten. Der Ort war jedoch bei seiner Ankunst bereits überfüllt, und zudem war sast jedes haus von Kugeln durchlöchert. Daher beschloß der Prinz, nach Sougy zu reiten. Dort wurde um 11° abends seit drei Tagen zum ersten Mal wieder zu Mittag gegessen.

Die 4. Kavallerie-Division lagerte in ber Nacht vom 4. zum 5. Dezember, wie solgt: Brigade v. Hontheim Sougy und Patan, Brigade v. Bernhardi Hustre, La Provenchere, Brigade v. Arosigk 5. Dragoner Bricy, 2. Hujaren Boulay—Sougy; Batterie v. Schlotheim Boulay, v. Manteussel Bricy. Ihre Batterien hatten 562 Granaten versenert; 800 Franzosen waren gesangen genommen worden.

Begeben wir uns jett jum 1. baperifden Rorps.

Nach 1º fette bas 1. baperifche Rorps bie Offenfive über Das 1. baperifche Les Barres in ber Richtung auf Ormes fort. An ber Spite war bie nach Ormes. 1. Divifion mit einer Borbut ber 2. Brigabe unter Oberft v. Leonrod II. (3. Chevaulegers, 4. Jäger, II./11., Batterie 3./1.). Die gegen Coinces bereit gehaltenen Truppen ließ General v. b. Tann aber erft folgen, nachbem ihm bas Burudgeben bes Feindes gemelbet worben mar (20). Das gange Rorps maridirte feitbem auf einer Strafe. Der Marid mußte fich unter folden Umftanben natürlich verzögern.\*) Bis Orleans waren es faft noch 12 km. Baren bie Brigaben im Staffelverhaltniß entwidelt gewesen, jo ware ber Marich bis fublich von Ormes fehr wohl burchführbar und unter biefen Berbaltniffen auch empfehlenswerth gemesen. Man batte eine breitere Front gebabt, man fonnte je nach Umftanden die Spite breben, man brauchte nicht erft auf einer Strafe in die Marichtolonne umgureiben, um fpater boch vielleicht gur Wefechtsentwidelung übergngeben. Das ift wieder ein Beifpiel fur die Rothwendigfeit ber lebung, wenn es gilt, weite Streden in entwidelten Brigaden gurndgulegen.

Das Korps begegnete bei biesem Marsche keinem nennenswerthen Widerstande mehr. Die bei Ormes ansgeworsenen bedeutenden Besseltigungen wurden verlassen gefunden; die bortige Marine-Batterie hatte keinen Schuß gethan.

<sup>\*)</sup> Wir werben sehen, baf fich bie 17. Division beshalb eine Zeit lang vor bas 1. baperische Korps ichieben konnte.

Beurtheilung ber Lage burch ben 1º nachmittago.

Der Großbergog batte bie Melbung bes Generals v. b. Tann Großbergog feit über die Fortiegung bes Mariches nach 1º erbalten.

> Um biefe Reit batten bie Deutschen fich aber auch Cercottes be-Der Bring-Feldmaricall erhielt barüber burch einen über La Touche binaus entjandten Generalftabsoffizier frubzeitig ausführliche Melbung und ichidte nun bem Grofibergog ben Befehl, ba Cercottes genommen fei, an Bibp porbei bireft auf Orleans ju maridiren.")

Der Befehl ging um 145 beim Großbergog ein und mar inzwischen burd bie Anordnungen bes Großbergogs weit überholt.

Das follte bis zum Befehl bes Bring-Feldmaricalls von 645 abends die lette Nachricht bleiben, die beim Großbergoge über die Borgange an ber Strafe Artenap-Orleans einlief, und leiber borte feitbem auch ber birette Dienftvertehr bes Großherzogs mit bem Pring-Feldmaricall auf. Bestimmte Beweggrunde babe ich bafur nicht ermitteln fonnen, Bermuthungen führen nicht weiter. Babriceinlich lag bem Berbalten bes Großherzogs feine Abficht zu Grunde, fondern bie Borausfetung, daß fich von nun ab bas Beitere von felbft ergebe.

Die (faliche) Melbung von ber Ginnahme von Batan burch General v. Hontheim\*\*) hatte der Großbergog, wie mitgetheilt, erhalten und bis 130 aus fämmtlichen Melbungen ber Kavallerie vom äußeren Flügel bie Auffaffung gewonnen, es handle fich hier um die von Patan vertriebenen feindlichen, allerdings nicht unbedeutenden Truppen, von benen er wieder annahm, fie beabsichtigten, fich nach Orleans gurudgugieben. Ramentlich batte ibn bie gegen 110 bei ibm eingelaufene Melbung über bie Begnahme ber feindlichen Bagentolonne auf ber Strage Chateaubun-Orleans durch die 2. Sufaren in biefer Auffaffung beftärft.

Mus allebem bilbete fich in ber zweiten Nachmittagsftunde bie Meinung. es werbe ben an ber Strafe Artenay-Orleans befindlichen Maffen (feit ber Ginnahme von Cercottes) ohne große Schwierigfeiten gelingen, früher por Orleans anzukommen als ben in ber Wegend von Boulay befindlichen Theilen ber Urmee-Abtheilung. In Anbetracht ber Maricrichtung bes 3. Armeeforps fei alsbann ein Entweichen bes Reindes nur

<sup>\*)</sup> v. b. Goly II, G. 226. Siernach ift ber Bring-Felbmarichall über bie Begebenheiten bei ber Armee:Abtheilung in ber zweiten Rachmittageftunde nicht unterrichtet gemefen. - \*\*) Der Großbergog erhielt eine berichtigenbe Melbung barüber erft am Abend.

über die Loire bei Orleans und nach Beaugency möglich. Damit ber Bring-Relbmaricall birette Unterftugung burch die Armee-Abtheilung habe, murbe die 22. Division infolge eines neuen Befehls bes Großherzogs in Richtung Saran-Orleans belaffen, obwohl ber Großherzog ben Anordnungen gemäß feit 1° bamit rechnete, bag bas 10. Korps hinter bem 9. vorrude. Mit fammtlichen übrigen Streitfraften wollte der Großherzog über Ormes ausholen, Die Gijenbahn und Strage nach Blois unterbrechen und, wenn möglich, Die Loire-Bruden durch Artilleriefeuer gerftoren. Je weiter ber Rreis gezogen murbe, fo nahm ber Großbergog an, um fo mehr Reinde wurden dem Bring-Reldmarichall entgegengetrieben. Bei ber porgerudten Stunde und mit Rudficht auf bas Gelande empfahl fich jedoch, nicht wefentlich über Ormes auszugreifen. Run war aber nach ben bamaligen Rachrichten bie feinbliche hauptstellung erft an ber Stragengabelung Ormes-Coulmiers und Ormes-Châteaudun. Go ftart die Stellung von Boulan gewesen fein mochte, fie ericbien nur als eine porgeicobene Stellung, abnlich ber von Bricy und huêtre. Obwohl die 22. Division und die 2. Ravallerie-Division fich unterbeffen zwischen Cercottes und Boulan-Ormes eingeschoben hatten, fo tonnte ber Reind boch bei Ormes noch energischen Widerstand beabsichtigen. Daber empfahl es sich, das 1. baverifche Rorps und die 17. Division möglichst gegen Ormes zusammenzuhalten. Begegnete man bort Wiberftand, fo fonnte bie 17. Divifion vorausfichtlich flankirend, bas 1. baverifche Rorps gegen bie Front gebraucht werben. Burbe die Sauptstellung nicht vertheidigt, fo bot ber Beitermarich bes 1. baverifden Korps über Ingre feine Schwierigfeit.

Unter biefen Ueberlegungen ließ ber Brogherzog bie Offenfive bes 1. bayerifchen Rorps auf Ormes, ber 17. Divifion auf La Borbe fortfeten.

Bir muffen uns jett gur 17. Divifion begeben.

Beneral v. Tresdow hatte auf Befehl bes Großbergogs, während Fortgang ber die Bapern gegen Boulan im Gefecht ftanden, die Borbut bei Janory 17. Dipifion. Balt machen laffen, um gunächst abzuwarten, ob und wo fie einer Unterftutung bedürfen fonnten. Das Uebergewicht ber baverifden Truppen ließ fich jedoch balb erfennen, und fobald Boulav erfturmt war, feste bie 17. Divifion ihren Marich in fuboftlicher Richtung auf La Borbe fort, in ber Absicht, Die Bertheibiger von Boulan von

Orleans abzuichneiben und bem baneriiden Rorps in die Sante gu treiben (120). Dies follte allerbings nicht in bem beabfichtigten Grabe gluden, trotbem General v. Tresdow feine Truppen gur Beichleunigung bes Bormariches in zwei Rolonnen theilte. Infolgebeffen marichirte bie Borbut auf bem geraben Bege mitten burch ben Balb von Beurdy auf La Borbe. Diefer Weg erwies fich balb als enger und ichlechter Fugpfad. Die Truppen traten burch bie gefrorene Erdfrufte burch, an vielen Stellen mußte bie Infanterie gu Zweien und gu Einem abbrechen, die Artillerie batte Mübe, weiterzufommen. Der Borbut folgte nur bas erfte Treffen ber Daffe. 11./75., F./76. und bie vier Batterien ber Daffe unter Oberftlieutenant v. Boehn umgingen ben Bald über Bomiers und Montgigu und wurden burch einen zweiten weiter fühlich gelegenen Walb auf Les Broffes gerichtet. Diefe Truppen fanden einen befferen Weg, und jo trat Oberftlieutenant v. Boehn aus bem Gubrande bes füdlich bes Behöftes Montaigu gelegenen Balbes in der Sobe von La Borde beraus, bevor die Borbut, wie beabsichtigt, diesen Buntt erreichte. Sier war ein 900 m breiter, jenfeits wieber burch Balb eingefaßter ebener Raum gu überichreiten.

Rampie bei Les Broffes.

Während die Artillerie zurückgehalten wurde, gingen beide Bataillone mit vorgezogenen Kompagnien über die Lücke vor und gelangten unangesochten an den Saum der jenseitigen Waldparzellen Chone Bert. Im Innern stieß Oberstlientenant v. Boehn aber auf hartnäckigen Widerstand starter Insanterie. Jugleich geriethen beide Bataillone in das Feuer einer von La Borde aus nicht sichtbaren, weiter siblich auf gestellten Artillerie.\*) Die bisher sechtenden 11./76. und 5., 6./75. wurden nach Osten durch 10., 12./76. verstärtt, und nun gelang es, den Seind aus dem Waldstink zu vertreiben; allein über den Südrand vermochten die Deutschen vorläusig nicht vorzudringen. Les Prosses, sowie der dahinter liegende Höhenzug waren zu der Zeit noch start besetzt.\*\*)

Das Gelände von La Borde bis Orleans ift sehr unübersichtlich. Sanft gewellt, ist es saft durchweg mit Wein und Obstepflanzungen bebaut. Artillerie und Kavallerie tönnen sich in geschloffenen Berbänden

<sup>\*)</sup> Bernuthlich die Batterien 18./7. u. 18./15. — \*\*) Bahricheinlich ruhrte ber Widerstand bei Des Broffes hauptsächlich von Telein der Division Pentavin ber, internisch mit versprengten anderen Abstellungen.

hier nicht mehr bewegen. Die Bege find zwar fehr zahlreich, doch fehr ichmal.

Der Großherzog hielt sich bei ber 17. Division auf. Da nun die Berschanzungen von Ormes verlassen vorgefunden wurden und die 17. Division sich inzwischen vor das 1. bayerische Korps geschoben hatte, so erließ der Großherzog neue Besehle.

Ihnen zusolge sollte das 1. bayerische Korps von Ormes nach Ingre marschiren und die Straße Châteaudun—Orleans räumen. Diese wurde nun der 17. Division überwiesen. Der General v. d. Tann empfing den Besehl bald nach 2°, als seine vordersten Truppen eben in Ormes angekommen waren. Die neuen Besehle konnten deshalb ohne Berzug ausgeführt werden.

Bährend Oberstlieutenant v. Boehn zunächst am Südrande des genommenen Waldstücks von Chene Vert stehen zu bleiben beschoß, erreichte
die Vorhut unter Oberst v. Manteussel von Borde. Er entwickelte die
beiben Kompagnien vom I./89, rechts, sinks daneben 3., 4./Jäger 14 —
im zweiten Tressen solgten von rechts nach links 1., 2./Jäger 14 und
III./90., weiter zurück die Vionier-Kompagnie nebst 4./89. — und gedachte
auf Le Grand Orme vorzugehen, wobei der rechte Flügel die Straße
Châteaudum—Orleans berühren sollte.

Sobald die Borhut Platz gemacht hatte, bog General v. Kottwig, dem neuen Befehle gemäß, mit dem ersten Treffen der Masse rechts nach der Straße Châteaudun—Orleans ab und folgte hier als rechtes Plügelechelon der Borhut. Die 17. Division stand somit in drei Gruppen: östlich Oberstlieutenant v. Boehn mit 4 Batterien, in der Mitte Oberst v. Manteuffel mit 2 Batterien, General v. Kottwitz war noch im Marsche nach der großen Straße, als die seinbliche Insanterie die Offensive ergriff,\*) um ihre Berbindung mit Orleans nicht zu verlieren. Die Bataissen 11.775. und F./76. wurden vorübergehend zurückgedrängt, ebenso 3./zäger 14.

General v. Tresdow ließ aus Borficht an bem nördlichen Rande bes Wiesengrundes öftlich von La Borde die 3. reit./9. aussahren, um ben eben aus dem süblich vorliegenden Walbe Chene Bert heraus-

<sup>\*)</sup> Augenzeugen schätzten bie Starke ber feinblichen Infanterie auf vier bis fünf Bataillone. Die Truppentheile konnen jedoch nicht ermittelt werben.

tretenden Reind zu empfangen. Oberft v. Manteuffel mar gerabe im Begriff, fich zu Pferbe burch einen Weinberg burchzuwinden, als er bie burchaus ungunftige Gefechtslage bemertte. Gin Bug Infanterie fluthete ibm überdies noch birett entgegen, und auf feine Frage nach ber Urfache ertheilte ber Rugführer eine beforgniferregenbe Antwort. Doch auf bas Rommando "Balt" bes Oberften v. Manteuffel ftand ber Rug fofort und nahm wieber bie Front gum Feinde. Major v. Beffel (III./90.) erhielt jest vom Oberften v. Manteuffel ben Befehl, mit feinem Bataillon, ohne ju feuern, aber unter ichlagenben Tambours gegen bie linke feindliche Flanke vorzuftogen. In mufterhafter Ordnung führte Major v. Beffel bies aus; Dberft v. Manteuffel felbft begleitete ben Borftog ju Bierbe. Der Feind murbe völlig überrafcht; feine Offensive erlahmte fofort. Dur gang furge Reit versuchte die feindliche Anfanterie Theile gegen III./90. abzuzweigen, allein III./90. wurde nicht einmal zu vorübergebenbem Salten veranlagt. Als nun noch ber Regimentsadjutant bas Signal "Das Bange avanciren" blafen ließ auch ein eigenthumlicher Fall -, ichloffen fich unfere gurudgebrangten Abtheilungen und die Grenadier-Rompagnien 89. fowie die 14. Jager bem Angriff an. Bor bem unaufborlichen Borbringen wich querft ber feindliche linte Flügel und bald barauf auch ber rechte Flügel gurudt. Die gesammte beutsche Infanterie folgte ben Fliebenben auf bem Fuße. Außer Bes Broffes ging ein Gehöft nach bem anderen verloren. Erft in der Bobe von La Faffiere lieg Oberft v. Manteuffel die Berfolgung einstellen. In ben bortigen Gehöften ergaben fich etwa 70 Mann. Offenbar war hiermit ber Wiberftand gebrochen.

General v. Tresdow beließ nur Oberft v. Manteuffel öftlich der großen Straße und zog auch Oberftlieutenant v. Boehn von La Fassière auf biese heran, so daß die Masse der Division nunmehr wieder ihre ursprüngliche Gestalt annahm (3°). Die Ordnung war in alsen Berbänden schnell wiederhergestellt. Gegen 4's erreichte Oberst v. Manteuffel mit der Vorhut die Straße Châteandum—Orleans bei Le Grand Orme, ohne ernsten Widerstand zu sinden. Es begann zu dunseln, und nunmehr ließ sich in dem an sich sehr unübersichtlichen Gelände nichts mehr erkennen.

Das 1. baveriiche General v. d. Tann hatte unterbessen dem neuen Besehle gemäß Korps marchirt 2º nachmittags den Marsch auf Ingre sortgesest. Südlich der Strafe Coulmiers-Ormes lafen bie Bapern aber nur noch Beriprengte ber verschiedenften Truppentheile auf; furg por Ingre erbeuteten Die 4. Nager amei Munitionsmagen.\*)

Während aus bem Norden von Orleans bas Keuer schwerer Befdute berüberschallte, lief gegen 630 Befehl ein, Quartiere gu begieben. Demgemäß follte bas 1, baverifche Rorps mit ber Spite in Orleans ben Raum amischen ber Loire und ber Strafe Chateaubun-Orleans belegen; die Ortschaften an biefer Strafe maren jedoch ber 17. Divifion vorbehalten. \*\*)

Daher rudte die 1. Brigabe nach La Chapelle, Die 2. in Die Borftadt Madeleine, die 3. nach Chaingn; die 4. verblieb in Ormes. Die Küraffiere belegten Les Barres, Boulan und Brich, die Artilleriereserve tam nach Billeneuve. Bon ber 1. Brigabe wurden abends zwei Rompagnien 2. Jager zur Loire entjandt; fie follten ben Strom auf einer vermutheten Bontonbrude überichreiten und die frangofifden Trains auf bem linken Loire-Ufer angreifen. Der Auftrag konnte nicht ausgeführt werben, weil feine Brude porhanden mar.

General v. b. Tann hatte fein Sauptquartier nach La Chapelle gelegt. Das 1. baperifche Rorps hatte, nach Rung, einen Berluft von insgesammt 8 Offizieren, 163 Mann, 28 Pferben, 26 Bermiften \*\*\*) und hatte 3 Offiziere, 686 Mann gefangen genommen.

Bahrend biefer Bewegungen bes 1. baperifchen Korps batte General Changus leste Changy ben Rudzug nach bem Balbe von Buch in ziemlich paralleler Bewegungen. Richtung mit ihm und nur 3 km von ihm entfernt ausgeführt. Rett vernahm er ben Donner ber ichweren Beidute von Orleans ber und ichlog baraus, bag bie Deutschen ben Brudentopf angriffen. Er batte

<sup>\*)</sup> Die Bayern glaubten eine Munitionstolonne por fich zu haben. Es war aber Batterie 18./7. ber Divifion Pentavin. Gin Bug 2./16. biente, nach bem "Historique", als Bebedung. Er foll fich ben Bapern entgegengeworfen, bierbei zwei Drittel ber Mannichaft verloren, bie Batterie aber gerettet haben. Diefe Batterie verlor außer ben beiben Munitionsmagen 13 Mann und 8 Pferbe. -\*\*) Der Befehl, auf ben ich fpater gurudfomme, murbe um 530 abende an ber Strafe Ormes-Orleans erlaffen. Er fann alfo fruheftens 690 beim General v. b. Tann eingetroffen fein und nicht wie helvig, G. 294, fcreibt, um 50. Die Beit 60 geben Rung in Drieans, G. 162, und v. Bittich, G. 270, an. 3m "Antheil" u. f. m. heißt es, G. 56, 590. 3ch halte bas Lente für richtig. -\*\*\*) Drléans, G. 136.

bis dahin teine Nachrichten von der 2. und 3. Division 16. Korps erhalten können, es wurde ihm aber klar, daß sie sich in vollem Rückzuge auf Orleans und "nach der Loire" befänden.\*)

Erst "avant la nuit"\*\*) erreichte Chanzy wegen ber schlechten Baldwege Bucy—St. Liphard. Er ließ beshalb für diesen Tag den Gedanken einer nochmaligen Offensive sallen und beschloß, Huisseau zu gewinnen, um sich am anderen Morgen über Chaingy auf die feinbliche Flanke zu werfen. Diesen Entschluß begründet Chanzy auch noch damit, daß er zur Deckung des Trosses nöthig gewesen wöre, der auf den ausseschrenen Baldwegen nur langsam auf Beaugency abziehen konnte. Die hereinbrechende Nacht habe darauf bald jede Bewegung unmöglich gemacht. Die Unordnung würde badurch nur vermehrt worden sein.\*\*\*)

Chanzy befahl baher, die verschiedenen fünstlich hergerichteten Stellungen von Montpipeau und huissean westlich des Waldes zu besetzen, und versuchte mit d'Aurelle, den er in Orleans vermuthete, in Berbindung zu treten, um Näheres über die 2. und 3. Division 16. Korps zu ersahren. Doch die Bemichungen blieben während der ganzen Nacht vergeblich. Der Telegraph war zwischen Saint Ay und Orleans durchschnitten, und die mit Bedeckung entsandten Offiziere konnten nicht über Chaingy hinauskommen, weil seindliche Kolonnen bis zur Loire vorgedrungen waren.

Um 4° früh am 5. Dezember gab Chanzy jeden Gedanken an Offensive auf. Die Truppen des Generals Chanzy (1. Division 16. Korps und 17. Korps) verblieben da, wo sie standen, ohne nähere Besehle: Die Kavalserie-Division 16. Korps zwischen Kosières und Descures, Brigade Tucé bei Huissen, 1. Division 16. Korps auf der Straße nach Coulmiers westlich von Descures, 2. Division 17. Korps bei Baccon ie beiden anderen (ohne Brigade Paris) zwischen Huissen und Montpipeau. Die zertrümmerte 2. und 3. Division 16. Korps waren nach Beaugency und Mer unterwegs, zum Theil nach Orléans und darüber hinaus verschlagen, 20 bis 25 km vom Schlachtselbe!

Das 1. bayerische Korps kehrte mithin bem General Chanzy den Rücken zu; freilich war Chanzys Armee jetzt nicht fähig zu irgend einer Handlung!

<sup>\*)</sup> Changy, S. 100, der Grund ift nicht zu ermitteln. — \*\*) Unter biefen Worten wird man wohl 5º abends verstehen muffen. — \*\*\*) Ebenda, S. 101.

Graf Stolberg hatte in feiner Stellung bei Ormes feinen Reitern General Graf Ctolberg nimmt Rube gegeben; inzwischen waren auch die 6. Susaren wieder zu ihm bie Offenfive geftogen. Als bann bie Spipen bes 1. baperifchen Rorps zwifchen Les Barres und Ormes erichienen, auch festgestellt worben war, bag bie 17. Divifion nach Often vorgegangen war, traf beim General Grafen Stolberg ein banerifder Generalftabsoffizier\*) ein und melbete. er habe Befehl, mit 2 Schwadronen Chevaulegers und 2 Beichuten gegen bie Strafe Orleans-Blois vorzugeben, und folle alsbann verfuchen, ben Uebergang ber Frangofen über bie Loire zu erschweren. Seine Truppen feien fehr ermubet, auch fur ben Auftrag mohl gu ichwach; er bate um Unterftützung. \*\*)

Graf Stolberg brach nun fogleich (215) mit ber gangen Division gegen die Loire auf. Die 4. Sufaren hatten wieder die Borbut, ihnen folgten bie beiben reitenben Batterien, bann bie 3. und gulet bie 4. Ravallerie-Brigabe.

Es war ein besonderes Blud, daß Braf Stolberg und feine Truppen in bem verwidelten Belande aus fruberer Beit ber aufs Befte Beideid mußten. Nachbem eine Strede bie Strafe Coulmiers-Orleans benutt worben war, bog Graf Stolberg gegen Guben ab und trabte über Champgelin bis gur Strafe Orleans-Blois. Dier traf er bei Le Bert Galant \*\*\*) gegen 315 nachmittags ein.

Die Loire biegt bei Le Bert Balant ftart nach Guben um, fo baß man den Strom und feine Bruden gut überseben tonnte. Die weftliche Schiffbrude mar nur 2000 m entfernt. Auf ber Strafe nach Clery wurden auf bem linken Ufer ftarte Infanterie und Wagenfolonnen im Abzuge bemertt.

Unter bem Schut ber gegen Orleans vorgeschobenen 4. Suigren beschoffen beide reitende Batterien bie Brude und bie genannten Rolonnen. Die Schiffbrude wurde gut getroffen und lofte fich vom nördlichen Ufer ab. Unterbeffen erhielten bie 4. Sufaren aus ber Borftadt La Mabeleine Infanteriefeuer; auch Marine-Batterie 5 begann gu feuern, fo daß ein Bug ber 1. reit./2. gurudgenommen werden mußte.

Die 4. Ravallerie-Brigabe, die inzwischen bei Les Forges die Gifenbahn berührte, versuchte burch abgeseffene Sufaren einen von

<sup>\*)</sup> Laut Beiheft gum D. B. Bl. 1871 Rr. 4. - \*\*) Rach Rung, Drieans, S. 157. - \*\*\*) Blan II.

Soenig, Der Boltstrieg an ber Loire 1870. VI.

Orleans tommenden Bug jum Salten ju bringen. Es gelang aber nicht. Rurge Beit barauf bampfte ein zweiter Bug von Blois beran. hielt und fuhr gurud; endlich fam turg por Duntelbeit ein britter Aug von Orleans. Batterie 3. reit./6, traf ibn zwar, boch es gelang nicht. ibn anzuhalten.\*)

In bem zweiten Buge hatte fich Gambetta befunden. \*\*)

Wenn Gambetta ben ernften Billen gehabt batte, nach Orleans ju tommen, fo hatte er es gefonnt; bas beftatigt ber Bericht bes Infpetteurs be la Taille ber Gifenbahn-Rompagnie Baris - Orleans vom 15. Nanuar 1872. Danach murben nachmittags am 4. Dezember folgende Ruge von Orleans abgelaffen; 328, 50, 510, 520. Der Befehl bes Oberften Sugon von 50 nachmittags, einen Bug Munition nach Tours abgeben zu laffen, hatte nicht ertheilt werben konnen, wenn ber Berfehr zwei Stunden früher unterbrochen gewesen mare.

218 es buntel geworben war, ließ Graf Stolberg feine Reiter in bie Quartiere bei Ingre, Bel Air und Champgelin abreiten. Die 4. Sufaren hatten bei diefer Unternehmung 4 Offiziere, 70 Dann gefangen genommen. Die Berlufte ber 2. Kavallerie-Divifion betrugen am 4. Dezember 3 Offiziere, 42 Mann tobt und verwundet, 1 Mann permift, aukerbem 29 Bferbe. Gie batte 414 Befangene gemacht. barunter 19 Offiziere, 84 Bferbe erbeutet und 12 Geschüte, 5 Munitionswagen erobert.

Das Borbringen ber 17. Dipifion babn Blois-Orleans.

Oberft p. Manteuffel war ingwischen pon Le Grand Orme auf bis an bie Gifen ber großen Strafe weitermarichirt, mit Batrouillen rechts und links. Die unabsebbaren Säuferreiben ichienen unbejett und murben beshalb nicht abgesucht; die große Strafe zeigte vielfache Spuren eines fluchtartigen Rudzuges. Erft bei St. Jean le Betit ftief Oberft v. Manteuffel auf Widerftand; es waren ftarte Theile des 33. Marich= Regiments und bes 1. Marich-Buaven-Regiments (3. und 1. Division 15. Rorps). Die 89er erwiderten das Teuer aus ben Säufern nur ichmach und festen, gefolgt vom III./90., ben Marich fort, während ber Reind bas

<sup>\*)</sup> Rad bem ermähnten Beiheft bes DR. BB. Bl. hatte bie Ravallerie bie Gifen: bahn gerftort. Gie hatte bis bahin aber nur Solg über bie Schienen gelegt, mas bie Buge am Fahren nicht verhinderte. D. Bois, G. 280. Daber bat Die Berftorung ber Bahn auch erft nach biefer Zeit ftattgefunden; ber Telegraphenverfehr war freilich porher unterbrochen. - \*\*) Go bie beutschen Angaben.

gange Belande nördlich ber Gifenbahn von Blois nach Orleans raumte. Etwa 200 Mann ergaben fich in St. Jean le Betit. Die Borbut befette unterbeffen ben hoben Damm ber Gifenbahn, unter bem bie Strafe von Chateaubun burchführt,\*) und ftand somit bier an ben Trancheen bes Brudentopfes, bicht gegenüber ber Batterie 1.

Der Großbergog bielt fich bei ber Maffe ber 17. Divifion auf, als General v. Tresdow Melbung über biefe Greigniffe erftattete. Aus bem Often war beftiges Teuer borbar; im Beften (1. baverifches Rorps) war es auffallend ftill, boch wußte ber Großbergog, bag um biefe Beit (530) die Ginfreijung bei Le Bert Galant bis gur Loire burch= geführt war.

Rwifden Grand Orme und ber Gifenbahn beichloft ber Großbergog, die naberen Befehle für bie Racht gu erlaffen und Orleans gu befeten.

Der Großbergog hatte aus ben Ergebniffen bes Tages ben Gin- Brunde fur ben drud gewonnen, daß er nur noch große Theile einer aufgelöften und bergogs von 500 bemoralifirten Urmee vor fich habe. Damit ftimmten die Auffaffungen feiner Umgebung und bes Generals v. Tresdow überein. Da biefer Reind die ftarten Stellungen von Biby fast ohne Rampf geräumt und Die Stellungen von Ormes überhaupt nicht mehr vertheibigt batte, fo nahm ber Großherzog an, eine Bertheidigung ber Stadt merbe erft recht unterbleiben. Darin beftartte ibn bie Auffaffung, es fonne nicht im frangofifden Intereffe liegen, in Orleans ein zweites Chateaubun au ichaffen. Das war aber taum zu verhuten, falls bie Absicht besteben follte. Orleans zu vertheibigen.

3war hatte ber Großherzog um 530 noch feine Melbung über bas erfolgreiche Unternehmen des Generals Grafen Stolberg, allein bas Feuer ber 2. Kavallerie-Division gegen Orleans war beutlich vernommen worden. Bon ber 22. Division und dem 1. baverischen Korps lagen ebenfalls noch feine Melbungen barüber por, wie weit fie porgedrungen maren. Da aber bas Teuer aus beiben Richtungen ichwieg, fo fette ber Großbergog voraus, beibe Beerestheile mußten um diefe Beit ebenfalls bis in die Borftabte getommen fein, wie er es von ber 17. Divifion aus eigener Unichauung und Melbungen wußte.

<sup>\*)</sup> Dies mufte Bois gufolge, G. 280, alfo nach 500 abende gemejen fein : bas ftimmt auch mit ber Angabe bes Generallieutenants v. Manteuffel überein.

Undererfeits follte ber Grofibergog, ben wieberholten Befehlen bes Bring-Feldmaricalls gemäß, an biefem Tage unbedingt Orleans befeben. In feinem Ctabe berrichten jedoch über bie Befestigungen bes Bruden= topfes widersprechende Unfichten. Die Angaben ber Befangenen lauteten babin. Orleans fei mit einem Salbfreife von ftarten, aufammenbangenber Werfen umgeben, fie waren aber bereits am Nachmittage geräumt Bon anderer Seite murbe bas Borbandenfein eines Bruden= topfes bireft beftritten. Dies ichien ber Umftand gu beftätigen, baf bereits ber Schnittpunkt ber Gifenbahn Blois-Orleans mit ber Strafe Orleans-Chateaubun ohne Rampf von ber Borbut ber 17. Division befett morben mar, und ban biefe bis babin von le Grand Orme ab zwifden ununterbrochenen Sauferreiben maridirt war. Dan fonnte fich beshalb feine rechte Borftellung über bie Lage bes Brudentopfes maden und bielt es für wenig mabrideinlich, baf biefer fich fo nabe ber Stadt und nach biefen Ausführungen fogar gwifden ben Borftabten befinden tonnte.

Dies war die Meinung des Generals v. Stosch, und man wird zugesteben müffen, daß sie von (friegswifsenschaftlich) zutreffenden Voraussetzungen ausging.

Allein die bisherigen Ersahrungen ließen auch erwarten, etwaigen Widerstand im Weitermarschiren schnell zu brechen. Noch ein Beweggrund von ungewöhnlicher Zugkraft bestand dafür: der Hunger. Die Armee-Abtheilung hatte seit dem 2. Dezember Außerordentliches geleistet und bei mangelhafter Unterkunft nur die nothdürstigste Verpstegung sinden können. Wollte man ihre Schlagsertigteit erhalten, so mußte diesem Zustande möglichst dald ein Ende gemacht werden. Es ist selbst bei den besten Truppen im höchsten Grade gefährlich, Ansorderungen an die physische Leistungsfäßigteit über eine bestimmte Grenze zu steigern. Diese Grenze war da, obwohl die glüsslichen Ersose dreier Tage die moralischen Kräste gehoben hatten. Niemals wird ein Führer auch ganz unberührt von dem Eindruck der Truppen bleiben, die er selbst unter den Angen hat. Die 17. Division, bei der der Großherzog sich ausgehalten hatte, stand seit 6° unter dem Gewehr, also 12 Stunden. Die physische Ermüdung war unvertennbar.

Auch setzte ber Großherzog voraus, die II. Armee werde noch am 4. Dezember Orleans besetzen.

Unter biefen Erwägungen murbe baber ber folgende Befehl erlaffen:

"An der Straße Ormes - Orleans, ben 4. Dezember 1870, abends 530.

Befehl bes Großherzogs von 530 gbenbs.

Nach ben Erfolgen bes heutigen Tages bestimme ich, daß Kantonnements, wie nachstehend angegeben, bezogen werden:

- 1. Das 1. bayerische Armeetorps belegt ben Raum zwischen der Loire und der Chaussee Châteaudun—Orleans, Tete Orleans. Die Ortschaften an der Straße Châteaudun—Orleans verbleiben der 17. Insanterie-Division.
- 2. Die 17. Insanterie-Division belegt ben Raum zwischen ber eben genannten Straße und ber Straße Hudtre-Janvry, Quartiere La Borbe, La Kassiere, Tete Orleans.
- 3. Alle Ortschaften öftlich ber letztgenannten Straße bis zur Chaussee Chevilly—Orleans werden von der 22. Insanterie-Division belegt, Tete Orleans. In Betreff der östlichen Grenze Bereinbarung mit dem 9. Armeeforps.
- 4. Die 2. und 4. Kavallerie-Division belegen biejenigen Ortschaften, an welchen bieselben bei Eingang bieses Befehls stehen, in Bereinbarung mit bem 1. bayerischen Korps und ber 17. Infanterie-Division.
- 5. Es ift erforderlich, daß Vorposten auch in der Richtung auf Beaugency und gegen Chateaubun gegeben werben.
- 6. Ich nehme mein Hauptquartier in Orleans. Die Stabsquartiere sind mir so schleunig als möglich zu melden und Offiziere zum Befehlsempfang zu senden.

gez. Friedrich Franz."

Insolge bieses Befehls trat die Borhut unter Oberst v. Manteussel den der der den der Division blieb jedoch am bas Stadbithor. Thorbogen des Eisenbahndammes halten und besetzte nunmehr den von der Borhut verlassenen Damm zu beiden Seiten der Straße. Da kein Widerstand mehr geleistet wurde, vollzog sich dieses neue Borgehen schnell, so daß die Spike bald nach 6° die eigentliche Stadt erreichte.\*)

Das Gitterthor war geschlossen, eine Wache im Innern verhielt fich vollständig ruhig. Lieutenant v. Lüden mit 16 Grenadieren, benen

A. Bots, S. 279. Diefelbe Zeit giebt ber bamalige Befehlshaber ber Borhut, Generallieutenant v. Manteuffel, an.

3., 4./89., barauf 1./89. folgten, maren bie erften am Thore von Orleans.

Unterbeffen murbe bem Beneral v. Tresdow ein frangofifcher Sergeant vorgeführt, ber angab, 5000 Mann ftanben in ben Tranceen zwischen ben Stragen nach Chateaubun und Blois, alfo fublich ber 17. Division.

Infolge biefer Ausfagen batte Oberft v. Manteuffel bie rechts ber Strafe Chateaubun-Orleans befindlichen Jager 14 angewiesen, fich von der Richtigfeit ber Angaben zu überzeugen. Es mar völlig buntel, als 1./Rager 14 au bem Rwed füblich ber genannten Strafe porging. Sie tonnte balb bie einzelnen Bachtfeuer bes Beindes unterscheiben und wurde ploblich von Infanterie beschoffen. Als bie Jager bas Feuer erwiderten, griffen von Norben andere Theile ber 17. Divifion ein und trafen bie Jager in Flante und Ruden. Diese brachen baber bas Befecht ab. Die Angaben bes Gergeanten ichienen hiernach richtig gu fein.

Der Großbergog ermagt, ob er machen foll.

Der Großbergog batte fich ingwischen mit feinem gangen Stabe feinen Beiehl von über ben Gijenbahndamm begeben und war von bem heftigen Reuer 500 rudgangig überrascht worben, das weithin bie Gegend unsicher machte und eine feiner Stabsorbonnangen verwundete. Bom Gifenbahndamm bemertte er bie ausgebehnten feindlichen Bachtfeuer. Scheinbar maren weber bie 22. Divifion noch bas 1. baperifche Korps mit ber 17. Divifion auf gleicher Bobe. Angefichts ber großen Stadt und ber ausgebehnten und offenbar bejetten Befeftigungen gu beiben Seiten ichien es bem Brogbergog boch bedentlich, ben eben erlaffenen Befehl ausführen zu laffen. Er überlegte beshalb, ob die Ginnahme ber Stadt auf ben tommenben Morgen zu verschieben fei. Da traten Umftanbe ein, die bagu führten, daß die Armee-Abtheilung in der Racht vom 4. jum 5. Dezember in Orléans einzog.\*)

> Der Bring-Feldmaricall hatte ingwischen aber (645) ben Angriff einftellen laffen.

<sup>\*)</sup> Die Darftellung von v. b. Golg, II, G. 245, tonnte bie Annahme erweden, ber Großherzog habe eine Melbung an ben Pring-Felbmarichall bes Sinnes gerichtet, bag er ben Angriff auf bie Stadt bis jum Morgen bes 5. Dezember verschoben habe. "Des Bringen Friedrich Rarl Befehle heißen bies aut." Gine folche Melbung ift nicht erftattet worben.

thor geöffnet

merbe.

Unterbeffen ftand die Borbut unbehelligt am Stadtthor von Dberft v. Man-Châteaudun. Diefes bilbete aber nur eine fommunale Brenge; Die bab bas Ctabt. Borftadt St. Jean befand fich in ben Sanden bes Grofferzogs, Budem lag ber Brudentopf weit im Ruden ber Borbut. Daburch erwies fich die Borausfetung, von ber ber Großherzog bei Erlag feines Befehls ausgegangen mar, boch als richtig, und er mochte fich auch nicht gu einem Biderruf entichließen. Die Berhältniffe fonnten fich bei ben übrigen Beerestheilen inzwijden vielleicht ebenfalls verandert haben ober noch andern. All biefen Erwägungen follte ein Borfall, der fich am Stadttbor ereignete, ein Enbe machen.

Nachbem bas ichwächer geworbene Feuer ganglich verftummt war und die Spite ber Borbut gemelbet batte, bag bas ermabnte Bittertbor erreicht fei, beagt Oberft v. Manteuffel fich borthin. Er fand binter bem Gitterthor die Wache vor, vor ihr einen Boften. Um Thor brannte eine Laterne; Die Strafe jenfeits bes Thores mar nur ichmach beleuchtet. Rechts und links und in ben Saufern murben frangofifche Solbaten bemerkt. Die Aufforberung, bas Thor zu öffnen, lehnte bie Bache mit ber Begrundung ab, fie habe bagu feinen Befehl. Oberft v. Manteuffel forberte nun die Bache auf, ben Rommandanten gu rufen, und erstattete barüber an General v. Trescow Melbung.

Bald barauf murbe Oberft v. Manteuffel zum Großbergog befohlen: er war baber bei ben angebahnten Unterhandlungen nicht mehr zugegen.\*) Diefe werben geschildert werden, wenn die Borgange bei den übrigen Urmeetbeilen bargeftellt worben find.

## 3. Die Rampfe ber II. Armce.

A. Un ber Strafe Artenay-Orleans.

## a. Bis gur Cinnabme von Cercottes.

Babrend die 18. Division ihre Berfammlungemariche nach La Croix Grandung bes Briquet vollzog, war ber Rittmeifter Graf Schulenburg mit 2 Bugen Grafen Schulenburg.

<sup>\*)</sup> Rieberichrift bes Generallieutenants v. Manteuffel. Der Großherzog mar in ein Saus ber Borftabt, einige Sunbert Meter hinter ber Borbut, alfo gwifchen ihr und bem Groß eingetreten, hatte bort für ben Stab eine Erbsjuppe gubereiten und ben Oberft v. Manteuffel bagu bitten laffen. Schon feit bem 2. Dezember hatte Oberft v. Manteuffel ftartes Rafenbluten gehabt. Das herabtraufelnbe Blut war auf bem Baletot gefroren. Sierburch mar im Laufe ber letten brei Tage, gulegt bei bem Angriff bei Les Broffes, bas Berucht entftanben, v. Manteuffel fei permunbet.

(3./Dragoner 6.) mit bem Auftrage entfandt worden, langs ber Gifen= babn und ber großen Strafe in Richtung Cercottes porgureiten und womöglich über die bortigen Befeftigungen und ihre Befetung naberes feftauftellen. Der Auftrag war toum ausführbar, weil Graf Schulenburg die Richtung vorgeschrieben wurde. Doch ift bas wieber erklärlich, ba General v. Manftein die 17, und 22. Divifion bicht neben fich zu feiner Rechten mußte und von biefer Geite vielleicht entsprechende Dittheilungen erwartete. Dieje find jedoch nicht erfolgt. Graf Schulen= burg fand in Chevilly Dorf noch die 22. Division\*) und gelangte un= angefochten in ben füblich fich ausbreitenben Balb. \*\*) Sier ftieft er zuerft auf Bums, von benen nichts zu erfahren war, weil man fich mit ihnen nicht verftandigen tonnte. Die Dragoner trieben die feinb= lichen Reiter gurud und trafen auf "verfprengte Infanterie". Ihre Ausfagen lauteten übereinstimmend, bag Cercottes befeftigt und ftart befett fei. Graf Schulenburg begnügte fich bamit nicht. Er mar ein fühner Reiter und ritt so nahe an Cercottes beran, daß er ben Ginbrud von ber Richtigfeit ber Aussagen ber Befangenen gewann, auch Einzelheiten nicht feftzustellen vermochte, jo bemertte er boch Artillerie, ftarte Infanterie und ausgebreitete Befestigungen au beiben Seiten von Cercottes. \*\*\*) Ueber biefe Beobachtungen erftattete Graf Schulenburg bem General v. Manftein Melbung.

Anordnungen bes Generals v. Manftein. Das 9. Korps war damals zum Aufbruch bereit, und General v. Manstein erließ um 8° früh bei La Croix Briquet folgenden Befehl:

"1. Die 18. Division geht mit der 36. Insanterie-Brigade, den Magdeburgischen Oragonern 6 und der Divisionsartislerie auf und zunächst der Hauptstraße vor, in gleicher Höhe an der Eisenbahn entlang die 35. Insanterie-Brigade und das Lauenburgische Zäger-Bataisson Nr. 9, diese mit dem Auftrag, den Wald in der Flanke vom Feinde zu säubern und eine etwaige seinbliche Stellung bei Cercottes von dert aus zu umsassen.

<sup>\*)</sup> Dies ist wichtig sestzustellen. Geschickte ber 6. Dragoner, S. 78. —

\*\*) Demgemäß hat Graf Schulenburg gegen 7 Uhr Chevilin Dorf passirt. —

\*\*) Hernach besand sich also um biese Zeit, etwa 726 früh, im Walbe nörblich von Gercottes noch teine seinbliche Infanterie! Dies stimmt auch mit ber Melvung bes Generals v. Wrangel von 8º morgens (S. 20) überein, sowie mit M. Bois, S. 273.

- 2. Die Korpsartisserie folgt ber 18. Infanterie-Division auf der Hauptstraße.
- 3. Die Großherzoglich beffische Divifion folgt als Referve uns mittelbar hinter ber Korpsartillerie mit bem Auftrag, stets in enger Berbindung mit ber 18. Infanterie-Division zu bleiben."

Der General plante also einen umfassenden Angriss auf Cercottes, bessen Berlauf natürlich von den Maßnahmen der Armee-Abtheilung von Sidy her abhängig werden konnte. Da der General bemerkt hatte, daß der Pring: Feldmarschall von Andeglou nach Chevilly Schloß geritten war, also in die von ihm vermuthete Kooperationsrichtung der Armee-Abtheilung, so wurde er dadurch natürlich in seiner Aufsassung bestärtt und entickloß sich, für seine Person der 18. Division auf der großen Straße zu folgen. Er begad sich zwar in ein Gelände, von wo aus er kaum hossen durste, einen für die Keitung günstigen Uebersblick zu sinden. Zubem hätte General v. Manstein sich erst nach der Windmüsslenhöhe von Sidy begeben können, nachdem diese in unseren Sänden war. Bekanntlich war das noch nicht der Kall.

Der Wald von Chevilly mißt an dieser Stelle von Norden nach Süden genau 3 km; ein Ausweichen der Marschfolonnen nach rechts und links war auf der ganzen Entsernung für Artillerie unmöglich, für Infanterie sehr erschwert. Der Engweg war schnurzerade und wurde der Länge nach von Cercottes bestrichen, gegen das nur verhältnissmäßig wenig Infanterie, Artillerie sast gar nicht, entwickelt werden fonnte. Es wiederholten sich also hier ungefähr die gleichen Berhältnisse wie an der Mance-Schlucht am 18. August 1870. Doch wußte General v. Manstein die damaligen Uebel zu verhüten. Dem Besehle gemäß sollte die Korpsartillerie der 18. Division solgen. Das galt jedoch nur, bis der nördliche Waldsam bei Chevilly erreicht war, wie klar auf der Hand liegt, weil sie von Ausilliers Schloß in einer Entsernung von 3 km solgte. Sie sonnte mithin von Chevilly Dorf aus noch rechtzeitig außerhalb des Waldes sestgehalten werden oder eine andere Bestimmung sinden.

So trat benn nun von der II. Armee ein zweites Armeeforps in ein Waldbefilee, und nach den Befehlen sollte das letzte (10.) Korps dorthin folgen.

Wir beschäftigen uns junachft mit ben Bescheniffen bei ber 36. Infanterie-Brigade unter Oberft v. Kalfenhaufen.

Rachdem die 18. Division sich am Gudausgange von la Croix Briquet gesammelt batte, ließ General v. Manftein fie gegen 830 antreten.\*) Die 85er waren vorn, die 11er hinten. Babrend Graf Schulenburg gurudgeritten mar, hatte ber Feind füblich von Chevilly Infanterie in den Bald vorgeschoben. \*\*)

Der Rampf um ben Balb von ber großen Gtraße.

Oberft v. Falfenhausen ließ sonach I./85., babinter F./85. an ber Chevilly weftlich großen Strafe vorgeben; weiter weftlich hatte II./85. ben Bald abzusuchen und fich fpater in Richtung Cercottes wieder an die übrigen Theile bes Regiments anguichließen. 1., F./11. folgten F./85. \*\*\*) Das jehr dichte Unterholz des Walbes beschräntte die Truppen faft ausschlieflich auf die wenigen Bege. Beftlich neben ber großen Strafe mar ber Bald gur Erweiterung bes Schuffelbes ber frangofifden Artillerie in Strafenbreite abgeholzt. hauptmann Johannes beließ beshalb nur 3., 85. langs ber Chauffee; die übrigen Rompagnien, 2./85. an ber Spite, bogen auf einem Bege 200 m weiter weftlich und in ben Raum gwischen beiben ab. Erft an bem Querwege in Bobe von Cunv &c. leiftete feindliche vorgeschobene Infanterie Biberftand, murbe aber burch einen Anlauf von 2. 3./85. ichnell vertrieben. Unterbeffen waren 1., 4./85. fowie die hinteren Ruge von 2., 3./85, ebenfalls burch bas undurchbringliche Unterhola veranlagt worden, nach rechts auszubiegen, und gelangten baburch in die Richtung vom II./85. Diefes Bataillon hatte von Chevilly aus ben Balb weftlich umgangen und anfänglich auch nur ichwachen Biberftand gefunden. In Bobe von Beaurepaire wurde ber Biderftand lebhafter. Bis auf 8./85. rudten baber alle Kompagnien vom II./85. in die Feuerlinie, und nun wich die feindliche Infanterie auf ftartere Abtheilungen einige Sundert Meter gurud, nahm aber ben weftlichen Balbfaum unter heftiges Infanteriefeuer.

> Der Führer vom II./85., Major Ziermann, begab fich, um einen befferen Ueberblid zu gewinnen, nach Weften aus dem Balbe beraus

<sup>\*)</sup> In Diefer Beitangabe ftimmen alle amtlichen Quellen überein, nur bie Beidichte ber 3Ger ichreibt, S. 194, um 845. - \*\*) Rach D. Bois, G. 273, hatten bie feinblichen Tirailleure Befehl gehabt, bis jur Rorbgrenge bes Balbes porgugeben; fie feien aber icon nach 300 m im Balbe auf bie beutiche Infanterie geftogen. - \*\*\*) 6./11. mar in Artenay gur Gefangenenbemachung verblieben, 5., 7., 8./11. ftiegen gegen 110 fruh gum Regiment.

und bemertte, wie sich stärtere seinbliche Abtheilungen dem westlichen Walbsaum näherten und seine rechte Flanke bebrohten. Ginzelne bieser Abtheilungen hatten bereits die Südwestede des Waldes erreicht.\*) In diesem Zeitpunkt erschienen 1., 4./85.

Da ihr Buhrer, Premierlieutenant Soffmann, bem Unfuchen bes Majors Ziermann, mit 8./85. gemeinsam sich gegen ben westlichen Balbfaum zu merfen, bas Bebenfen entgegenfette, er habe Befehl. "parallel mit ber Chauffee vorzugeben", fo verftrichen einige Minuten, während beren die feindliche Infanterie auch in ben Beftfaum eindrang. Sierüber traf Sauptmann Johannes ein, ber fich nach bem Berbleib von 1., 4./85. umfeben wollte. Dit biefem mar ichnell eine Berftändigung erzielt, und nun wurde der Keind von 8.85., 1.85, sowie von 2 Bugen 2./85. und einem von 3./85., die ebenjalls hierhin gelangt waren, von dem weftlichen Balbfaum vertrieben. Somit ftanden bie 85er, wie folgt: auf bem äußersten rechten Flügel bes Westranbes 8./85., baran anfchließend ber Rug von 3./85., 2 Ruge von 2./85., 1./85. - biefe batte icon mit 2 Bugen bie Front nach Guben. Bald barauf war auch ber Feind burch die übrigen Theile von 2., 3./85. jowie die ingwijchen in die Reuerlinie gezogene 11./85. vom Gubrande bes Balbes verbrangt worben und auf die befestigte Stellung von L'Epinette und Muhle Cercottes gurudgewichen. Daber geftaltete fich jest die Besetzung des Gubrandes an 4./85. öftlich anschließend, wie folgt: 5., 6., 7./85., 11./85., untermifcht mit Theilen von 2., 3./85. hierüber war es 1030 geworden. \*\*) Das gange Baldgebiet weftlich ber großen Strafe mar im Befite ber 85er, als ber Befehl bes Generals v. Brangel beim Oberften v. Faltenhaufen eintraf, bis jum Gubrande vorzudringen, jedoch die weiteren Dagnahmen mit dem Gingreifen ber

<sup>\*)</sup> Ich glaube nicht, daß dieser Angriff von Truppen der Division Martincau außgeführt nurbe. Schon die Ausdehnung dis Gidy spricht dagegen. Schr wahrscheinlich hat es sich hier um einen Borstoß von Theilen der Zivision Beztavin gehandelt (930 dis 945 vormittags), die bekanntlich von Gidy im Nückzuge theils auf Saram, theils auf Ormes begriffen war. In dieser Auffassum werbe ich das durch bestärtt, daß die 6. Marich-Jäger und 32. Modigarden irrhömstich nach der großen Straße Artenay—Drisans gelangten. Sie gehörten zur Zivision Pentavin. Wie sich sogleich zeigen wird, ist aus den französisischen Luellen auch nicht das Geringste zu ermitteln, was als Anhaltspunkt dasür dienen könnte, daß Truppen der Division Martineau die Offensies unternommen haben. — \*\*) Lehautcourt giebt 1. S. 366, 11º an.

35. Brigabe in Ginflang ju bringen. Mit ber Melbung, bag ber Balbrand bereits befett fei, tonnte ber Befehlsüberbringer gurudtebren.

In ber That verbot fich für Oberft v. Kaltenhaufen gunächft, weiter vorzugeben. Im Angeficht ber 85er lagen ausgebreitete und verwidelte Befeftigungen: baf Bibp und feine Befeftigungen geräumt worben waren, wußte Oberft v. Faltenhausen nicht. Naturlich fonnte er also von bier aus auch noch feinen Drud auf die feindliche Rlante bei Cercottes erwarten.

Der Beind hatte inzwischen die befeftigte Linie La Borde - L'Epinette-Drüble Cercottes ben 85 ern gegenüber ftart befest und unterhielt gegen ben Gubfaum bes Balbes heftiges Infantericfeuer fowie aus einer Etagenftellung Artilleriefeuer,\*) Begeben wir uns nun jum Begner.

Bleichzeitige Borgange beim ber groken Etraße.

Bor Tagesanbruch batte bie Brigate d'Aries (1.) fich quer über Beaner weftlich die Strafe Artenay-Orleans in dem freien Raum nördlich von Cercottes aufgestellt. Auf bem rechten Blügel waren bie 39er Linie im Balbe faft gang in Schüten aufgelöft; nur 1 Rug jeber Rompagnie foll geichloffen geblieben fein. Bint's bavon ftanben bie 25. Mobilgarben, an biefe ichlog fich bie Frembenlegion; bie 5. Marich- Sager waren auf bem äußersten linken Flügel. Auch biese Truppentheile hatten Schützen in ben Walb vorgeschoben; angeblich "chaque corps de troupes" 2 Rompagnien. \*\*) Die Aufftellung lief ungefähr bem fub= lichen Balbigum parallel und foll nur 50 m von ihm entfernt gewesen fein!\*\*\*) Zwischen biefer Brigabe und Cercottes war bie Brigabe Rebilliard in Referve mit 5 Batterien. +)

> Rad ben erften Schuffen ber Schuten eröffneten bie 25. Dobilgarben, die zu nabe an ben Balb vorgeschoben waren, nichts feben und

<sup>\*)</sup> Rad Scherf: Draubt 7./8., G. 335, hatte er wieberholt von La Borbe aus bie Offensive ergriffen. 3ch halte bas für eine Bermechsclung mit ber vorherigen Offenfive gegen ben Gubmeftfaum. Die Geschichte ber 85er ergahlt barüber nichts, was boch gewiß geschen mare, wenn es fich um ernfte Rampfe gehandelt hatte. - \*\*) M. Bois, S. 273. - \*\*\*) Lehautcourt I, S. 365. - "Vers le chemin conduisant de la route de Paris à Gidy." M. Bois, S. 273. Daburch ift Diefe frangofifche Gefechtolinie genau beftimmt. Auch hieraus ichliefe ich, bag bie Offenfive gegen Die 85cr von Theilen ber Divifion Bentavin herrührte. -†) Ramlich: Batterie 18./9., 18./12. und 14./ebemaliger Garbe, fammtlich 4 Bfunber und jur 2. Divifion gehörig; ferner reitenbe 15./19. ber Ravallerie-Divifion und reitende 18./19, ber Artilleriereferve. Bis 1030 trafen noch ein 18./2. Mitrailleufens ber 1. Divifion fowie 2 Batterien 8 Pfunber.

nicht zielen konnten, mahrend sie selbst einige Kugeln erhielten, aus den Laufgraben ein ungeordnetes Feuer, und bald entstand unter ihnen eine Banik. Gegen 400 Mann verließen ihre Stellungen und flohen bis nach Orleans.\*)

Das Feuer im Rücken veranlaßte die vorgeschobenen Schützen, schleunigst umzukehren. Sie zogen sich sogleich auf die 2. Brigade zurück. General d'Aries sammelte, so gut es ging, die 25. Mobilsgarben wieder und stellte sie in zweiter Linie hinter der Brigade Rebilliard auf. Denmach müssen die bie bieherigen Kämpse sowie die gleichzeitigen östlich der großen Straße von diesen Truppen der 2. Division durchgesührt worden sein. Die 2. Brigade hatte unterdessen die zweite Stellung La Touche—Cercottes besetz, auf die die 1. (d'Aries) zurückgehen sollte, um sich hinter ihr zu sammeln. Der Beseh dazu ist vor 1030 vom General Martineau erlassen worden, doch haben damals sichon Theile beider Brigaden bei Cercottes gesochten.\*\*

Die angesührten französischen Batterien waren sämmtlich so aufgestellt, daß sie mit Ausnahme einer gegen die 36. Brigade wirkten und dadurch ihren Angriff im Bergleich zu dem sogleich zu erzählenden) der 35. Brigade wesentlich erschwerten. Dies beruhte in der Gestaltung des Geländes, das nur westlich der Eisenbahn Raum für Artilleries verwendung bot. Bis 1030 standen 2 Batterien Achtpsünder östlich von La Touche, quer über der Straße Artenay—Orléans Batterie 18./12., nordwestlich von Cercottes Batterie 15./19. und 18./9., diese Front gegen La Borde, senkrecht zur großen Straße, 1800 m vom südlichen Balbsaum. Die Batterie 18./2. (Mitrailleusen) und 14./ehemaliger Garde wurden gegen 11° vom Obersten Chappe (aus der Stellung von La Touche) in die erste Linie vorgesührt. Somit hatte die französische Artillerie eine Etagenstellung, die Verepsünder und Mitrailleusen in erster, die Achtpsünder in aweiter Linie.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> M. Bois, S. 274. Seine Zeitangabe 830 ist mindestens eine Stunde verstüht.

- \*\*) "Il était environ 1030. Le lieutenant de Belleson, officier d'ordonnance
du général d'Aries, envoyé dans la forêt à l'est de la route, pour savoir si
le 39s suivait le mouvement de retraite de la brigade. . . . Le 2° régiment
de marche de Zouaves, appartenant à la 2° brigade, était dans la plus
grande désordre. M. Bois, S. 274/275. — \*\*\*) Die Stellung der Batterie 18./19.
der Mtilkeriereseve sonnte ich nicht ermitteln.

Der Angriff ber 35. Brigabe auf Cercottes.

Beneral v. Blumenthal war mabrend biefer Bescheniffe bei ber 36. Brigade mit ber 35, gegen Cercottes porgegangen und in feinen Bewegungen ebenfo wie jene burch ben Charafter bes Balbes behindert. Seinen mundlichen Befehlen gufolge follte die Borbut möglichft frub= zeitig nach Often ausholen, babei jedoch bie Berbindung mit ber 36. Brigade am Bahndamm aufrechterhalten. Die Maffe follte unter ihrem Schute die Oftfeite von Cercottes gewinnen, und ber Angriff auf bas Dorf follte vom Balbe ber möglichft umfaffend erfolgen. Die Bewegung werbe etwas viel Beit beanspruchen, boch ichienen die Berhältniffe bafur gunftig zu liegen. Daß ber Geind verfaumt haben würde, Le Chene brule zu besetten, war freilich nicht zu erwarten, boch fonnten bie Behöfte umfaffend angegriffen werben.

Die Borbut bestand aus 1./Dragoner 6, Jager 9, III./36., 2., 4./Dragoner 6; die Maffe aus 1., II./36., 2 Batterien 9, Regiment 84. Beim Gintritt in ben Bald wurden die brei Estadrous Dragoner gurudgehalten und fpater auf die Beftfeite bes Balbes gur Bededung ber bortbin gefanbten Rorpsartillerie genommen.

Die 9. Nager manbten fich, bem Befehle entiprechend, links in ben Balb, um ihn von Berfprengten zu faubern und mit bem Detachement v. Bindler\*) in Berbindung zu treten, während III./36. auf einem Wege öftlich bes Bahntorpers vorrudte.

Salbwegs Cercottes erhielt bas Batgillon gegen 1015 bie erften Grangten \*\*) und balb barauf auch Bewehrfeuer vom Babnforper. Sauptmann v. Sagen beließ infolgedeffen nur 10./36. langs bes Bahnförpers; 9., 11., 12./36. follten bagegen öftlich von ihr unter bem Schute bes Balbes vorgeben. Gie machten hier bald einige Befangene.

Acfeble bes Generals 100 vormittage.

General v. Manftein war mit bem General v. Brangel auf ber w. Manftein von großen Strafe ber 18. Divifion ju Guß, "angeblich megen ber großen Ralte", gefolgt und fonnte allerdings von bier feinen Ueberblick über die beiben Rlügel haben. Dach bem Gebor ichritt jedoch bas Gefecht bort vorwarts. Aber auch gegen Cercottes beidrantte fich die Ueberficht von einer etwa 2000 m nörblicher liegenden leichten Strafenanfteigung bloß auf die wenige 100 m breite Mordfront des Dorfes. Daber

<sup>\*)</sup> Es ging über St. Lué vor. - \*\*) Befchichte ber 36er, S 195.

tonnten nur einige Gefchüte und Infanteriefolonnen gu beiben Geiten ber großen Strafe feftgeftellt werben.

General v. Manftein hatte um 10° bie Batterie 2./9. (v. Ennatten) amifchen Gifenbahn und großer Strafe auffahren laffen, um ben Infanterieangriff auf Cercottes vorzubereiten. Für bie übrige Artillerie war bier jedoch junachft feine Berwendung. Die noch verbleibenben brei Batterien ber 18. Divifion follten baber ben Balb weftlich umgeben und alsbann in Richtung auf La Borbe wirken.\*)

218 General v. Manftein biefen Befehl erließ, wußte er jeboch nicht, baf bie Frangofen bie Befestigungen von Gibp geräumt batten! Die Divisionsartillerie befand fich im Balbbefilee, als fie ihren Auftrag erhielt; die Korpsartillerie war noch außerhalb bes Balbes.

Die Batterie 2./9. batte einen ichweren Stand und fonnte fich nur nothbürftig im feindlichen Teuer behaupten, bas fich nun burch bie Balbenge ergoß und ben General v. Manftein mit feinem Stabe aufs Bochfte gefährbete. Die Batterie harrte aber aus, bis bie 36er fie entlafteten.

III./36. brang unterbeffen in ber befohlenen Art durch ben Balb Fortgang bes por, die Daffe folgte anfänglich in Gettionstolonnen bicht aufgeschloffen auf bem Bege öftlich bes Bahnbammes. Zwei Zuge von 1./36. mußten jedoch bald zur Aufrechthaltung ber Berbindung zwischen 10. und 9,/36. und weftlich von 10./36, porgeicoben werben. Go erreichte ber Befehlshaber ber Borbut, Oberftlieutenant v. Schramm, gegen 110 vormittags das etwa 900 m nördlich von Cercottes gelegene Babnwärterbäuschen und traf die näheren Anordnungen gur Durchführung bes Angriffes. Rorböftlich trat ber Balbfaum bis auf 300 m an bie vorberften Saufer von Cercottes beran. Gine feindliche Batterie \*\*) ftand bamals westlich bes Ortes und richtete ihr Teuer gegen ben Balbausgang.

10./36. ging ohne Reuer westlich ber Gifenbahn fprungweise bis auf 350 m an die Nordseite von Cercottes vor. 9./36. blieb vorläufig

Angriffe auf Cercottes.

<sup>\*)</sup> Bei ber Batterie v. Ennatten gefellte fich Oberftlieutenant Graf Balberfee ju General v. Manftein. Er hat barüber vermertt: "Rachbem ich ben Ginbrud gewonnen, bag ein frontaler Angriff faum jum Biele führen murbe, ritt ich nach Bibn, mobin ingmifchen Artillerie bes 9, Korps beorbert worden mar. Bon ber Rüble bot fich mir eine aute leberficht und mar unichwer zu erfennen, bak ein Drud von Biby aus bie frangofifche linte Flante empfindlich treffen mußte." -\*\*) Wahricheinlich 18./12.

am Walbjaum, 11., 12./36. warfen sich im Laufschritt auf bem fürzeften Wege über die freie Ebene in den öftlichen Waldsaum und schwenkten bier nach Westen ein, 11./36. auf dem linken Flügel. Darauf schob sich 9./36. zwischen 10. und 12./36. ein. Diese schwierigen Bewegungen wurden mit vorzüglicher Ordnung ausgeführt.

Inzwischen war die Masse herangetommen, doch zählte I./36. nur noch zwei Kompagnien.\*) 2., 3./36 gewannen wie die erwähnten Füstlier-Kompagnien im Lausschritt den östlichen Walbsaum, desgleichen II./36. und arbeiteten sich darauf, zeitweise Mann für Mann, mühsam durch den sast undurchdringlichen Wald.

Ebenda langten jest auch 1., 2./Zäger 9 an und schwenkten gegen Cercottes ein. Nach und nach verlängerten 2., 3./36. die Stellung und schoben sich zum Theil in sie ein. Der linke Flügel von 2./36. berührte den Weg nach Le Chene brule und nahm zum Theil die Front gegen den südlich davon sichtbaren zur Vertheibigung eingerichteten Kirchhof (1130).

Batteric 2.,0. General v. Manstein ließ nun die Batterie 2./9. näher an Cercottes with ackerberan-herangehen. Er selbst blieb in ihrer Nähe (11°).

gezogen; Major v. Heineccius trifft bei Enny Fe.

Die 25. Division und Korpsartisserie waren unterdessen ber 18. Division nachgerückt. Die hesstischen 2. Zäger und II./2. hatten das Heranstommen der Division auf Borposten abgewartet und sich ihr angeschlossen. Um 10<sup>45\*\*</sup>) besand sich das 2. hessische Regiment necht den hessische Batterien westlich der großen Straße nördlich von Chevilla, die 50. Brigade östlich von ihr. An beiden Seiten des großen Ortes vorbeimarschirend, erreichte die Division um 11° den Nordsaum des Waldes von Chevilla.

Um diese Zeit waren die Batterien I., II., 1./9. der 18. Division unter Major v. Heineccius auf dem Wege nach Malbouvie bei Cump Feangesommen, \*\*\*) und wir wissen, daß der Feind gleichzeitig die Setellung

<sup>\*)</sup> Die Accomendung eines Zuges von 1./36. haben wir kennen gekernt; ihre beiben anderen Züge, sowie 4./36. waren auf Anslucken des Befehlshabers der 9. Jäger, Majors v. Mindwis, inswischen diesem zur Vertrügung gestellt worden. — \*\*) Scherf-Traubt, 7./8., S. 335. — \*\*\*) Die Geschieberehältnisse werden einer sigden eine siehen von Arten der Verlanden eine siehen der Verlanden von für werden siehen der kein ungünstiges Geländerehältnisse vor der siehen der kein ungünstiges Gelände. Se bedarf auch keiner Entschuldigung. Sie erhielten den Befehl nach 10° und hatten die Euny F. 6 km zurückzulegen und zwar querseldein bei Schnee, sicher eine bestriedigende Leistung.

pon la Borbe, Malbouvie eingeschloffen, befette. Major v. Seineccius fonnte beshalb nicht nach Malbouvie; bas befette Wehöft zwang ibn vielmehr jum Ausholen bis auf ben Windmublenberg bei Bibn, mo bann bie brei Batterien,\*) freilich erft furg vor 120, jum Schuß gegen Malbouvie-La Borbe famen!

Für die Korpsartillerie 9. Korps, die den Befehl, dorthin zu folgen, etwas fpater erhalten hatte, fand fid überhaupt feine Belegenheit mehr gum Feuern.

Die Besetzung von La Borbe und Malbouvie durch ben Keind Befehle bes veranlafte ben General v. Manftein, ju befehlen, daß 4 heffifche v. Manftein pon Bataillone und 2 heffische Batterien auf bem fürzeften Bege auf La 110 vormittage. Borbe vorgingen (110), und balb barauf, bag bie Batterie 2./9. pon ber großen Strage auf einer Schneife nach Weften in die Wefechts= linie ber 85er einrude. Dieje Batterie fubr in einer Balblichtung im Bereiche vom II./85. auf, nothdurftig durch feine Schuten gebedt (1115), fab fich aber fofort verheerendem Infanteriefener und namentlich aut geleitetem Artilleriefeuer zweier Batterien ausgesett, die bei la Touche ftanden. Tropdem harrte hauptmann v. Eynatten beherzt aus. Da nämlich die heffischen Truppentheile beim Empfange ihres Auftrages füblich bei Chevilly ftanden und von bort fein birefter Beg auf la Borbe führte, fo mußten fie ben Bald ebenfalls weftlich umgeben. \*\*) Gie trafen baber erft gegen 120 weftlich von La Borbe ein und fanben bier feine Belegenheit mehr gur Thatigfeit.

Generals

General v. Manftein hatte unterbeffen die beffifche Batterie 3./25. (Frieg) aus ber Referve von Chevilly gur Berftarfung ber Batterie 2./9. vorgezogen. Gie fuhr öftlich von Batterie 2./9. etwa um 1120 auf. Doch die frangofiiche Artillerie mar ihnen überlegen, bis die brei Batterien bes Majors v. Beineccius (120) eingriffen.

Endlich ließ General v. Manftein die heffifden Batterien 2. und reit./25. von Chevilly auf bem Wege öftlich bes Gifenbahndammes porholen. Gie nahmen am Balbrand nordlich Cercottes Aufftellung. mußten aber ichon nach wenigen Schuffen bas Feuer wieder einftellen. weil damals (1145) icon III./36. vor ihrer Front auftrat. General

<sup>\*)</sup> I., II., 1./9. - \*\*) Es waren bas 2. und 3. Infanterie:Regiment unter Oberft Rraus, jowie bie Batterien II. und 1./25.

Spenia. Der Bolfefrieg an ber Loire 1870. VI.

v. Manstein war bei Batterie 2./25. und blieb bei ihr, bis Cercottes erfcurmt war.\*

Gegen 12° fuhren fämmtliche feindlichen Batterien aus der Stellung von La Borbe ab.

Unterdeffen (1130) hatten 11., 12./36., untermischt mit Jägern, den Feind wirksam beschoffen und 10./36., sowie der Zug von 1./36. die Batterie 18./12. zum Abfahren gezwungen. Aber um so heftiger wurden nun daß Infanteries und daß Artillerieseuer aus der Stellung von La Touche. Hierüber war es 1215 geworden, als der General v. Blumensthal, der sich bei 12./36. aufhielt, Besehl zum Sturm ertheilte.\*\*)

Erreottes,

Hiermit siel der gleichzeitig vom Major Götting (I./36.) auf der Oststront aus eigenem Entschluß gegebene gleichlautende Besehl zusammen. Mit lautem "Hurrah" erstürmten 36er und Jäger den Bahntörper sowie den dahinter liegenden Dorstheil. 10./36. nahm die Barritade, 9., 12., 11./36. bemächtigten sich durch den Biadutt des Nordtheils von Cercottes. Bon 3./36. schwensten zwei Jüge westlich um das Dorsherum, der letzte Zug war beim Angriss vom III./36. thätig. 2./36. drang in den Bahnhof und die südlichen Gehöste ein. Ein Theil von 5./36. nahm den Kirchhof und beschoß von hier aus den Südausgang von Cercottes, sowie den an diesem Punkt sast den Südausgang von Eercottes, sowie den an diesem Punkt sast die gegen die Kirche und gegen den Bahnhof, wo ein Brotlager des Feindes eine erwünschte Beute ward. 6., 7., 8./36. blieben vorläusig in Reserve außerhalb des Waldes am Wege nach Le Chene brule zurück.

Der Jeind leiftete im Innern bes Dorfes hartnädigen Biberftanb. Die Bebofte mußten jum Theil einzeln genommen werben, und erft gegen 1º fonnte ber Gubrand bes Dorfes befett werben. 3m Dorfe wurden mehrere Sundert Gefangene gemacht: 2. Marichzuaben, 25. und 29. Mobilgarben, 5. Marichjager, 39er Linie, 30er Marich-Regiment.

General v. Manftein hatte fich mabrend biefer Ereigniffe in feiner angenehmeren Rage befunden als am 18. Auguft am Bois be la Cuffe. Er war ber Infanterie auf bem Juge gefolgt und begab fich an ben Subfaum von Cercottes. Als er bier bie 36er antraf, nahm ber helbische Greis die Müte vom Saupt und fagte in feiner fnappen Art; "Brave Füsiliere, aber noch weitergeben!"

11./36. befette zwei im Guben bes Dorfes gelegene Baufer; unter ihrem Schut fammelten fich die braven Sturmer. Die zwei Drittel 1, und 4./36. ftiegen bier wieder zu ihrem Regiment.

Bahrend bie 36er nach und nach gegen Cercottes einschwenkten, Cauberung bes waren bie 9. Rager weiter nach Often vorgebrungen, um aus biefer Richtung einer Flankirung der 3Ger ju begegnen. Der Fall war Etrafe burch bie befanntlich im Befehle bes Generals v. Manftein vorgefeben und gwar mit Recht. Die Dagnahme erwies fich balb als nothig, weil man bereits erhebliche Theile bes 39. Linien=Regiments nordöftlich von Cer= cottes tiefer im Balbe antraf. Allein wegen bes heftigen Teuers von Cercottes batten fich 1., 2./Rager 9 icon frubzeitig nach bem Dorfe gezogen; untermischt mit ben 36ern nahmen fie am Sturm und am Ortstampf im Innern theil. Rurg por ber Ginnahme traf auch noch 3./Rager 9 bort ein.

Die 4./Jäger 9 war aber in der ursprünglichen Richtung in lebhaftem Gefecht mit feindlicher Infanterie verblieben. Da fich nun die 1. und 2./Rager 9 nach Cercottes gewandt batten, fo maren auf Unsuchen bes Majors v. Mindwit zwei Züge 1. und 4./36. ber 4./Räger 9 nachgefandt worden. Bevor biefe jedoch eintrafen, batte 4./Rager 9 ben Feind bereits vertrieben, worauf die erwähnten 36er wieder auf Cercottes abmarichirten.

4./Rager 9 icheint ichlieflich bis an ben Schneisenstern etwa 3000 m öftlich von Cercottes gelangt ju fein, in ben auch ber Weg von St. Epe mundet. Dorthin wurden bie 1. und 2./Rager 9 herangezogen. Das im zweiten Treffen befindliche Regiment 84 war gar nicht beaniprucht worben und stand bei der Einnahme von Cercottes hinter dem linken Flügel der 36er, auf der Straße von St. Ly6, Front nach Cercottes.

Die 85 er erfrurmen L'Epis nette. Das Borgehen der 35. Brigade veranlaste die 36. Brigade die Offensive wieder aufzunehmen. Die um den Westsaum des Waldes herungesandte Artisserie hatte bekanntlich La Borde, L'Epinette und Gercottes wirksam beschoffen und die französische Artisserie zur Räumung ihrer Stellung gezwungen, allein die genannten Gehöfte wurden noch von der Infanterie behauptet. Als nun die 36er und 9. Jäger gegen Gercottes vorstürmten, warf Hauptmann v. Alein sich mit Theisen von 3., 2./85., denen sich Theise von 11./85. anschlossen, gegen das Gehöft L'Epinette; 1 Kapitän, 1 Lientenant, 20 Wann ergaden sich. Gleichzeitig bemächtigte sich Hauptmann Haad mit Theisen von 2., 11./85. des Mühlengehöftes von Cercottes, und weiter westlich besetzt 1./85. das Gehöft Walbonvie ohne Kamps. Auch La Borde war vom Feinde geräumt worden.

Gegen 1º sammelte Oberftlieutenant Koeppen die 85er bei der Mühle von Cercottes.

Nachrücken der Artillerie. Sobald die 85 er gegen L'Epinette vorstürmten, rückten die Batterien 2./9. und 3./25. in eine neue Aufstellung südwestlich von La Borde vor und befämpften nun die feindliche Artillerie bei La Touche energisch. Bon rechts waren gleichzeitig die Batterien I., II., 1./9. unter Major v. Heineccius öftlich der alten Straße von Chartres abgeprott und faßten die seinbliche Stellung in der linten Flanke.

Der Widerstand dauerte nur furze Zeit. Darauf ging Batterie 3./25. bis auf 600 m nördlich von La Touche vor, das inzwischen auch von der französischen Infanterie geräumt wurde. Diese zog nun von La Touche über die flach nach Süden ansteigende Höhe ab.

Bei La Chaise machten zwei französische Batterien wieder Front und beschossen La Touche und Cercottes, wurden aber ebenjalls schnell vertrieben. Darauf fürmten einige geschlossen Bataillone von La Chaise ber gegen Cercottes vor, allein sie vermochten bas Artillerieseuer schon nicht mehr zu ertragen und wichen bald zurück.

Bu ben genannten fünf beutschen Batterien gefellten fich jest noch bie Batterie 2./25. und reit./25. und festen fich auf ben linten Flügel

von Batterie 3./25. In Staffeln vom rechten Blügel porrudent, beicoffen fammtliche Batterien bie abziehende feindliche Infanterie.

Es war 115, als die befeftigte Stellung von Orleans an Diefem Bunft erobert mar.

Beneral v. Manftein ließ bem Feinde 3./Dragoner 6 nachfeten Gammeln ber und ertheilte bem General v. Brangel Befehl, die 18. Division füblich von Cercottes in ber ursprünglichen Formation ju fammeln. Das gefcah febr raid, weil die Berbande fich bereits wieder unter fich geordnet hatten.

18. Divifion.

Die Maffe ber 25. Divifion war ingwischen bis nordlich Cercottes nachgerudt. Dort traf um biefe Zeit ber Stab ber 25. Kavallerie-Brigade mit 3., 4., 5./2. Reiter ein, und bier ichloß fich auch bie Abtheilung des Oberften Kraus wieder ber Divifion an. Die Norpsartillerie langte etwas fpater, von Bidy tommend, ebenfalls bei Cercottes an. Um 145 ftand bas gange 9. Korps wieder gesechtsbereit und in fich aufgeichloffen ba.

Bir muffen uns jest ben eigenthumlichen Erscheinungen bei Biby auwenden, Die gelegentlich des Abmariches ber 17. Division nach Nanvry nur berührt worden find.

Nach ber Unterredung mit bem Großbergog bei Chevilly Schloß hatte ber Bring-Relbmaricall fich nach bem Barfftern von Chevillo begeben. hier hatte er jedoch ben Balb bireft por fich und fonnte nach biefer Richtung nichts, nach Gibn nur febr wenig feben.\*)

Der ,tobte Bunft\* bes Eages,

Dag Bidy Schange und Biby Dorf um 930 geräumt worden waren, erfuhr der Großbergog rechtzeitig, der Bring-Feldmarschall erft nachmittags! Das Ergebnift ber Abmadung amifden bem Bringen und bem Großbergog, wonach bie "Armee=Abtheilung, wenn es nicht Die direfte Unterftutung des 9. Korps erfordere. Bibp anzugreifen. biefen Ort nur mit bem linken Flügel berühren und ben Reind, noch weiter füblich ausholend, umfaffen follte", erfuhr wieber General v. Manftein nicht.

Der Groffbergog batte nun infolge ber Radricht von ber Raumung Bibys ben Rechtsabmarich mit ber 17. Divifion angetreten, bie

<sup>\*) 3</sup>ch babe mich bavon an Ort und Stelle übergeugt. Sier murbe nach v. d. Golg, II, S. 224, um 100 bas Gefecht bei Cercottes auch nur "vernommen"!

22. Division aber bei Gidy jur Unterstützung ber II. Armee zurudsgelassen, um infolge Ansorberung bes Obertommandos ber II. Armee auf ber alten Straße von Chartres vorzugehen. Hierdurch ward die 22. Division bem Wirkungsbereich ber II. Armee überwiesen.\*)

Trothem nun dem General v. Bittich die Räumung von Giby bekannt wurde,\*\*) griff er gegen Cercottes nicht ein, sondern blieb bis gegen 1° nachmittags bei Beaurepaire stehen!\*\*\*)

Diese auffallende Erscheinung bedarf bei einem so zur Selbstthätigteit neigenden Führer wie v. Wittich der Erklärung. Bisher sind die Gründe noch von keiner Seite ermittelt worden.

Jeder mit "Wenn" beginnende Besehl erzeugt in der Negel Enttäuschungen und Berlegenheiten. Der Besehl des Pring-Feldmarschalls war jedoch noch so gesaßt, daß man den Kern nicht sogleich erkannte. Der Größherzog legte ihn seit Näumung der Besestligungen von Sidy so aus, daß er mit der 17. Division nach Westen admarschiren misse, und bestimmte, daß die 22. Division sich gegen Cercottes bereit halte. Daß der Pring-Feldmarschall seine Weisung ganz anders ausgelegt wissen wollte, beweist sein neuer Besehl an den Großherzog nach der Einnahme von Cercottes. Danach sollte "der Großherzog, da Cercottes genommen sei, — an Gidy vorbei dirett auf Orleans marschiren". Der Prinz-Feldmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Feldmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Feldmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Feldmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Gedmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Gedmarschall hat also den Großherzog nach 1° (früher kann der Prinz-Cottes nicht erhalten haben) noch bei Gidy vermuthet, während er bereits über Janverd—Goulay binaus auf Orleans unterwegs war.

Der General v. Wittich faßte ben Befehl so auf, daß er nicht eher eingreifen burfe, als bis feine Unterstützung bei Cercottes geforbert werde.

<sup>\*)</sup> So war auch die Auffassung des Großherzogs. Deshalb erhielt der General v. Wittich, von nun ab dis am Schlusse des Tages, keine weiteren Betehle mehr von ihm. General der Znsanteie v. Tresdow schreibt über diesen Betehle mehr 20. Division war durch den vormittags vom Großherzog erlassenen Besehl sür den 4. Dezember in den Bereich des 9. Armeetorps übergetreten." — \*\*) "Er hatte dieselbe . . . . . . , ohne Widerstand zu leisten, geräumt." v. Wittig, & Schroßes. — \*\*\*) "Die 22. Division blied längere Zeit in einer Kelervessellung an der Bestsette von Beaurepaire, wo sie mit Theilen der 25. Division berührung hatte." v. Wittig, ebenda. Dadurch sann die Zeitdauer genau berechnet werden, denn diese Theise der 25. Division trasen erst gegen 12° öslich von Beaurepaire ein. (Scherf-Draudt, 7/8, S. 335 und 337.)

Daher mußte er aber auch ben Fortgang ber Ereigniffe bort junächst abwarten.

Der Prinz-Feldmarschall beabsichtigte Cercottes von Osten zu umfassen und so die dortigen Streitkräfte von Orleans abzudrängen und der Armee-Abtheilung zuzutreiben. Ob das der geeignekste Weg zum Ersolge war oder nicht, muß hier außer Betracht bleiben, weil es sich darum handelt, den leitenden Gedanken sestzuchen. Wenn der General v. Wittich, was er ja konnte, um  $10^{30}$  aus eigenem Entschluß über Sich vorgedrungen wäre, so würde der Druck gegen den französischen linken Flügel, statt wie der Prinz-Feldmarschall beabsichtigte, gegen den rechten gerichtet worden sein. Die Umsassung von Cercottes aus dem Osten würde überhaupt nicht zu Stande gekommen sein, denn das Gesecht bei Cercottes hätte kaum ein Stündsden gedauert; spätestens  $11^{30}$  wäre wahrscheinlich Alles gethan gewesen. Dieser Zeitgewinn hätte es dem General v. Manstein sicher ermöglicht, Orleans noch am 4. abends zu nehmen.

Bum weiteren Unglud hatte fich bas 9. Rorps verfpatet. \*)

Bei furgen Bintertagen find ichon Zeitverlufte von halben Stunden bebeutenb.

Dem General v. Wittich gefiel diese ihm zugeschriebene Rolle wenig. Er rechnete aber auch mit dem Temperament des Generals v. Manstein und versuchte beshalb, sich mit diesem im Sinne einer frühzeitigen Flanfirung durch die 22. Division über Giby auf Cercottes zu versttändigen. Der entsandte Offizier wurde, wie wir wissen, während er seinen Auftrag ausrichtete, an der Seite des Generals v. Manstein, (etwa um 1130) schwer verwundet und kehrte nicht zurück.

General v. Manstein befand sich um diese Zeit im heftigsten Infanterieseuer und war von den Dingen direkt vor sich sehr in Anspruch genommen. Er hatte vorher bereits seine Artillerie und dann noch vier Bataillone und zwei Batterien Hessen auf seinen rechten Flügel geschickt. Wenn er deshalb meinte, der Unterstützung des Generals v. Wittick von Gidh her entrathen zu können, so wäre das einleuchtend; doch beaufvruchten diese beiden Maßnahmen so viel Zeit, daß sie fast ganz

<sup>\*)</sup> Statt um 8° schon über Chevilly vorzugehen, wie der Befehl des Prings Feldmarschalls es vorschrieb, trat die Borhut um 8<sup>30</sup> von La Croiz Briquet an. Der gesammte Zeitverlust stellt sich deshalb auf eine lleine Stunde.

unwirksam blieben. Wenn aber schließlich eine so bedeutende Flankirung beabsichtigt und ausgeführt wurde, so hätte General v. Manstein doch besser gethan, dazu den General v. Wittich auszuschern, auch wenn er nicht über die besondere Ausgabe dieses Generals, wie es bei der Entsendung der beiden Flankirungen der Fall war, unterrichtet war. Da General v. Wittich seinen Feind mehr vor sich hatte, so würde er energisch slankirt haben. Allein General v. Manstein beanspruchte den General v. Wittich nicht; dieser war jedoch der nächste in der taktischen Richtung.

Und wieder sah General v. Bittich die Streitfräfte des Generals v. Manstein nach und nach bei sich eintreffen, nachdem er den Lieutenant Nicolai entsandt hatte. Dies konnte v. Bittich allerdings nicht als Folge der Entsendung des Offiziers auffassen.

Nachdem sich biese bedeutenden Streitträfte seit 12° westlich des Waldes angesammelt hatten, trat General v. Wittich erst recht in ein Abhängigkeitsverhältnis. Zett sah er sich zur Unthätigkeit verurtheilt, bis diese Streitkräfte wieder zum 9. Korps bei Cercottes abmarschirt waren.

So konnte General v. Wittich auch erst antreten, nachdem er den Befehl des Pring-Feldmarschalls von nach 1° nachmittags erhalten batte. Da war es natürlich zu spät.

Benn die Kriegskunst nur mit mechanischen Größen zu messen hätte, so mären Migverständnisse oder Fehler unmöglich. Die Kriegskunst nuß aber häusig von Boraussegungen ausgeben, die sich später als nicht ganz zutressend erweisen. Her waren die Boraussegungen des PrinzeFeldmarschalls sur alle Theile bindend. Erweisen sie sich sinssissis, wie dies nach meiner Meinung der Fall war, so ist dies kein Grund, ein absprechendes Urtheil abzugeben. Man kann nur bedauern, daß es nicht besser kann.

Obwohl eine Meldung über die Beschung von Giby Schanze und Giby Dorf von der Armee-Abtheilung entweder verabsäumt oder unter den obwaltenden Umständen nicht für ersorderlich gehalten worden ist, ist es doch aufsallend, daß der Priuz-Feldmarschall dies wichtige Geschehniß erst am Nachmittage, etwa zu gleicher Zeit mit der Einnahme von Cercottes, ersuhr. Seit 930 war aus der Gegend von Giby kein Schuß mehr vernommen worden, und die Korpsartillerie 9. Korps tras um

11° öftlich von Euny z. ein. Sie war hierbei am Standpuntte des Pring-Zeldmarschalls vorbeigefahren, den dieser noch bis nach der Einnahme von Cercottes beibehielt. Die höhe bei Gidy beträgt 131, beim Parkstern Chevilly nur 127 m. Diese Thatsachen lassen den sonst stets extennbaren inneren Zusammenhang der Handlung und die gewohnheitsgemäße Verständigung der Generale unter sich doch etwas vermissen.

Aus der Schrift "Die Gesechte und Züge des 9. Armeeforps",\*) S. 52, geht hervor, daß General v. Wittich den Reservelieutenant Nicolai vom 3. Hafern-Regiment schon gegen 11° vormittags an General v. Manstein geschickt hat. Ich habe die Untwort des Generals v. Manstein nicht ermitteln können. Vielleicht liegt in diesem Gescheinis die Ertlärung für Manches, wozu bisher jeder Schliffel sehlte.

## b. Die Vorgange im Stabe des Pring-Seldmarschalls seit der Cinnahme von Cercottes bis 045 abends.

Die Ereigniffe an ber Strafe Artenay-Orleans erheischen, jest noch einen Blid auf Die Thätigfeit bes Bring-Felbmarichalls zu werfen.

Der Prinz-Feldmarschall war während der Kämpse um Cercottes auf seinem bekannten Standpunkt beim Parkstern von Chevilly verblieben und hatte dier am Vormittag zwei Meldungen der 4. Kavallerie-Division über die dargestellten Begebenheiten vor ihrer Front erhalten. Um 15 nachmittags empfing er die ausstührliche Meldung des Majors v. Bersen,\*\*) und bald daraus erstantete ein über La Tonche hinaus entsandter Generalstadsossigier aussührlich Bericht über die Erstürmung von Cercottes. Etwa gleichzeitig wurde die Käumung von Gidy Schanze und Gidy Dorf bekannt. Der Prinz hatte darausshin den Großherzog mit der angesührten neuen Beisung versehen.\*\*\*)

Ein klares Bild von den Vorgängen auf feindlicher Seite konnte der Pring-Feldmarschall sich in der zweiten Nachmittagsstunde aus den Weldungen des rechten Flügels der Armee-Abtheilung nicht machen. Er schloß jedoch aus ihnen, daß ihre weitere Offensive gegen Orleans nicht gefährdet sei. Thatsächlich vernahm man seit der Erstürmung von Boulay auch kein Geschüßeigener mehr aus dem Westen.

<sup>\*)</sup> Flensburg 1872. - \*\*) Siehe G. 48 49. - \*\*\*) Siehe G. 58.

Bom äußersten linken Flügel war beim Prinz-Feldmarschall um 1° folgende Meldung aus Bopnes vom 3. Dezember 12° nachts (telegraphisch über Tourp) eingelaufen:

"Depesche über Wahrnehmungen bereits 5° nachmittags abgeschickt.") Seitdem nichts Neues. Nachmittags sind Ulanenpatrouillen bis auf den Markt von Montargis vorgedrungen und haben dort von Franktireurs Feuer erhalten. Alles hat dort den Eindruck gemacht, daß größere feindliche Streitkräfte bereits am 2. nachmittags nach Orleans abs marschirt sind.

gez. v. Hartmann."

Diese Melbung bezog sich noch auf die Ereignisse vom 3. Dezember und beruhigte den Pring-Zeldmarschall hinsichtlich einer seindlichen Offensive über Montargis. War aber ihr Inhalt richtig, so sonnte an diesem Tage kaum ein Zusammenstoß des Generals v. Albensleben mit diesem Jeinde ausbleiben. Und stieß General v. Albensleben mit dem rechten seinde ausbleiben. Und stieß General v. Albensleben mit dem rechten seinden Flügel zusammen, so wurde es zweiselhaft, oder seine Operationen auf Orleans am 4. werde fortsetzen können. Denn beiser General meldete am 4. frind durch Bermittelung des 10. Korps, daß Loury noch am Abend des 3. Dezember erreicht worden sei und der Keind in der Racht einen Uederfall\*) seiner Vorposten versucht babe.

Durch diese Bermittelung erlangte der Pring-Feldmarschall ferner Kenntniß über die Annäherung des 10. Korps. Ihm ließ er den Befehl entgegenschiden, es solle bei dem glücklichen Fortgange des Gesechts nicht in der Reservestellung bei Chevilly verbleiben, sondern auf der großen Straße gegen Orleans solgen.

Noch beim Partstern von Chevilly erhielt der Pring-Feldmarschall um 2° solgende Melbung des Obersten v. Windler:

"Der Zeind hat in vergangener Racht Reuville und Villereau geräumt. Das Detachement ist um 10° 3 km vor St. Eps mit der Division Kraat des 10. Armeelorps zusammengetroffen und hat diese vorlassen müssen, da die Avantgarde derselben schon auf der Kömer-Straße vorgegangen war, und folgt der Straße weiter, sobald sie von dieser Division passirt ist.

<sup>\*)</sup> Siehe V, S. 243. — \*\*) hiermit find die Geschehniffe beim General Rinot gemeint.

Abgang ber Melbung 1130, "\*)

Nachem General v. Manstein die Offensive von Eercottes wieder aufgenommen hatte, begab sich der Prinz-Feldmarschall nach der alten Straße von Chartres und sandte Offiziere seines Stabes in der Richtung nach Ormes, die sich über die Lage bei der Armee-Abtheilung unterrichten sollten. Sie meldeten, daß die Borhut der 22. Division rechts vom 9. Korps vorgehe und die 17. Division westlich von ihr im Feuer stände. Bald nach 3° tras der Prinz-Feldmarschall auf der Höse von Saran ein und verblieb dort längere Zeit. Diese Höhe (135) gewährte aber nur einen ganz ungenügenden Ueberblick.

Das 10. Korps mar gegen 1° mit ber Spite bei Chevilly einsgetroffen und tochte hier ab.

Die 22. Division blieb in ber Balbblöße von Saran in der Rähe des Prinz-Feldmarschalls halten. hier erhielt General v. Bittich von ihm den Besehl, seine Batterien zwischen dem 9. Korps und der 17. Division gegen die Borstadt St. Jean de la Ruelle auffahren zu lassen und durch ihr Feuer den Insanterieangriff träftig zu unterstützen.

Ganz natürlich, daß der Prinz-Feldmarschall infolge ber angesührten Meldungen der Generale v. Hartmann und v. Albensleben besonders aufmerksam nach Often horchte. Denn wenn nicht bald Anzeichen der Ankunft des 3. Korps auf der Oftseite wahrgenommen wurden, so konnte auch an diesem Tage nicht mehr auf sein Eingreisen bei Orleans gezählt werden. Daß sein Besehl von 9° abends des 3. Dezember beim General v. Alvensleben verspätet eingegangen war, war dem Prinz-Feldmarschall bis dahin noch nicht bekannt.

Oberstlieutenant Graf Balbersee hatte bas Eingreisen ber 2. Kavallerie-Division beobachtet; als bort der Kampf zu schweigen schien, begad er sich ebenfalls nach der alten Strasse von Chartres. Er traf den Prinz-Feldmarschaft abgesessen und ber Balbblöße von Saran westlich der Strasse und erstattete ihm hier über seine Beobachtungen bei der Armee-Abtheilung Bericht. Er blieb etwa eine halbe Stunde bei ihm. Einige Artilleriegeschossen boch über ihm fort; zu sehen war aber nichts.

<sup>\*)</sup> Db diese Melbung bem General v. Manstein mitgetheilt worden ift, habe ich nicht ermitteln können; anscheinend ift es nicht geschehen.

Da tonte gegen 415 aus dem Often Beidutfeuer herüber. Daraus tonnte ber Bring-Feldmaricall ichließen, baf bas 3. Rorps von biefer Seite an Orleans berangefommen und ber fongentrifche Angriff im Sinne ber Anordnung bes Bring-Reldmaricalls im Bollguge fei, wenn= icon er um biefe Beit von ber Armee - Abtheilung nichts wunte. als mas ihm Graf Balberfee und die entfandten Generalftabsoffiziere mitgetheilt hatten. Des Bringen ernfte Diene nahm fofort einen freudigen Ausbrud an. Er war mit bem bisberigen Berlauf gufrieden und fprach gum Grafen Balberiee Die Erwartung aus, "in Orleans ichlafen gu fonnen". Noch von Saran aus fanbte er jogleich einen Beneralftabsoffizier gum General v. Manftein, ber biefen vom Gingreifen bes 3. Korps benachrichtigen follte. Darauf begab ber Bring-Relbmaricall fich nach La Montjoie hinüber, um ben Fortgang ber Operationen an ber großen Strafe zu beobachten. Roch ebe ber Bring-Reldmaricall bort eingetroffen war, febrte ber Beneralftabsoffizier mit ber Melbung gurud, ber Beneral v. Manftein hoffe, noch am 4. Dezember Orleans au nehmen.

Bald darauf erhielt der Pring-Feldmarichall die Meldung des Prinzen Albrecht über die Uttacke des Generals v. Bernhardi. Ganz natürlich, daß er sich von dem Ereigniß eine übertriebene Borstellung machte; aber auch dies mußte ihn in seiner Erwartung bestärken.

Um den Ereignissen näher zu sein, ritt Graf Waldersee über Bel Air die Les Alides vor und hielt sich dort bei Theilen der hessischen Division auf, die, auf der Straße stehend, von schweren Schissenaten zu leiden hatten. Das Gelände war so mit Varkantagen, Weinpstanzungen und Gehösten bedeckt, zudem so eben, daß aus dem Sattel nichts zu sehm war. Graf Walderse bestieg deshalb das Dach einer Villa, allein auch hier vermochte er feinen Uederblick zu gewinnen. Er verweilte aber dort die zur Dunkelheit und fand dei seiner Rückehr den Prinze-Feldmarschalt in einem Gehöst von La Montsoie. Hier erstattete er adermals über seine Eindrücke Vericht. Der Prinz gab sich immer noch der Hossinung hin, in Orleans einzureiten.\*) Es herrichte heller Mondschein. Das Jusanterieseuer währte ununterbrochen in den Borstädten sort. Meldungen vom 9. Korps und vom Großberzog trasen nicht ein.

<sup>\*)</sup> Rach Graf Balberfees Aufzeichnungen.

Um 5.30 begann der Prings Feldmarschall doch etwas bejorgt zu werden, ob die Einnahme von Orleans noch an diesem Tage gelingen werde. Beim 3. Korps war Alles stille geworden, bei der Armee-Abtheilung schwieg das Gescht ebensalls. Er schiefte deshalb einen seiner Ordonnanzoffiziere an den General v. Manstein, um Erkundigungen darüber einzuziehen, ob der General an diesem Tage noch Herr der Stadt zu werden gedenke. General v. Manstein ließ erwidern, seine Truppen hätten zur Zeit empsindliche Berluste, sie sein wiederholt auf Barrikaden gestoßen, und er vermöge nicht mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß er den Widerstand der Bertheidiger noch des Abends würde brechen können.\*)

hierüber war es 60 geworben. Bieweit bie einzelnen Rolonnen bes Generale v. Alvensleben, bes Groffbergogs und bes Generale v. Manftein in die Borftabte eingebrungen maren, tonnte ber Bring-Keldmaricall nicht ermeffen. Das 10. Korps war inzwijden (4° bis 5°) bei Cercottes angefommen und hatte bort Salt gemacht. Es ließ fich beforgen, daß sich bei weiterem Borichreiten ber tongentrifchen Bewegungen die verichiebenen Rolonnen zwischen Saufern und Garten nicht mehr ertennen und gegenseitig beichießen wurden. Der Bring fette bei Orleans aber auch einen Brüdentopf voraus und nahm an, bas vernommene Beidutifener ichwerer Batterien rubre von ba ber. Go ungewiß nun ber Bring-Reldmaricall über bie von ben einzelnen Rolonnenspiten erreichten Bunfte mar, fo glaubte er boch, bas 9. Rorps habe ben Brudentopf noch nicht erreicht; bas mar völlig richtig. Burbe ber Angriff fortgefett, fo mar ein planmäßiges Berfahren gegen ben Brudenfopf ausgeschloffen. Die Truppen fonnten fich nicht gegenseitig unterftugen, gunftige Ungriffspuntte nicht erfennen; fcwere Berlufte, vielleicht gar ein Diglingen bes Angriffs maren ju beforgen. Auf die Wirfung ber Artillerie mußte ganglich vergichtet merben.

Obgleich die Antwort des Generals v. Manstein den Pring-Feldmarschall sichtlich verstimmt hatte, so tonnte er sich doch der Macht ber dargelegten Erwägungen nicht entziehen. Er erließ daher folgenden Befehl:

<sup>\*)</sup> Dies nach v. d. Golg II, G. 232.

"La Montjoie, den 4. Dezember 1870, 6<sup>45</sup> nachmittags. An General v. Manstein.

Der Angriff auf Orleans, welchen heute die Nacht unterbrach, wird morgen bei Tagesanbruch von allen Teten energisch fortgesett.

Die zuerst nach Orleans gelangende Division hat sogleich je ein Bataillon nach den Loire-Bruden zu dirigiren, um den jenseitigen Ausgang möglichst schnell zu besetzen und etwaige Sprengvorrichtungen zu zerkören.

Wenn möglich hat das 9. Armeckorps noch in der Nacht die Berbindung nach links mit dem von Loury anrückenden 3. Armeckorps aufzusuchen und diesen Befehl mitzutheilen. Dasselbe wird leicht ausssührbar sein nach rechts hin zu der in der Richtung von Saran vorsdringenden 22. Infanteries Division, welche diesen Befehl an Seine Königliche Hobeit den Großberzag von Medlenburg weiterzugeben bat.

Ronigliche Hoheit den Großherzog von Medlenburg weiterzugeben hat. Ich nehme mein Hauptquartier für die Nacht in Cercottes, morgen früh treffen mich Meldungen an der Chansse bei La Montjoie.

> Der General-Feldmarschall. gez. Friedrich Karl."

Nach Absendung dieses Befehls ritt der Prinz misvergnügt nach Gercottes. Das Dorf war bereits vom 10. Armeetorps belegt und vom Kampse sehr beschädigt. Das 10. Korps mußte für das Obertommando einen Theil des Dorses räumen, in dem nur mit großer Mühe ein dürstiges Unterkommen für den Prinzen und seinen zahlreichen Stab gefunden werden konnte.

## e. Die Rampfe bei Bel Mir, Ces Mides und Ces Mubrais.

Gefocht bei Bel

Die vom General v. Manstein dem Jeinde nachgesandte 3./Dragoner 6 hatte, ohne Widerstand zu finden, den Bald füblich von Cercottes durcheritten und einige Gesangene gemacht. Als sie aus dem Sübsaum des Baldes herausgetreten war, erhielt sie heftiges Feuer aus einer neben der Bindmühle La Ballee Bel Air eingeschnittenen Mitrailleusens Batterie, \*) die durch Schügen bedeckt wurde.

<sup>\*)</sup> Die Artillerie der 2. Division nahm seit Cercottes nicht mehr an den Kämpsen des Tages theil. Ihr Bersust ist von Lehautcourt, I, S. 369, auf 2 Offiziere, 13 Mann, 32 Bierde "hors de combat" angegeben.

Hierüber erstattete Rittmeister Graf Schulenburg schriftlich Meldung und stellte die Estadron hinter einer Ziegelei auf.\*) Nach einiger Zeit erschien hier der General v. Manstein. Auf seine Beranlassung galoppirte die Estadron einige Hundert Schritte vor, erhielt jedoch Feuer von der Mitrailleusen-Vatterie, das die Spige zu Boden stredte. Die Estadron wurde nun wieder zurückgeführt.\*) Die beiden Brigaden der Division Martineau hatten den beabsichtigten schachsörwigen Rückzug nicht durchführen können. Sie waren seit Eercottes untereinander gemischt. 39 er Linie und die Z. Marsch-Zuaven waren östlich der großen Straße, die 25. und 29. Modigarden, die Fremdenlegion, die 5. Marsch-Jäger und 31. Marsch-Kegiment westlich von ihr. Auf Beschl des Generals Martineau leitete General b'Aries die ersten, General Redisslard die letzten.\*\*)

Unterbeffen war auch die 18. Division berangefommen (245), die 35. Brigade befand fich mit ben 9. Sagern auf bem Gifenbahnbamm und öftlich bavon, die 36. auf ber großen Strafe. Die 35. Brigabe hatte bie 9. Näger und III./36. in ber Borbut, zu ber später I./36. trat, bie 36. Brigade bie 11er. Bon biefen verblieb F./11. auf ber Strafe, I., II./11. entwidelten fich in ben Weinbergen weftlich von ihr. Bon ber Artillerie befanden fich damals die Batterien 2./9, und 3./25. bei La Tuilerie. General v. Manftein ließ fie in fudweftlicher Richtung auf Garan vorsenden. Sie fuhren nördlich von Saran auf, faßten die feindliche Batterie in der linken Rlanke und vertrieben fie nach einigen wohlgezielten Schuffen. Die beiben Batterien beschoffen nun die feindliche Infanterie bei Mühle La Ballée. War die Verwendung der Artillerie ichon bei Cercottes fehr erichwert gewesen, fo unterjagte ihr von hier ab bas hochfultivirte Belande faft jebe Thatigfeit. Go mußte bie Durchführung ber weiteren Rampfe fast ausschließlich ber Infanterie zufallen, und felbft biefe tonnte nur in fleinen Berbanden auftreten.

5./11. war schon bei Saran ganz in Schützen aufgelöst worben, 7., 8./11. folgten im zweiten Treffen. Während bas Bataillon so

<sup>\*)</sup> Geschichte ber 6. Dragoner, S. 79. Ganz ähnlich versuhren bekanntlich am 3. Dezember die Obersten v. Winstler und v. Manteussel. Feuer bekam unsere Kavallerie ja sast immer. Jur Klarlegung ber feinblichen Stärke erwies sich das Versahren als zwedmäßig, wenn es auch auf den ersten Blid eigenthümlich erscheinen mag. Es kostete aber Opter. — \*\*) R. Boid, S. 276.

gegen Bel Air vorrückte, wich der Feind in südösklicher Richtung zurück.\*)

Gefecht bei Les

Beim Borgeben gegen die Höhen von Les Aibes war 1./11. anfänglich auf bem linken Flügel; nachdem F./11. sich aber zwischen die beiben Grenadier-Bataillone westlich der großen Strafe eingeschoben hatte, folgte I./11. diesem im zweiten Treffen.

Deftlich ber 11er befanden sich III./36. sowie 2./häger 9 und ein Jug von 4./häger 9. Die Masse beider Brigaden war ber Borbut gesolgt. Diesmal versuchte die seinbliche Jusanterie eine Offensive gegen Bel Air, die aber bald an dem Fener der deutschen Batterien scheiterte. Alsdann zog sie sich ebenfalls auf Orleans zuruck.\*\*)

Unterdessen hatte General v. Buttsamer die Batterien II./9.,\*\*\*)
2. und reit./25. auf der Höhe 130 westlich von Bel Air aufsahren lassen, wo alsein sich Artislerie aufstessen lesse, und seldst num feldst hier war nur Raum für drei Batterien. 2./9. und 3./25. hatten deshalb dei Saran in Stellung bleiben müssen; nach einigen Schüssen auf die zurückgebende seindliche Infanterie hatten sie ihr Feuer eingestellt. Die Entsernung dis zur Stadt betrug noch mehr als 4000 m (4°). Die drei anderen Batterien beschofsen anfänglich seindliche Jnsanterie, die in westlicher Richtung an der Gisendahn eutlang zurücknarschiete, später den Bahnshof Les Andrais. Die Entserung mußte nach der Karte gemessen werden, und die Lage des Bahnspies konnte nur an dem aussteigenden Dampf der Losmotiven ermittelt werden.

Die französischen Marine-Batterien 2 und 3 hatten gegen 3°††) die beiden natürlichen Marichtungen der 18. Division (Eisenbahn und große Straße) lebhaft bestrichen.

<sup>\*) &</sup>quot;Le désordre ne fait que s'accroître dans la plupart de nos troupes; une partie du 2º Zouaves de marche, s'est déjà repliée vers la Loire. Le capitaine Ribourt est contraint de refouler devant lui, pour les ramener au feu, plusieurs centaines de mobiles ou de soldats debandés. L'éhautconri, I. S. 368, und Bericht Ribourts bei des Pallières. Allein jo schreib Ribourt ..... ils cédaient de nouveau à la fatigne, et des que je m'étais éloigné ils reprenaient le chemin de la ville et de ses ponts. — \*\*) Nach Lehautcourt, I. S. 368, hâtten hier Theile vom 30. Marid, 29. Mobil und de Trembentequen effocten. An der Chemice waren die 30er und 29er betheiligt. — \*\*\*) Tie "Géfechte und Rige" u. j. w. geben irrhümfich S. 53 Batterie 2./9. an. — †) Gébenda S. 53. — ††) Nach M. Bois, S. 277, john feit 2º; nach den "Géfechre und Jügen" u. j. w., S. 53, um 4º. Der Bericht Mibourts läßt die Zeit nicht genau erfennen. 4º giebt auch Scherf-Traubt an; 7./8., S. 341.

Die 25. Division war nach halbstundigem Salt nördlich von Cercottes theils burch ben Ort, theils um ihn berum vorgegangen. Gin Rug von 8./4. blieb bort gur Bewachung ber Befangenen gurud. Um 4º nachmittags traf die Divifion bei La Montjoie ein, rudte nach einem Salt ber 18. Division nach und nahm nördlich von Duble La Ballee ju beiben Seiten ber Strafe Aufftellung. Um bieje Reit bot ber General v. Wittich bem General v. Danftein Unterftutung an. bie biefer aber nicht für nöthig erachtete.

Das Belande murbe von Les Aides ab mit jedem Schritt für bie Angreifer ungunftiger, und bementsprechend verlangfamte fich ibr meiteres Bordringen. Aber die beutiche Infanterie blieb boch in ftetigem Borriiden.

Die Generale v. Manftein und v. Wrangel waren nebft ihren Staben bei biefen Sauferfampfen ftets bei ben porberften Abtheilungen der 11er verblieben. Der Artilleriefampf mar auf beiben Seiten äußerft beftig, und es verging geraume Reit, bis die feindlichen Batterien überwältigt waren.\*) Gie ichoffen mit großer Benauigfeit nach ber Windmühlenhöhe, beren Ertjernung genau ermittelt worden war. Die in Referve ftebende 25. Divifion verlor durch einige Granatichuffe 7 Offiziere und 20 Mann.

Begen 445 erhielt General v. Manftein die befannte Mittheilung Ginnahme bes bes Bring-Feldmarichalls über bas Auftreten bes 3. Korps. General ließ baber bie Batterie II./9. Die große Strage entlang porholen und in ber Schutenlinie an einer Seitengaffe gegen die nur burch ben Reuericein erkennbaren feindlichen Batterien auffahren. Dach etwa halbstündigem Rampfe gelang es Diefer Batterie, Die mit bemundernswerther Benguigfeit feuerte, bas feindliche Beidutefeuer gum Schweigen zu bringen.\*\*)

Die 25. Division war unterbessen in bem Strafenbefilee meiter nachgerückt. Auch die Batterien 2./9. und reit./25. folgten, nur die 2. Reiter fowie die Batterien II. und 1./25. blieben noch nördlich Bel

Der Babnhofes von

<sup>\*) &</sup>quot;Gefechte und Buge" u. f. w. G. 54. - \*\*) Go bic "Gefechte und Buge" u. f. m., G. 54. Rach bem Bericht bes Rapitans Ribourt ftellten bie Marine-Batterien um 530 ihr Reuer ein. Des Ballieres, G. 416. Beibe Reitangaben ftimmen alfo überein. Spater nahmen jeboch bie Marine-Batterien 2 und 3 wieber langfames Reuer auf.

Mir. Die Division hatte taum bas unabsehbare häusermeer betreten, als bas feindliche Gewehrseuer wieder heftiger wurde und besonders bie hauptstraße derart bestrich, baß die Infanterie hinter vorspringenden häusern und in ben Seitenstraßen Dedung suchen mußte, während die beiden Batterien wieder umfehrten.

Um diese Zeit traf der um 530 vom Prinz-Feldmarschall entsandte Ordonnanzofsizier bei General v. Manstein ein. Die Antwort des Generals ist bereits mitgetheilt worden; sie entsprach durchaus den Berhältnissen.

General v. Blumenthal und Oberst v. Falkenhausen wurden daher angewiesen, weiter vorzugesen. Gegen 6° abends bemächtigten sich 1./36., sowie drei Züge 4./Zäger 9 unter v. Blumenthal des Bahnshoses von Les Aubrais. Westlich davon nisteten sich 1., 3./Zäger 9 in verickiedenen Gehöften ein, doch behauptete sich die seindliche Insanterie noch auf der Sübseite des Bahnboses. Sie unternahm einen Gegenstoß und zwang 1./36., vorübergehend zurückzuweichen, bis die überigen Theile vom I./36. herantamen. Runmehr wurden der Bahnhof und die Betriebsgebäude besetzt (7°). Oberst v. Falsenhausen drang untersessen mit der Kompagnien 11er und anderen Truppentheilen\*) bis an das Eisenbahnhor auf der Hauptstraße vor.

Der französische General d'Aries leitete die Bertheidigung. Dieser war bekanntlich früher Kommandant von Orleans gewesen und kannte die Oertlichkeiten, namentlich die Besessigungen genau. Die 39er Linie waren anfänglich außerhalb der Besessigungen auf einer Böschung aufzgestellt; die 2. Marsch-Zuaven waren mit der Bertheidung des Bahnshofes von Les Aubrais und der Eisenbahn beaustragt worden. Die 39er wurden aber verdrängt und erhielten nun Besehl, sich an die Zuaven anzuschließen, die sich vom Bahnhof nach der Borstadt St. Bincent ausbehnten.\*\*)

<sup>\*) 5., 11., 12./11.,</sup> Theile ber 85er und ein Jug 4./Zäger 9. — \*\*) Wie schwierig das Gelände war, ergiebt solgende Schilderung: "Cette marche ätravers les vignes nous causa encore des pertes sensibles... Nos soldats se groupaient beaucoup trop dans leur marche. Ils tombaient sans que l'on put les enlever à cause de la difficulté qu'il y avait à les transporter au milieu des vignes!\* M. Bois, S. 276. Şierbei wurden starte Theile der 39er von Panit ergriffen. Senda.

Der General Martineau mar mafrend biefer Rampfe auf ber großen Strafe. Der Rapitan bes Generalftabes Bonnet, ein anberer Rapitan und brei Pferbe feiner Esforte murben getobtet. Die Truppen verblieben feit 7º in ihren befeftigten Stellungen, bis fie Befehl erhielten, die Stadt ju raumen. Die beutsche Infanterie fab fich nun aber bireft vor ber zweiten Linie bes Brudentopfes, ber fublich bes Babnbofes von Les Aubrais einen ausspringenden Bintel bilbete. Goweit der aufblitende Feuerschein erfennen ließ, lag eine dichte Infanteriefolonne hinter Ball und Graben.\*)

Die Deutschen versuchten vergeblich, biefe ftarte Stellung ju umfaffen; überall waren fie vom Feinde burch ben tiefen, einem Feftungsgraben ahnlichen Gifenbahneinschnitt getrennt.\*\*) Sier ericbienen nun freilich alle Angriffe in ber Dunkelheit unausführbar, und wenn ein General mit mahrem Löwenmuth, wie v. Manftein mar, diese Meinung hatte, fo muß jede Kritit ichweigen. \*\*\*)

Beim General v. Manftein in ber Borftadt Les Aibes befanden fich zu biefer Beit bie Generale Bring Ludwig von Seffen und v. Wittich. Diefen theilte er feinen Entichluß mit, ben Rampf abzubrechen und bie Truppen die Racht auf den Bläten, wo fie ftanden, gubringen gu laffen. Sobann gab er ichweren Bergens, boch mit bem feften Borfat, bei anbrechendem Tageslicht ben Sturm ju unternehmen, ben Befehl, bas Wefecht abaubrechen, Die eroberten Stellungen aber zu behaupten.

In bem Sinne erging an ben Bring-Feldmarichall folgenbe Meldung:

"St. Rean be la Ruelle, b. 4. Dezember 1870. 715 abends. Das Armeetorps ift mit ber 18. Divifion nach heftigem Gefecht v. Manttein über gegen ben Bahnhof in die nördliche Borftadt von Orleans eingedrungen. ben Abbruch bes

Melbung bes Generals

<sup>\*)</sup> Rach Lehautcourt, I, S. 369, wären hier folgende Truppentheile ber 2. Divifion gewefen: I., II., V. Frembenlegion, I./29. Mobilgarben. Diefes murbe von bes Ballières gegen 80 von ber Place bu Martroi hierhin geschickt. Um 30 war aber auch III./1. Marich: Zuaven aus ber Referve bes Oberften Choppin von ber 1. Divifion nach bem Bahnhofe von Les Aubrais gefandt worben. Db es babin gelangte, ift nicht mit Sicherheit ju erfeben. Um fpaten Abend befanb bas Bataillon fich in ben Befestigungen bei ber Batterie 2. - \*\*) "Gefechte und Buge" u. f. m., G. 54. - \*\*\*) Freilich fannten bie Deutschen bamals ben inneren Buftand ber 2. Divifion 15. Korps nicht. Lehautcourt fcreibt barüber, I, S. 369: "La 2º division du 15º corps est donc à peu près hors d'état de combattre."

Die Tete ist an einem vorbereiteten Abschnitt, wie vernuthet wird, der Stadtenceinte, in der Dunkelheit auf heftigen Widerstand gestoßen. Besetzt Schützengraßen hinderten die Umfassung. Artillerie ließ sich in der Dunkelheit nicht placiren. Unter diesen Umfassiden werde ich unter dem Schutz von Borposten das Korps in der Borstadt St. Jean de la Ruelle\*) kantonniren lassen und morgen früh 8° den weiteren Angriss auf die Stadt beginnen. Die 25. Division steht dicht hinter der 18.

(gez.) v. Manftein."

Nur wer den Charafter des Generals v. Manstein kennt und die dankbare Hochschung, die er für den Bring-Feldmarschall hegte, wird ermessen, mit welchen Gesühlen der eisensesse held seinen Namen untersichrieb. Um so höher muß es geschätt werden, daß er es that. Und wenn der General, als ihm am 5. Dezember früh die gleichzeitigen Geschnisse bei der Armee-Absheilung besannt wurden, in eine wahre Berserterwuth gerieth, so zeigt auch das nur, wie warm sein Herz für den Nuhm seiner Truppen schug. Denn er selbst bedurste wahrlich teines Rubmes mehr.

Die gewiffenhafte Rritit muß ben Entichluß bes Generals v. Manftein billigen.

Bei den Franzosen verstummte das Feuer gegen 7.00 fast überall auf dieser Front, nur die Batterien 2 und 3 thaten dann und wann noch einen Schuß. Man erwartete Besehle; die übermüdete Mannschaft schließ in den Laufgräben ein.\*\*) Einzelne Posten seuerten von Zeit zu Zeit, um zu zeigen, daß sie noch da seien. Die Deutschen erwiderten das Feuer sedoch nicht. Gegen 10" siel der letzte Schuß aus der Batterie 3, und etwa gleichzeitig eröffnete seinliche Insanterie ein heftiges Feuer gegen den Bahnhof Les Aubrais. Die Feldwachen der

<sup>\*)</sup> v. d. Golf meint II, S. 234, es sei bie Vorstadt Vannier gemeint gewesen. Das ist ein Irthum. Die 18. Division besand sich dei Abbruch des Kanmples wirschen Bahnhof Les Aubrais und dem füdlich gesegenen von den Bahnlinien gebildeten Viered. Sie war mitsin vom Staduthor sarbe 1500 m entsernt. Der Beschl ist also in der Vorstadt Les Aides criassen worden. Ich darf wohl daran erinnenn, daß die 17. Division seit lurz nach 60 abends der 18. um die gleiche Emsternung voraus war. Bon ihrem Standpuntte dis zum General v. Manstein waren es um 7½ abends nur 2000 m. Der General v. Manstein hatte jedoch feine Kenntniss davon. — \*\*) M. Bois, S. 278.

bort ftebenben 4./36. nahmen bas Keuer auf. \*) es ichlief aber ichnell wieber ein. \*\*)

Die 18. Divifion bezog unter bem Schutze von Borpoften, Die Nachtlager bes Befehl burch die vorderen Truppen versehen wurden, Alarmquartiere, und zwar für ben 5. Demit ber 35. Brigade in ben Gifenbahnichuppen und ben nörblich bavon gelegenen Gehöften, mit ber 36., ber Divisionsgrtillerie und Dragonern 6 im füblichen Theile von Les Aibes; bort war auch bas Stabsquartier. Quer über ber großen Strafe errichteten bie 9. Bioniere eine Barrifabe. Im nördlichen Theile von Les Aibes tamen bas 2. Infanterie-Regiment, bie 50. Infanterie-Brigate, sowie bie Batterien 2. und reit./25. unter; daß 2. Reiter=Regiment nebst den Batterien II, 1., 3./25., sowie die Bionier-Rompagnie bezogen in und bei Bel Air Quartier.

Das 1, beffische Reiter-Regiment war am 4. frub von Gourvilliers über Bazoches Les Gallerandes nach Artenan und von da nach Chevilly Sier blieben mabrend ber Nacht ber Stab und bie 2. und 3. Schwadron; die 4. belegte Cuny &c.

Der General v. Manftein und Bring Ludwig von Seffen übernachteten in Les Mibes. Bier erließ ber General ben Befehl fur ben 5. Dezember fruh. Danach follten bie Truppen innerhalb ihrer Bereiche um 8º gum Angriff auf Orleans bereit fteben.

## d. Die Chätigfeit des Detachements v. Windler.

Oberft v. Bindler batte in ber Racht vom 3, jum 4. Dezember früh 1230 vom General v. Manftein ben Befehl erhalten, am Bormittag bes 4. Dezember ben Marich gegen Orleans auf ber Romer-Strafe fortzuseben, und vom General v. Rraat war ihm befanntlich die Aufforberung zugegangen, \*\*\*) am 4. fruh gemeinfam mit ber 20. Divifion Reuville aur Bois anquareifen.

Infolgedeffen ordnete Oberft v. Bindler an, bag bas Detachement um 730 fruh am Schnittpunkt ber Romer-Strafe mit bem Bege

<sup>\*)</sup> Die Angabe von Dl. Bois, G. 279, bag bie Deutschen vom Bahnhofe vertrieben worden waren, beruht auf Brrthum. - \*\*) D. Bois ichreibt, G. 278, baß gegen 70 ein Marineoffizier ber Batterie 3 gefagt habe, es fei ihm verboten, auf die Borftabt Bannier gu fchießen; ob wegen ber Berhandlungen ober aus welchem Grunde fonft ift nicht zu ertennen. Das plogliche Feuer follte, wie mir fpater feben merben, Die Deutschen über bie Raumung ber Marine-Batterien. bie gleich barauf begann, taufchen. - \*\*\* Siehe V, S. 149.

St. Germain—Aschöres versammelt zum weiteren Bormarsch über St. Lyc nach Orleans bereit stehe. Bon hier aus wurde das 1. Zäger-Batailson nach St. Germain vorgeschieft, um dies zu nehmen und sodann Neuville mit der 20. Division anzugreisen. Erst während man diesen Besehl ausssührte, wurde sestgestellt, daß St. Germain vom Feinde geräumt worden war. Die 1. Jäger setzen darauf den Marsch nach Neuville sort; dieser Ort war aber bereits von der 20. Division besetzt. In den Gehöften ringsumber nahmen die 1. Jäger 43 Mann gessangen.\*) Rach Angabe dieser Gesangenen hatte der Feind den Rückzug in der Nacht in slucktähnlicher Eile angetreten.

Unterbessen war das übrige Detachement auf der alten Römers Straße vorgerückt, und das 1. Jäger-Bataillon marschirte nun wieder an es heran. Gegen 916 stieß es zwischen Les Bordes Latrees und Villereau mit dem Detachement zusammen und übernahm nun die Borbut.

General v. Kraat hatte inzwischen ben Marsch von Neuville nach ber Kömer-Straße sortgesetzt und schnitt hierdurch die Marschrichtung des Detachements v. Windler an dem Kreuzpunkt der Straße von St. Lysé mit der Straße von Neuville südöstlich von Villereau (10° vormittags). Hierüber sandte Oberst v. Windler aber erst um 11°30 Meldung an den Prinz-Feldmarschall.

Somit wurde bas Detachement v. Windler wiederum burch ungunftige Umftande an ber Ausführung feines Auftrages verhindert und konnte erst um 12° mittags weiter marichiren.\*\*)

Um 1° nachmittags erreichte Oberst v. Windser St. Ly6; bort wurden noch einige Gefangene gemacht und viele Wassen aufgesunden. Mit dem unter diesen Umständen unnöthigen Absuchen des Ortes verstrich wiederum eine Stunde. Erst um 2° brach Oberst v. Windser wieder auf.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sie sollen ber Marine:Infanterie und Zuaven angehört haben. Ich halte die leste Angabe für unrichtig. — \*\*) Untliche Relation bes Obersten Anschätz volle Studen auf 1875. Daß der Borbeimarsch der schwachen 20. Division zwei volle Stunden beansprucht habe, ist indessen nicht sehr wahrscheinlich. — \*\*\*) Der Leser vergegenwärtige sich, daß General v. Manstein um diese Zeit bereits den Bormarsch von Cercottes angetreten hatte. Daß die 9. Jäger sich bei solcher Sachlage vergeblich bemühren, mit dem Oberst v. Windler in Berbindung zu treten, bedarf nun teiner Ertfärung.

Die alte Römer-Straße war von den Franzosen in der Nähe des Ravin des Grands Gousstres an verschiedenen Stellen durch tiese Querschmitte unterbrochen worden, und diese waren wieder durch Holzbrücken überspannt. Die 1. Jäger sanden beim Heransommen die Brücken in Flammen. An Göschen war nicht zu denken; daher mußte das Detachesment diese Stellen rechts und links zum Theil auf weitab liegenden Seitenwegen umgehen. Die links Kolonne, die aus Insanterie bestand, bog in Richtung vom Ambert aus und gelangte über die Avenue du Koi wieder auf die alte Römer-Straße. Die Artiscrie und Fuhrwerke umgingen die Wegezerstörungen westlich der Kömer-Straße.\*)

Oberst v. Winkler erstattete darüber an den General v. Manstein solgende Meldung: "Bin in die Höhe von Ambert vorgegangen. Die Strasse an drei Stellen tief durchschnitten und die darüber sührenden Brüden in Brand. Um einen für Kavallerie und Artillerie passürbaren Weg herzustellen, seit 230 Uhr im Marsch aufgehalten. In der linken Flanke in der Richtung auf Marigny lebhastes Gesecht hörbar bis gegen 330.\*\*\*)

Im Wald zerstreute einzelne Trupps seinblicher Soldaten sichtbar geworden. Ich beabsichtige den Warsch so weit als möglich gegen Orleans sortzuseyen und erwarte weitere Besehse.

Forsthaus von St. Euverte, den 4. Dezember 1870, nachmittags 415."
Das Detachement setzte bald, nachdem diese Meldung abgesandt worden war, den Marsch fort und tras im Balde sernerhin nur noch versprengte Insanterie an. Um 643.\*\*\*) erreichte es den Südsaum des Baldes Fleury gegenüber. Oberst v. Bindler ließ das Detachement in der dortigen Baldblöße ausmarschiren, während die Borhut gegen Fleury vorging. Hierbei tam es in das Granatseuer der Marine-Batterie 3, erlitt aber feine Bersusse. Die Spize gelangte die Lockandisserie. Abends 9° bezog das Detachement in Fleury Nuartiere. Bei Les Courtes versahen die 1. Käger die Borposten.

General v. Manstein erhielt die Meldung des Obersten v. Windler von 415, nachdem er den Besehl zum Abbrechen des Kampses erlassen hatte. Der Stadschef des 9. Korps, Major v. Bronsart, antwortete darauf,

<sup>\*)</sup> Relation Anschüß. — \*\*) v. b. Golft schreibt (II, S. 240) 345. — \*\*\*) Restation Anschüß.

er solle, "sofern er im Walbe nicht vorwärts kommen könne, sich mit seinem Detachement bei St. Lys konzentriren; morgen Kavallerie und Artislerie über Chevilsy zum Korps beranschien, mit der Insanterie um 7° früh auf Orleans marschiren; salls er dagegen beim Empfange dieses Besehles den Wald passirt habe, sich mit dem Detachement bei Fleury konzentriren". Weldung und Abschrift der Antwort wurden an den Prinz-Keldmarschall geschickt.

Der lettere Fall war eingetreten, bevor Oberft v. Bindler ben Befehl erhielt.

## e. Die Chätigfeit ber 22. Infanterie-Divifion.

General v. Wittich hatte nach dem Rechtsabmarsch der 17. Division seine Borhut auf den Windmühlenberg von Gidp vorgeschoben und sich seite dem (11<sup>15</sup>) zur Unterstützung des 9. Korps bereit gehalten. Wir wissen, daß er zu dem Zweck den Lieutenant Nicolai zum General v. Manstein entsandte. Als das 9 Korps die Offensive von Cercottes aus wieder aufnahm, begleitete die 22. Division es auf der alten Straße von Chartres. Nachdem die Borhut in den Wald von Saran eingetreten war, zog General v. Wittich sein Pusaen-Regiment daraus zurück und übertrug die Borhut der Insanterie. Beim Betreten der Höse nördlich Saran gerieth die Borhut in das Feuer der Marinearisseris (3<sup>15</sup>). General v. Wittich ließ die Division auf der Waldbisse halten, da eine hessische Watterie wegen Ungunst des Geländes auf der Straße von Saran aufgesahren war, und entsandte den Premierlieutenant v. Kleist zum General v. Manstein, um sich über den Stand des Gesechtes zu unterrichten.

Nach rechts hatte General v. Wittich Berbindung mit ber 17. Division; von ihr hatte er die Mittheilung erhalten, daß die Beswegung auf Orleans unter leichtem Gesecht vorwärts ginge.

In diesem Zeitpunkt hielt der Pring-Feldmarschall in der Nähe und erließ den bekannten Besehl für die Berwendung der Artillerie der 22. Division. Die vom General v. Wittick zur Erkundung des Geländes abgeschickten Offiziere kehrten jedoch mit der Meldung zurück, daß sich keine zweckentsprechende Stellung sinden lasse. Inzwischen war auch Premierlieutenant v. Kleist zurückgekommen und brachte vom General v. Manstein die Nachricht, daß er den Feind mit einer Brigade zurück-

gebrangt habe, jest eine Brigabe auf ber Chauffee, eine andere auf bem Gifenbabnbamm porruden laffe, eine Division noch in Referve behalte und baber ber Unterftutung nicht bedurfe. Es war 345, General v. Bittich erftattete bierüber verfonlich dem Bring - Feldmarichall Bericht. Als die Batterien des 9. Rorps bei Bel Air auffuhren, ließ General v. Wittich feine Borbut wieder antreten und marschirte in Richtung Les Aibes ab, mußte aber unterwegs nochmals halten laffen. Bahrend beffen entbrannte ber heftige Rampf ber 18. Divifion am Gifenbahneinschnitt und am Bahnhofe. v. Bittich ichidte baber ben Lieutenant v. Sagenow gum General v. Manftein ab und erfuhr von ihm die bereits bargeftellten Ginzelheiten. Darauf begab fich General v. Wittich perfonlich jum General v. Manftein (7º abends). Diefer theilte ibm feinen Entichlug mit, ben Rampf abzubrechen und die Truppen, wo fie ftanden, in Quartiere ruden zu laffen.

Die Marichkolonne ber 22. Divifion reichte bis Saran gurud, und ba die 18. Division vor der 22. war, so glaubte General v. Wittich nicht weitermariciren gu follen. Er befahl baber, auf und an ber Strafe - Die Spite in Les Aides - Quartiere zu beziehen ober gu bimafiren. Diefer Befehl war erlaffen und bereits in Ausführung begriffen, als bem Beneral v. Wittich gegen 80 ber Befehl bes Groß= bergogs von 530 abende überreicht murbe. Der General beließ es infolgebeffen bei feinen Anordnungen.

Die Divifion that am 4. Dezember feinen Schuß.

## B. An ber Strafe Loury-Drleans.

#### a. Das Gefecht bei Daumainbert.

Als die erwarteten Befehle des Bring-Feldmarichalls um 7º fruh Der Befehl bes noch nicht eingetroffen waren, erließ General v. Alvensleben feine Un= p. Alpensleben ordnungen felbftandig. Demgemäß follte:

pou 7º früb.

Die 6. Infanterie-Divifion ihren Marich auf ber großen Strafe fortfeten und gur Sicherung gegen Beften ein Seitenbetachement über Rebrechien und Marigny am öftlichen Balbfaum ber großen Lichtung entlang entfenden.

Die 5. Infanterie-Division hatte auf Bennech, mit einem Seitenbetachement über Trainon gegen Chech an ber Loire zu marschiren und bas nach Often sehr bebedte Gelände durch Offizierpatrouillen aufklären zu lassen.

Rach dem Heraustreten aus dem Balbe follten beibe Divifionen Salt maden und weitere Befehle abwarten.

Die südlich Chilleurs verbliebene Korpsartillerie sollte auf der großen Straße der 6. Division folgen. Der Troß sollte bei Loury zurückbleiben.

So gedachte der General, in möglichst breiter Front die 9 km betragende Entsernung dis Boigny zurückzulegen und hier je nach Umständen die näheren Anorduungen zum Angriff auf Orleans zu erlassen. Boigny liegt südlich des Waldes. Ein von Marigny sommender Bach umstreist das Dorf im Norden und Osten, läuft von hier aus nach Südwesten und mündet bei Comblenz in die Loire. Der Bach bildete somit einen taktischen Abschnitt und zugleich in seinem ganzen Lauf zahlreiche Engwege. Er war am 4. Dezember zugefroren, konnte aber von der Artisserie und Kavallerie nur auf den Brücken überschritten werden. Sollte der Feind hier Widerstand beabsichtigen, so konnte er von Marigny aus flankirt werden.

Die Seitentolonne über Trainon nach Checy hatte einen erheblichen Umweg zu machen; trozdem mußte sich der General dazu entschließen, einmal wegen der am 3. spät abends eingelausenen Melbungen und sodann, weil ihm befannt war, daß der Feind sehr start war und, wenn er seine Operationen gegen Orleans fortsetze, in seinen Rücken gelangen konnte. Das linte Seitendetachement konnte deshalb im Berlaufe des Tages auch noch die Aufgabe einer Nachhut erhalten, aber voraussichtlich durch die 5. Ausanterie-Opivision unterflitt werden.

Unter Erwägung aller biefer Umftande find bie Anordnungen bes Generals v. Alvensleben mustergultig.

Der Befehl bes Prinz-Feldmarschalls vom 3. Dezember, 9° abends, wurde dem General v. Alvensleben erst 745 früh eingehändigt, 3/4 Stunden nachdem die vorstehenden Anordnungen erlassen worden waren. Da sie den Gesichtspunkten des Prinz-Feldmarschalls entsprachen, so waren keinerlei Aenderungen nöthig. Es war jedoch nicht mehr mögzlich, den durch verspäteten Empfang des Besehls entstandenen Zeitverlust

einzubringen, und statt, wie vorgeschrieben, um 7°, konnte erst um 9° abmarschirt werden, denn man mußte die Korpsartisserie herantommen lassen, da sich im Walbe zahlreiche Bersprengte aushielten, die sie gefährden konnten.

General v. Alvensleben befand fich unter biefen Umftanben anfänglich in einer burchaus begreiflichen Spannung, batte er boch feine Befehle ohne Renntnif vom Stande ber Dinge bei ben anderen Rorps erlaffen muffen. Wenngleich er ber Meinung war, fie hatten am 3. Dezember, wie er felbft, ihre Tagesaufgabe gelöft, fo fonnte er boch erft auf eine Berbindung mit ben übrigen Armeetheilen rechnen, sobald fammtliche Rorps fich jum Angriff auf Orleans felbft anschieten. Boraussichtlich fonnte bas erft am fpaten Nachmittag geichehen. Bis babin blieb bas 3. Rorps in einem höchft ungunftigen Gelande auf fich felbit angewiesen. Darüber, baf ber General feine Artillerie nicht werbe verwerthen können, hatte er fich bereits getröftet; es erheischte jedoch Aufmertfamteit, fie vor einem Sandftreich ober Beläftigungen burch Infanteriefeuer im Balbe gu ichuten, gumal ber General meinte, wenn Bourbafi feine Sache verftebe, fo muffe er fich mit aller Rraft auf feine linte Mante und feinen Ruden werfen, um ihn zu erbruden. Dier lag unter Umftanden die größte Befahr, und es war durchaus nicht ficher, bag General v. Alvensleben am 4. Dezember noch in ber Lage fein wurde, Orleans anzugreifen.

Der Befehl bes Prinz-Feldmarschalls vom 3. Dezember 9° abends hatte für ihn nur insofern Werth, als er dadurch Gewißheit erhielt, daß die Tagesausgaben der übrigen Korps am 3. Dezember gelöst worden waren. Allein der Besehl sagte doch nur, daß "die Angrisssbewegung am 4. fortgesett werden sollte", nicht, daß an diesem Tage Orleans selbst angegriffen werden sollte und genommen werden müßte! Das aber war doch der Punkt, auf den Alles ankam, und gerabsierüber brachten auch die den einzelnen Korps gestellten Ausgaben keinen Ausschlängen von Cercottes und Gibb anzuareisen, enthielt der Besehl des Prinz-Keldmarschalls nicht!

Nun konnte General v. Alvensleben aus bem Befehle des Prings Feldmarschalls nichts Anderes entnehmen als die Boraussetung, das 3. Korps werde durch seine Artillerieentwickelung gegen Orleans selbst den allgemeinen Angriff wesentlich erleichtern. Darüber ließ auch die Aufbruchszeit für das 3. Korps, die um eine Stunde früher angesetzt war, keinen Zweifel, denn nur an dieses Korps waren für den Angriff auf Orleans bestimmte Borschriften erlassen worden!

Allein die dem General v Alvensleben gestellte bestimmte Aufgabe ließ sich bereits aus der Karte als unaussührbar ersennen. Indem der General v. Alvensleben das, was sich darin auf sein Korps bezog, für sich wiederholte, spiegelten sich seine Empfindungen deutlich auf seinen Gesichtszügen ab. Er bemerkte jedoch nur, das sei "Salonsstrategie".\*\*)

Das rechte Geiten Detachement.

Die 6. Infanterie-Divifion beftimmte als rechte Flankenbedung 111./35., 2. Dragoner 2 und Batterie 6./3. Diese Abtheilung nahm balb nach ihrem Aufbruch einige Berfprengte gefangen. Die Gefangenen fagten aus, im Balbe befänden fid fehr viele Abgetommene von bem Befechte bes vergangenen Abends, fowie Befdute und Baffen. bie übereinftimmenden Angaben ben Gindrud ber Bahricheinlichfeit machten, jo murben 9./35. auf Chanteau und 12./35. über Rebrechien in Richtung auf Neuville aux Bois entfandt. Die 12. Kompagnie fand bierbei die Befchütze und Artilleriefahrzeuge; maffenhaft weggeworfene Bewehre und Ausruftungsftude lagen auf ben verschiedenen Baldwegen gerftreut. Rings um ben Plat biefer Kataftrophe hielten fich noch viele Berfprengte auf; fie richteten ihr Fener auf unfere bei ben Befchuten befindlichen lente. Die 35 er vertrieben die Berfprengten und nahmen etwa 20 Turfos und Zuaven gefangen. lleber bas Schickfal ber großen Beute ift bereits \*\*) berichtet worben. Die 35er fonnten fich aber nicht mit bem Auffammeln ber nach vielen Sunderten gablenden Bewehre aufhalten und vernichteten fie beshalb, wie fie gefunden wurden. Bierburd mar III./35. von dem ursprunglichen Marichaiele Marigny abgefommen, und infolgebeffen wurde II./35. bem Seitenbetachement überwiefen.

Da III./35. an den späteren Kampfen nicht mehr theilnahm, so sei hier gleich bemerkt, daß es nach Absuchung der zahlreichen Waldwege

<sup>\*)</sup> Gine mir vorliegende Aufzeichnung eines Augenzeugen lautet: "General v. Albensleben . . . . . hatte eine fehr unvortheilhafte Meinung über die Ertategie der II. Atmee. Go gerieth er geradezu in Aufregung über den Paffus im Armeebefehl für den 4. Dezember, "Artillerie gegen Orleans in Thätigkeit zu bringene."

\*\*) Siehe V, S. 152/153.

gegen Abend bis nach Semon gelangte und fich bier mabrend ber Nacht pom 4. jum 5. burd Borpoften ficherte. Sammtliche Bege geigten bie Spuren ber Banif. Darauf beuteten auch bie ben vericbiebenften Truppentheilen (Turtos, Buaven, Marineinfanterie, Mobilgarden) angehörenden 250 Wefangenen bin.

Die Maffe ber 6. Infanterie-Divifion gelangte mit 1./35. an ber Reue Befehle Spite, ohne Widerstand zu begegnen, bis nach Boigny. Es war 120 bes Generals Much ihre Marichftrage bot viele Anzeichen ber feindlichen mittaas. Mucht.

General v. Alvensleben erließ bier neue Befehle. Denen aufolge follte die 5. Division, die bei Bont de Boigny eingetroffen war, über Bourgneuf bie Strafe Chateauneuf-Orleans gewinnen und auf biefer gegen Orleans vorbringen, die 6. Division ben Marich auf ber großen Strafe fortseten. Nach einer Baufe von etwa 1/4 Stunde trat Die Borhut ben Marich wieder au; zu beiben Seiten ber großen Strafe zeigten fich balb barauf ftarfere Schutenidwarme. Der Rommandeur ber Borbut entwidelte baber bas Sviten-Bataillon: 3./35. in einer Schütenlinie zu beiben Seiten ber großen Strafe; babinter folgten 1., 2./35, auf ber großen Strafe, 4./35, flaufirte weitlich von ibr. Auch zwei Beidute founten auffahren, mußten fich aber nach wenigen Schüffen bem feindlichen Aufanteriefener entziehen. Bahrend bie 35er Die feinbliche Infanterie aus mehreren Stellungen verdrängten, batte Die Daffe ber 6. Divifion nur vorübergebenden Aufenthalt gehabt. Beneral v. Alvensleben befand fich an ihrer Spite. Gegen 115 ftellte bie Borhut bas Marichverhaltnig wieder ber. Der vorausstreifende Rug Dragoner erhielt jedoch sogleich wieder von dem weniger als 3 km entfernten Baumainbert Infanteriefeuer.

Bei ben Frangofen hatte befanntlich ber foeben aus Afrika ein= Abfichten bes getroffene General de Colomb ben Befehl über bie 1. Divifion 15. Rorps erhalten. Nach welchen Besichtspuntten er verfahren follte, ift nicht gu ermitteln. Nach bes Ballieres follte er den Theil des Brudenfopfes öftlich ber Gifenbahn Baris - Orleans bis gur loire vertheidigen. Die Bertheibigungslinie ift aus Blan II gu erfeben.\*)

Generals be Colomb.

<sup>\*)</sup> Diefen Blan habe ich nach Dt. Bois und bes Ballieres aufgestellt, Beiber Angaben weichen nur wenig voneinander ab. 3ch halte fie auch fur gutreffend. Rach Lehautcourt, I, S. 369, waren auch "entre la route et Grand-Villiers"

Gewiß ist nur, daß General des Pallières das 29. Marsch- und 1. Marsch-Zuaven-Regiment auf dem Mail von Orleans als allgemeine Reserve zurüchselt. Bon den übrigen Truppentheilen hatten vermuthlich die Marsch-Turkos, das 18. Mobilsgarden-Regiment und das Mobilsgarden-Bataillon de la Savoie den Brückentopf zu beiden Seiten der Straße von Semon über La Croix—Kleurp nach Orleans besetk.\*)

General de Colomb scheint Befehl gehabt zu haben, den Anmarsch des Generals v. Alvensleben über Loury infolge der bekannten Depesche des Generals d'Aurelles über die Entblößung dieser Straße durch den General des Pallières\*\*) möglichst weit von Orleans zum Stehen zu bringen.

Daburch begingen die Franzosen auch auf dieser Front den Fehler, sich vor den Besestigungen zu schlagen. Daß hierbei die Absicht obgewaltet hat, dem General Bourbati das Herantommen zu erleichtern, halte ich nicht für unwahrscheinlich.

Die frangöfischen Truppen.

Deshalb ging de Colomb den Dentschen in dieser Richtung bis Baumainbert entgegen. Hier stellten sich die 4. Marsch-Jäger sowie das 6. und 7. Bataillon Marineinfanterie\*\*\*) zu beiden Seiten der Straße nach

Laufgraben gemefen; ob biefe von Grand Billiers bis nach St. Jean be Brage ober bis Baumainbert, ober endlich von Grand Billiers in boppelter Linie bis St. Jean be Brage und Laumainbert verlaufen find, bleibt völlig untlar. Rung fagt in "Drieans", G. 200: "Gine lange Reihe von Schangen jog fich auf ber Sobe entlang bis St. Jean be Brane" und S. 201: "Bie aut bie Branbenburger ichoffen, bemiefen gegen 100 Tobte, welche allein in ben feindlichen Schutgengraben lagen, bie um 40 erfturmt murben." Enblich G. 202: "... bringt eine Banbe von Flüchtlingen von Fleury ber gegen Die Schupengraben von I./38. beran." Irgend eine Trace giebt Rung nicht an. Die Melbung bes Generals v. Alvens: leben von 490 nachmittags aus ber Gegend von Baumainbert fagt ausbrudlich - alfo nach ber "Erfturmung ber Schutengraben burch bie Branbenburger" -: "Die Dunkelbeit gestattete nicht, zu rekognosziren, ob Berschanzungen angelegt und welcher Art fie find." 3ch glaube beshalb, bag fowohl bei Baumainbert wie bei St. Jean be Brane nur flüchtige Erbbedungen ausgehoben maren und bag bie Befestigungen nur in ben Merten ber unvollenbeten Rwifchenftellung beftanben haben.

\*) Die sammtlichen Truppentheile kamen am 4. Dezember nicht ins Gesecht. Das erklärt sich daburch, baß jener Theil des Brüdenkopfes an diesem Tage nicht angegrissen worden ist. — \*\*) Seiche V, S. 154. — \*\*\*) Lehautcourt giebt, I, S. 369, das 5. Bataillon der Marsch-Infanterie der Marine an. Wenn dieses bei Baumainbert war, so müßte es in Reserve gestanden haben.

Bithiviers auf und besetzten das langgestreckte Dorf Baumainbert.\*) Die 8. Marsch-Jäger\*\*) trasen bort etwas später ein. Zu ihrer Linken besanden sich die 12. Mobilaarden.

Gegen 2° wurde I./38. Linie bei Baumainbert zwischen die 12. Mobilgarden und die Marineinfanterie eingeschoben. 1., 2., 3./38. besetzten Schützengräßen nördlich der Straße, 4./38. das Gehöft du Sacres-Coeux. 6./38. befand sich vor der Front als Schützen, 5./38. diente als Unterstützung der Marineinfanterie. II./38. war süblich der Straße nach Pithiviers, III./38. in Reserve.\*\*\*)

In der Gegend von Baumainbert waren also um 2° sehr be- Baumainbert. Baumainbert. Baumainbert.

Ueberdies eignete sich das mit Gehöften, Villen, Weindergen und Obstgärten übersäte Gelände sehr zur Vertheibigung durch Insanterie. Als sich nun die Vorhut der 6. Division Baumainbert näherte, wurde sie von heftigem Insanterieseuer der Marineinsanterie empfangen. Das Feuer nahm sogleich einen solchen Umsang an, daß der Angreiser auf sehr debeutende seindliche Kräfte schließen mußte. Der Schükenzug von 3./35. warf sich aber entschlossen gegen den östlichen Dorfeingang, drang in ihn ein und behauptete sich dort. Die seindliche Insantere die Gegend bis auf 2000 m im Umtreis unsicher. Bald nachdem der Schükenzug sich des Dorfeinganges bemächtigt hatte, drangen auch die beiden übrigen Züge dieser Kompagnie sowie 4. und darauf 2./35. in Baumainbert ein. Der Kampf im Orte und um den Ort wütchte seitdem auf beiden Seiten mit großer Hartnäcksseit; an mehreren

<sup>\*)</sup> Db bas ganze 4. Marsch-Jäger-Bataillon hier war, erscheint zweiselschaft. Nach bes Paltières, S. 223, hatte Kapitän Penbezer nachmittags einige 40 Jäger ber Bataillone 5 und 4, babei ben Bataillonsches ber Jäger 4. Sieco, in der Vorstadt St. Jean hinter einer Barrilade gesunden. — \*\*) Das Vataillon gehörte zur 3. Division des 16. Korps. Es hatte am 10. und 11. Oktober bei Arkena und Orléans 800 Mann verloren, war dann nach Laval zurückgenommen und durch 400 Mann verstärtt worden. Seitbem hatte es an den Kämpsen der Westenkrete steilgenommen, war nach Kennes bestörbert worden und von da am 2. Dezember mit der Eisenbahn nach Orléans. Es erreichte seine Bestimmung nicht mehr und soch am 4. Dezember im Verbande der 1. Division 15. Korps. Kunz derechnet seine Stärke auf 600 Gewehre. — \*\*\*) Nach Lesautcurt, I, S. 369/370. — †) Dies Zeit giett auch M. Vois, S. 270, an.

Stellen tam es gum Rahtampf. Die 35er gewannen, wenn auch langfam, boch beftanbig Boben.

Um 215 war die erfte Unterftützung durch I./20. eingetroffen. Bon Diefem Bataillon wandten fich 2., 4./20. rechts, 1., 3./20. links ber großen Strafe gegen ben Ort. Bon bem nächften Bataillon (II./20.) wurde 5./20. am Ausgange nach Loury zurückgehalten, während 6., 7., 8./20. gegen die feindlichen Truppen nordwestlich von Baumainbert Die Berfuche, Artillerie in Thatigfeit au feten, icheiterten vorgingen. fämmtlich. Die Infanterie fab fich baber auf ihre eigenen Rrafte angewiesen. Die Eroberung bes Dorfes jog fich beshalb in die Lange.\*)

Gingang einer Melbung bes Generals über Dffenfive ber

General v. Alvensleben hielt fich auf ber Chauffee etwa 1800 m von Baumainbert auf, unaufborlich von Infanteriegeschoffen umfcwirrt. v. Ctifipnagel Es widerftrebte ibm aber, nachdem er nun einmal ins Feuer gerathen Frangofen bei war, fich baraus zu entfernen. Das Wefecht war außerft heftig, ging Bontaur Moines. aber gludlich vorwärts. Da erreichte ihn die Meldung des Generallieutenants v. Stulpnagel über bas Auftreten neuer Streitfrafte bei Kan aux Loges und Bont aux Moines (30) und zugleich über die von biefem General getroffenen Dagnahmen.

> Der General v. Alvensleben billigte bie Dagnahmen, allein es empfahl fich boch nicht, die 12. Brigade aus ber Sand ju geben, bis Die Lage im Often völlig gefichert war. Go tampften benn bie 35er und 20er allein weiter. \*\*)

Baumginbert erobert.

Erst gegen 345 war bas gange Dorf bem Feinde entriffen. es icheint, hat namentlich bas Borbringen ber Deutschen füblich ber großen Strafe, wo fich die 4. Marich- Nager befanden, ju ber gludlichen Entscheidung beigetragen. Gleich barauf murben bie nordweftlich bavon liegenden Schützengraben erfturmt.

<sup>\*)</sup> Das Tagebuch v. Dresty fagt: "Bon einer Bermenbung von Artillerie mar bei ber bichten Bebauung feine Rebe. Das mar infofern unangenehm, als wir von unfichtbarer Artillerie beichoffen murben." - \*\*) Das Tagebuch v. Dresty ichreibt barüber: "Es war an bem Tage grimmig talt und beshalb im Chauffeegraben ein machtiges Feuer aus Beinpfahlen angegundet worben, an bem wir mit Mivensleben ftanben und unfere erftarrten Glieber ju ermarmen fuchten. Da fchlug ploBlich eine Granate mitten ins Feuer, und bie umbergeschleuberten Feuerbrande überschütteten uns mit glubenben Roblen. Wir riffen Alle aus, und als balb barauf bie Granate frepirte, that fie weiter feinen Schaben . . . . . Alvensleben ließ aber bas Reuer auslofden."

Unterbeffen fturgte ploglich auf bem frangofischen linken Flügel Frangofische eine Bande von Flüchtlingen, die aus ber Wegend von Fleury gefommen fein follen, auf die von den 38ern befetten Schutengraben. hatte große Mube, fie aufzuhalten und fie wieder ins Beuer zu bringen. Bur Dedung bes Rudzuges trat eine Geftion frangofifder Artillerie auf, und 2 Kompagnien 38er marfen fich ben nachdrängenden Brandenburgern entgegen. Allein ber ichmache Offenfivftog wurde mit leichter Dube abgewiesen. Es war 415; die Dammerung brach herein, und man bielt bas Befecht für beenbet, als ftartere frangofifche Rolonnen mit anerfennenswerther Energie vorfturmten. Die Deutschen vernahmen deutlich den Ruf: "En avant les épaulettes." Allein auch dieser Un= ariff murbe glangend abgeichlagen.

Die deutsche Infanterie folgte nun dem Feinde bis auf die leichten Soben nordweftlich von St. Jean de Brage und machte hier Halt.

General v. Alvensleben batte unterbeffen vernommen, wie bas Teuer aus bem Often (5. Divifion) ichwächer wurde, aber von bem Rampfe bes 9. Armeefords an ber Strafe Artenan-Orleans murbe meber etwas gefehen noch gebort. Frgend eine Berbindung mit bem 9. Rorps bestand nicht, weil sich zwischen ben beiden Korps noch ftarfere feindliche Infanterie befand und im Balbe gablreiche Berfprengte ben Berfebr verhinderten.

General v. Alvensleben wurde nun, als das Teuer aus dem Often Signalicaffe ju erlofchen ichien und der glangende Berlauf des Gefechtes von Bau- fur bas 9. Rorps. mainbert überfeben werben tonnte,\*) "von allen Seiten gedrängt, einen ernsten Angriff auf Orleans ju unternehmen, bamit wir die Ersten in ber Stadt feien". \*\*) Er folig es aber ab, "weil es fcon gu

<sup>\*)</sup> Rung beziffert in "Drieans", G. 202/203, ben Berluft ber 6. Infanteric-Division auf 6 Diffiziere, 78 Mann tobt und verwundet; Die Bahl ber bei Baumainbert gemachten Befangenen auf etwa 250 Dann, ber tobten und permunbeten Frangofen auf 450 Mann. Der Bertheidiger hatte alfo funfmal jo viel Tobte und Berwundete gehabt als ber Ungreifer, Die Berechnung halte ich für richtig. Die Frangofen geben im Ginzelnen an: 4. Marich-3dger 137 Mann tobt, verwundet, vermißt; 38. Linie 75 tobt und verwundet, 51 gefangen; 6. Batgillon Marine 150 Mann tobt, verwundet, vermist; 7. Bataillon Darine 6 Offiziere, 250 Dann. Ueber die übrigen Truppentheile fehlen Biffern. Das I. Bataillon brandenburgifcher Fufiliere verfeuerte 17 492 Batronen. - \*\* Tagebuch v. Dresty.

buntel fei und er fich in einen Strafentampf in einem unbefannten Orte und bei Duntelbeit nicht einlaffen wollte.

Um aber bem von Norden vordringenden 9. Korps ein Zeichen zu geben, daß er da sei, befahl er mir, irgendwo eine Batterie aufzusstellen und eine Anzahl Granaten nach Orleans hinein zu werfen, damit aus dem Kanonendonner seine Ankunft öftlich von Orleans kundbar würde.

Ich mußte eine ganze Weile suchen, ehe ich eine kleine Villa fand, vor der ein Rafenplatz lag, auf dem gerade eine Batterie Platz hatte. Ich ließ dort eine schwere Batterie aufsahren, die Richtung nach der Kattbedrale und den höchsten Aufsatz nehmen, zweimal durchseuern und marschirte dann wieder ab. Kaum hatte das letzte Geschütz den Gradplatz verlassen, so dam das Orleans eine schwere Granate, schlug mitsen in den Grasplatz ein und krepirte gleich mit fürchterlichem Knall. Darauf kamen noch 11 Granaten nach, die alle den Grasplatz trassen. Wober sie kamen, war nicht zu ermitteln".\*)

Nachdem die Batterie geseuert hatte, ließ Generallieutenant v. Stülpnagel melden, der Feind habe seine Offensive eingestellt und sei im Rückauge nach Sübosten jenseits des Kanals von Orleans.

Der Angriff wird auf ben 5. Degember perichoben.

Die bei Baumainbert gemachten Gefangenen, die übrigens einen guten Eindruck hinterließen, hatten ausgesagt, daß der Hauptwiderstand erst weiterhin bei Orleans in einem besestigten Brückentopf geleistet werben würde.

War sonach die Gesahr aus dem Often offenbar abgewandt, so beschloß General v. Alvensleben den Angriff auf den Brückentopf doch auf den 5. Dezember zu verschieben. Die Divisionen erhielten Befehl, möglichft in dem von ihnen eroberten Raum zu bleiben, die 5. Division sollte sich außerdem der Brücken von Checy und Pont aux Moines versichern.

Am späten Abend unternommene Bersuche, durch Kavallerie mit dem 9. Korps in Berbindung zu treten, scheiterten, ebenso wenig gelang es dem 9. Korps, dem General v. Albensleben den Besehl des Prinz-Feldmarschalls von 6<sup>45</sup> zu übermitteln. Somit ging auch dieser Tag

<sup>\*)</sup> Tagebuch v. Tresky. Nach der Zeitbestimmung beim Stabe des Prinz-Feldmarschalls wäre das Feuer um 415 nachmittags vernommen worden.

jur Reige, ohne baf General v. Alvensleben über ben Stand ber Dinge bei ben übrigen Armeetheilen Renntniß erlangte.

Bevor General v. Alvensleben die letten Anordnungen traf, fandte Melbung bes er bie folgende Melbung an ben Bring-Felbmaricall:

General& p. Alpenaleben pon 420 nachmittags.

"Bei Baumainbert an ber Strafe von Loury nach Orleans, ben 4. Dezember, 430 nachmittags.

Das Armeeforps ift auf ber Linie Baumainbert-St. Rean, öftlich Orleans, mit Avantaarbengefecht in schwierigem Terrain angefommen. Die Entwidelung von Artillerie ift nicht angänglich. Gine Befdiegung von Orleans hat ben Jeind gezwungen, feine Artillerie ju zeigen; - bis jest nur 12 Bfunder. Die Dunkelbeit geftattete nicht, zu retognosziren, ob Berichangungen angelegt und welcher Mrt fie find.

Das mit Kermen und Billen bicht befette Terrain ift mit Beinbergen bebedt, baber nur mit großen Schwierigfeiten und mit Opfern gu forciren. Die Dertlichkeiten maren allgemein befett.

Gine feindliche Division ift im Mariche von Boiscommun über Sully La Chavelle und Jan aur Loges gegen bie Loire refognosgirt. \*) Thre Maffe war um 3º nachmittags in Fan und marfchirte in Un-Wahrscheinlich ift es ihre Borbut gewesen, welche mit bem linten Seitenbetachement bes Oberftlieutenants v. L'Eftocq nörblich Checy im Gefecht gewesen. Diese Division ift, soweit jett befannt, nach Guben ausgebogen. Oberitlieutenant v. Eftoca ift genugend verftartt, um bas Gefecht gegen fie aufnehmen gu fonnen.

3ch werbe ie nach bem Ergebniß meiner morgenben Retognoszirung gegen Orleans und ben sonstigen Umftanben auf biefem Flügel an= greifen ober aber über bie Lage ber Dinge melben.

Der Befehl jum heutigen Bormarich, welcher um 7º angetreten werben follte, ift mir um 745 morgens jugegangen, woburch zwei Stunden Beit für die Operationen verloren gegangen find.

Als Nachtrag jum geftrigen Gefecht melbe ich, bag neun Gefchüte. eine Mitrailleuse erbeutet worben find.

<sup>\*)</sup> In Birklichkeit mar eine Brigabe bes 20. Korps von Courcy aur Loges über Gully la Chapelle nach Fay aur Loges marichirt und bier mit ben übrigen Theilen bes 20. Rorps gufammengetroffen.

Beute find bis gur jegigen Stunde im Befecht 124 Befangene gemacht und außerbem eine minbeftens gleiche Rabl Beriprengter eingebracht.

Mein Hauptquartier ift Les Coutures.

Der fommandirende General (gez.) p. Alpensleben."

b. Das Gefecht bei Checp und der Uebergang des 20. und 18. Korps über die Coire.

Befegung von Chéco burch bas

General v. Stülpnagel batte als lintes Seitenbetachement zwei Seitendetache. Bataillone Ber (I., F.), sowie 2./Dragoner 12 unter Oberftlieutenant v. L'Eftoca bestimmt, wahrend die Hauptfolonne, mit II./8. in ber Borbut, um 90 vom Sammelplat ber Divifion fublich Loury über Bennecy bis Ronciere Schloß in Gefechtsformation abrudte und gegen 120 mittags Bont be Boigny erreichte.

> Die Berbindung mit ber 6. Division hatte verhältnigmäßig leicht aufrecht erhalten werben fonnen. Unterwegs murben gablreiche Beriprengte pertrieben ober gefangen genommen, Beneral v. Stülpnagel ließ bie Truppen bier ausruben und feine Anfunft am Marichaiel an General v. Alvensleben melben. Bon biefem erhielt er barauf ben bereits mitgetheilten Befehl.\*) Sierüber mar es 1º nachmittags gemorben. \*\*)

> Die Seitenkolonne war unterbeffen ununterbrochen weitermaricirt und erreichte, ohne Widerstand zu begegnen, bereits gegen 20 nachmittags Die Loire bei Checp. Sie traf Borbereitungen gur Unterfunft, als fie Melbung über ben Unmarich ftarter feindlicher Rolonnen aus bem Often erhielt. Um biefe Beit langte bie Sauptfolonne erft bei Bourgneuf an.

> Balb barauf tamen aus Bont aux Moines bichte frangofifche Shubenichwarme beraus und wandten fich, gefolgt von mehreren Ro-Ionnen, gegen Chécy.

<sup>\*)</sup> Giche G. 109. - \*\*) Die Angabe in ber Gefchichte bes Infanterie-Regiments 8, G. 330, II./8. fei bereits gegen 10 bis Bourgneuf gelangt, berubt auf Brrthum. General v. Stulpnagel hatte um biefe Beit noch feine Delbung über ben Anmarich ber feinblichen Streitfrafte aus bem Dften. G. 326 giebt bie Regimentsgefchichte felbft an, bag barüber erft gegen 20 in Checy Delbung eingetroffen fei. Das Gefecht begann balb barauf; es veranlagte General v. Stulpnagel ju neuen Daknahmen. Leiber ift bie irrthumliche Reitangabe in andere Berte übernommen worben.

Dieser neue Feind war das 20. Korps unter General Crouzat. General Bourbati hatte infolge des Telegrammes de Freycinets vom 3. Dezember 745 abends den Marsch des 20. und 18. Korps nach Orléans angeordnet.

Das 20. Korps erreicht Bont ang Moines.

Nachbem dies geschehen war, ging an ihn in der Nacht vom 3. 3um 4. Dezember, jedenfalls nach 4° früh, die nachfolgende Depesche des Generals d'Aurelle ab: "Wir haben uns drei Tage hintereinander gegen bedeutende Streitfräste geschlagen. Unsere Berluste im 15., 16. und 17. Korps sind sehr ernst. Wir sind in unsere Linie vor Orlsans zurückgekehrt. Der zeind hat einen der wichtigsten Punkte genommen.\*) Ich din nunmehr besorgt, daß es der Loire-Armee unmöglich ist, sich auf dem rechten Loire-User zu behaupten. Zwischen Orlsans und Gien giebt es keine Brücken mehr.\*\*) Ueber den letzten Punkt müssen sied zurückziehen. Tressen Sie also nunmehr Anordnungen für den Fall, daß der Rückau über Gien sir Sie nötlig wird. "\*\*\*)

Der General Bourbafi sagt in seinem Bericht über seine Maßnahmen am 4. Dezember, er habe an diesem Tage keinersei Nachrichten
und Besehle erhalten. Mir erscheint es jedoch außer Zweisel, daß
Bourbaft irrt. Er begab sich am 4. Dezember nach Chateauneuf, um
in naher telegraphischer Verbindung mit dem General d'Aurelle zu sein.
Sollte ihn hierzu nicht vielmehr die Absicht bestimmt haben, sich über
ben bortigen Loire-llebergang zu unterrichten? Es wird sich zeigen,
daß auch General Crouzat frühzeitig den Uebergang bei Jargeau
erkunden ließ.

Freycinets Telegramm vom 3. Dezember 745 abends ordnete den Marich auf Orleans an, während d'Aurelles Depeiche von nach 40 früh am 4. Dezember Bourbati auf den Rückzug auf Gien vorbereitete. Das waren zwei ganz entgegengesette Richtungen. Als die letzte Depesche einlies, waren das 20. und 18. Korps bereits auf Orleans abmarschirt. In Anbetracht dieses Umstandes tonnte Bourbati nicht einsach auf dem Juße Kehrt machen; er mußte aber doch die Aussührung des Marsches auf Gien erwägen und vorbereiten. So würde sich erklären, daß beide

<sup>\*)</sup> Jebenfalls ist Chevilly gemeint. — \*\*) Das war ein Jrrthum. Die Brüde von Sully stand noch. — \*\*\*) Actes VI, S. 216. Déposition de M. le général Billot.

Korps ihre ursprüngliche Richtung beibehielten und Bourbati sich an bie Telegraphenstation nach Châteaumeuf begab, um, wenn der endgültige Befehl zum Nückzug über Gien einlief, auf Jargeau, Châteauneuf und Sully abzubiegen. Die Geschehnisse bei Bourbati liegen nicht völlig klar, es läßt sich jedoch nicht leugnen, daß die widersprechenden Besehle die Sicherheit Bourbatis und seiner beiden Korps beeinträchtigen und seine Besehlsgabe erschweren mußten.

Man mache sich die Lage Bourbatis klar: Am 3. Dezember früh erhielt er telegraphischen Beschl d'Aurelles, zu beobachten, was vor seiner Front vorgehe, und zugleich Mittheilung von der Niederlage Chanzys am 2. Dezember und von dem Nückzuge Chanzys sowie der 2. und 3. Division 15. Korps. Um 210 und 225 nachmittags ordnete de Freycinet den Marsch nach Loury an, wogegen d'Aurelle beschl, sich links zu scheide, num des Pallières dei Chilleurs zu unterstügen. Um 743 abends schrieb de Freycinet endlich den Rückzug nach Orleans vor. Nach 46 früh am 4. Dezember bereitete d'Aurelle den General Bourbati auf den Rückzug nach Gien vor.

Um 1010 pormittags telegraphirte be Frencinet an Bourbafi, er folle auf Orleans vorruden; um biefelbe Beit fchrieb ein anderes Telegramm be Frencinets ben Rudgug auf Bien vor. Um 120 mittags war wieder vom General b'Aurelle eine Depefche an Bourbati jum Marich auf Orleans abgegangen; um 110 nachmittags ichrieb ein Telegramm be Frencinets biefelbe Richtung vor. Man fann bie Richtung von Armeeforps, Die im Mariche find, nicht wie auf bem Schachbrett andern. Bourbafi wird auch Diefe Telegramme erhalten baben. Bas follte alsbann ber ungludliche Armeeführer anders thun, als barauf bebacht fein, wenn es nothig wurde, feine beiben auf Orleans in Marich gefetten Rorps über Jargeau, Chateauneuf, Gully abzulenten, bis babin aber feinen Marich nach Orleans einzuhalten. Rach 40 nachmittags erhielt Bourbafi endlich eine Depefche b'Aurelles, wonach Orleans aufgegeben fei und Bourbati auf Gien gurudgeben follte. Für bie Unthätigfeit Bourbatis icheinen mir baber boch manche Entlaftungegrunde gu befteben. Die widersprechenden Befehle hatten fein Bertrauen in die Leitung völlig erschüttert. Er mußte, bag bas Centrum und der linte Glügel ber Loire-Armec gefchlagen waren. Das fonnte auf ihn boch auch nur niederbrudend wirten. Unter allen biefen Einbrüden und Nachrichten bachte Bourbati mohl hauptfachlich baran, wie er ohne Niederlage auf das linke Loire-Ufer kommen könne. Unter Diesem leitenden Wedanten muß die Thatigfeit bes rechten Urmeeflügels am 4. Dezember beurtheilt werben.

Das 20. Korps war am 4. Dezember 40 fruh von Chambon auf Ingranne und Fan aux Loges abmarfchirt.\*) Das 18. Korps folgte hinter bem 20. Korps. \*\*)

General Crouzat batte ben Barallelmarich ber Deutiden (gemeint ift das 3. Korps) bemerkt und deshalb besondere Borficht beobachtet. Um 11º meldete ihm ein Ordonnanzoffizier M. Berger Folgendes: "Nous sommes en plein dans l'armée prussienne." General Crouzat antwortete: "Non, l'armée prussienne est à Neuville." - "Non, voici un billet que vous envoie le maire d'un village et qui dit, que toute l'armée prussienne est autour d'Orléans. "\*\*\*)

Gegen 20 nachmittags erreichte Crouzat Kap aur Loges.

General Crougat fab die Lage ungunftig an. Er glaubte ben Reind por und hinter fich und besorgte, in die Loire geworfen gu werben. Er berathichlagte baber in Jan mit feinen Generalen, mas geschehen follte, und beschloß, fich ben Weg nach Orleans ju öffnen. Die Kolonnen und die Artillerie erhielten jedoch Befehl, bei Jargeau bie Loire ju überschreiten und fich auf bem fublichen Ufer bem Rorps in Orleans wieber anguschließen. +)

Bis 2 km an Bont aur Moines traf die Borbut (1. Brigade ber Borruden ber 3. Division), die rechts und links durch je ein Kavallerie-Regiment 20. Korps gegen begleitet wurde, nicht auf ben Feind. Sier wurden jedoch beutsche Patrouillen fichtbar. Als die Brigade barauf bort ben Ranal über= ichritten hatte, fab fie fich bald in ein beftiges Infanteriefeuer verwickelt.

Dberftlieutenant v. L'Eftoca hatte bem Reinde fogleich nach Empfang Beichtbei Checy. ber Meldung F./8. entgegengeworfen, mabrend I./8., das fich in bem

<sup>\*)</sup> Crouzat hat angegeben: "Enfin le meme soir (nämlich am 3. Dezember), vers huit heures, je reçus l'ordre de me mettre en retraite le lendemain sur Orléans. Le centre de notre armée avait été enfoncé. " Actes VI, C. 123. Die Brrthumlichfeit ber Angabe geht icon aus bem gefperrt gebrudten Cas hervor. Chevilly murbe von ben Deutschen erft gegen 60 abends befest. Bis 80 tonnte Crougat noch feinen Befehl erhalten haben, ber bies bejagte. - \*\*) Actes VI, S. 216. - \*\*\*) Ebenba, S. 123. - †) Ebenba.

füblich ber Chausse gelegenen Theile von Chech befand, nach Norden gezogen wurde. 2./Dragoner 12 setzte unterdessen die Beobachtung des Keindes fort.

Major v. Sephlit ließ 9./8. süblich ber großen Straße eine etwa 600 m östlich von Checy gelegene Anhöße besetzen. Die Kompagnie berührte mit dem linten Flügel die Chausse. Ol./8. schlöß sich daran in dem Gehöft Les Chartreux, nördlich der großen Straße und in einem nördlich davon gelegenen Beinberge. Beide Kompagnien unterhielten wirksames Feuer, so daß der Gegner Halt machte. Die Deutschen bemerkten jedoch, daß weitere Kolonnen aus Pont aux Moines nacherücken, sowie daß die Schützenlinie verstärkt wurde.\*)

Nach und nach flantirte feindliche Infanterie 9./8. empfindlich von rechts.

Oberstlieutenant v. L'Eftocq ließ baher zunächst 9./8. unter bem Schutze von 10./8. auf Chécy ausweichen, alsbann 10./8. dorthin solgen. Bier Mann, die sich im oberen Stockwert von Les Chartreux besanben und nicht mehr rechtzeitig entsommen konnten, geriethen in Gefangenschaft.

10./8. besetzte nun zwei an der großen Straße östlich von Checy gelegene Häuser, 9./8. nahm wiederum an dem Punkt Stellung, wo der Weg von Loury in die große Straße mündet. Um dies Zeit traft 11./8. am östlichen Dorfsaum ein, während 12./8. ein 400 m nörblich des Ortes gelegenes Gehöft sowie den dortigen Damm der unvollendeten Eisenbahn nach Orleans besetzte (230). Da inzwischen hier ebenfalls 2., 4./8. anlangten, so sollte 12./8. weiter vorgehen und den linten Flügel sichern. Die Kompagnie nahm daher die Richtung auf ein etwa 250 m entserntes Gehöft. Bon hier boten sich eine weite lleberzsicht und ein gutes Schußeld nach vorn und nach der linken Flanke dar. Die Kompagnie verblieb dort die zum Schlusse des Gesechts.

An dem Wege nach Loury hatten 2., 4./8. unterbeffen je ein Gehöft besetzt, 1., 3./8. waren bahinter in Reserve.

So standen die Dinge, bald nachdem der Feind in Les Chartreux Halt gemacht hatte. Da sich die deutsche Front nicht gut angreisen ließ, so schoden sich starke Kolonnen gegen den nördlich der Straße

<sup>\*)</sup> Rach Lehautcourt, I, S. 376, wäre es bas 47. Marich: Regiment gewesen.

gelegenen Theil von Checy. Sie fliegen auf I./8. fowie 12. und 10./8. und geriethen ins Stoden.

Rest erhielten bie Deutiden eine erwünschte Berftarfung.

Gintreffen von II./8. unb

General v. Stülpnagel hatte auf feinem Mariche über Bourgneuf Batterie II.3. von Oberftlieutenant v. L'Eftoca Melbung über bas Auftreten überlegener feindlicher Kräfte in feiner linken Flanke erhalten und diesem II./8. fowie bie Batterie II./3. nachgefandt.

Die Batterie fuhr auf einer Unbobe nordweftlich von Checy auf und beschoff\*) die nördlich der Chaussee befindlichen feindlichen Truppen. während II./8. vorläufig in ihrer Nahe verblieb.

Schon balb nach bem Beginn bes Gefechts muß General Crouzat fciett einen Offigier ichwantend geworben fein. Wenigstens ichidte er fruhzeitig einen nach ber Brude Ordonnangoffizier nach Jargeau. Soren wir ihn felbft: "J'envovai un officier pour reconnaître dans quel état se trouvait le pont de Jargeau. Le pont avait été coupé pendant la guerre. L'officier, de retour, me dit: »Général, nous y passerons; le pont est réparé et essayé.« - »Avec quoi essayé?« lui dis-je. - »Avec des voitures de vin, qui portent chacune trois pièces de vin. Nous pourrons y passer. « " \*\*)

von Jargeau.

hiernach icheint es, daß die gerftorte Brude von ben Bewohnern wieder gangbar gemacht worden mar, jedenfalls bereits gur Reit, als Die vom General Crouzat vorausgefandte Artillerie und feine Rolonnen eingetroffen waren. Man erfieht baran wieber, wie bie Natur bes Bolfsfrieges den frangofifchen Generalen von Nuten mar. General Crouzat glaubte bamals ben Feind hinter fich. Das war zwar nicht richtig, aber es tommt barauf an, festzustellen, wie ber Führer feine Lage betrachtete: Er hatte bie Loire vor fich, glaubte die Deutschen hinter fich und mußte also über die Mittheilung bes Ordonnanzoffigiers febr frob fein!

Unterdeffen hatte Beneral Crouzat bie Unficht gewonnen, daß er es mit ber gangen beutschen Armee zu thun habe. Er ließ baber bas Gefecht abbrechen und räumte auch Les Chartreur (nach 30). \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sie verfeuerte 12 Granaten. - \*\*) Actes VI, S. 123. - \*\*\*) "Le 47e de marche se déploie rapidement . . . . . . mais là, la route est barrée et le 47e aperçoit toute l'armée allemande devant lui. N'étant pas assez fort pour renverser un pareil obstacle, et me sachant suivi depuis

Oberitlieutenant p. L'Eftoca ließ 9., 10./8, fogleich mieber in Die Stellungen vorgeben, Die fie anfänglich innegehabt batten. Auf Befehl bes Brigabefommanbeurs. Oberften v. Conta. folgten auch 5., 7./8. und wandten fich gegen die bereits von ben Gufilieren befetten Beinberge. Bon bier aus griffen beibe Rompganien fraftig mit moblaegieltem Teuer ein.

General p. Ctulpnagel ididt noch bie 48 er nach.

Da bas Gefecht feit bem Abmarich von II./8. an Beftigkeit gunahm, fo fandte Benerallieutenant v. Stulpnagel ihm noch bas gange Regiment 48\*) nach. Mit bem übrigen Theil ber Divifion blieb ber Beneral in Bereitschaft, ba ihm bie Starte bes Feindes bei Combleur. bas gegen 20 (30) erreicht worben fein foll, auf eine Divifion angegeben worben war. Er fandte barüber Melbung an ben General p. Alvensleben. \*\*)

F./48. ging burch bie Weinberge über Bourgneuf vor und befette mit 9., 10., 11./48, brei Gehöfte fowie eine Balbvarzelle nordweftlich ber Ber. Später wurde auch 12./48. in die Wefechtelinie gezogen, boch war der Rampf bereits im Erlofden (315). Bom I./48., bas über Laveau nach ber großen Strage marichirte, nahmen 2., 3./48. in einem Wehöft weftlich Checy Stellung; 1., 4./48. wurden burch ben Ort gegen Bont aux Moines vorgezogen. Ihnen folgte barauf F./48.

Der Geind gebt bei Bont aur Sanal surud.

Der Keind war inzwijden bei Bont aur Moines über ben Ranal Moines fiber ben Burudgegangen und verbarritadirte bie bortige Brude, fowie ben jenseitigen Dorftbeil. Das Batgillon Freischarler bu Saut Rhin bedte im Ort ben Rudgug. Batterie II./3. warf noch ein paar Granaten aus einer Stellung norboftlich von Checy nach ber Brude und nach Marbie: ihre Bebedung verfaben 1., 4./48.

Chambon, je prescrivis aux 1re et 2e divisions de gravir à gauche la ligne ... et à la 3º de suivre le mouvement toujours en combattant." Actes VI, 6. 130. Déposition de M. le général Crouzat. Wenn der General dies nicht felbit ausgefagt hatte, burfte man es nicht glauben. Wir erfeben baraus, wie fehr bamals felbft die moralifche Rraft eines fo unftreitig tapferen frangofischen Benerals abgenommen hatte. Das 470 Marich Regiment hat im Gangen 2 Offiziere 34 Mann verloren.

<sup>\*) 2./48</sup> mar bei Bont be Boignn jum Regiment geftogen. - \*\*) Die Melbung bes Generals v. Alvensleben ift von 480 und giebt an, bag fich um 30 eine feindliche Division in Fan befand. 3ch glaube beshalb, baf General v. Stulpnagel erft nach 30 in Combleug eingetroffen fein fann.

Unterbeffen waren 5., 6., 7./48, dem Feinde in Richtung Bont aux Moines gefolgt; 8./48. hatte fich gegen ben Kanalubergang fuböftlich von Checy gewandt (330). 6./48. drang zuerft in Bont aur Moines ein und machte 30 Gefangene; Die übrigen Rompagnien tamen mit dem Feinde nicht mehr in Berührung, und da es nun zu dunkeln begann, fo wurden fammtliche Rompagnien in den weftlich bes Ranals gelegenen Dorftheil gurudgenommen. 8./48. befeste & Berpiniere.

Die 1. und 2. Divifion gelangten auf bem Rudzuge an die Spite, bie 3. Division bilbete bas Ende ber Marichfolonne.\*)

Die eigenthumliche Lage ber 5. Divifion am Abend veranlagte jedoch besondere Magnahmen. Daher wurden später 7., 8./48. nach befest Marbie. Marbie gelegt, Die fich burch Reldwachen gegen St. Denis ficherten; 5./48. befette Schloß La Berriere in ber linfen Flante. Rach Bont aux Moines rudten 10., 11./48.; 9., 12./48. belegten Schlog Reuilly; I./48. nebit bem Leib-Regiment bezogen in Checy Quartiere.

General

General Crouzat maricirte inzwischen nach St. Denis de l'hotel, Rudgug Crouzats wo das 20. Korps gegen 6° abends versammelt war und bis jum be l'hotel und anderen Morgen ben Strom überidritt. Die 3. Divifion beobachtete mahrend deffen eine Stellung gegen den Ranal. \*\*) Der Uebergang erforderte fo viel Beit, weil die icadhaften Stellen Dann fur Dann überichritten werben mußten. \*\*\*)

Als die letten Truppen ben Strom überschritten hatten, ließ Beneral Crougat die Brude gerftoren.

Das 18. Korps war ebenfalls von Chemault, Boiscommun und Rückzug bes Nibelle frühzeitig abmaricit und wollte über Combreux zunächst Bitry Chateauneuf und aur Loges erreichen. Gegen 30 nachmittags, als auch ber General bas linte Strom-Bourbati bie Lage für bedentlich anfah, wurde überlegt, was geschehen

<sup>\*</sup> Die Angabe Lehautcourts, das 18. Korps sei bei Lont aux Moines bereit gemefen, Crougat zu unterftugen, ift ein grrthum. Das Rorps erreichte erft gegen 30 mit ber Spige Fan aug Loges. - \*\*) "A six heures du soir, tout le 200 corps était réuni à Saint-Denis ... et commençait à passer la Loire sur un pont à moitié rompu. Le passage dura toute la nuit, protégé par la 3º division . . . Le 5 à huit heures du matin, tout le 20e corps était à Jargeau . . . et à dix heures, le 20e corps était dirigé sur Viglain où il couchait. Le lendemain ... il arrivait à Argent." Actes, VI, S. 130. - \*\*\*) So find wohl nur Crouzate Worte gu perfichen: "Il fallait faire passer les hommes un pour un." Actes, VI, 6. 123. Wie bie Artillerie bann aber hat übergeben fonnen, ift unverftanblich.

sollte. Man scheint zu keinem Entschluß gekommen zu sein. Bourdati fragte beshalb telegraphisch beim General b'Aurelle an, welche Richtung er ferner einhalten solle.\*)

Das Korps marschirte zum Theil über Chateauneuf, zum Theil über Bouch und Bray, überschritt in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember die Loire bei Sully, da die Brüde von Chateauneuf zerstört war, und setzte darauf den Marsch auf dem linken User nach Gien sort.\*\*) Dierauf wurde auch biese Brüde zerstört.

Auf dem äußersten rechten Flügel war das Korps Cathelineaus am 4. Dezember in Prénop gewesen. Erst um 9° abends ging ihm der Besehl des Generals des Pallidres zu, in den Wald zurückzufehren. Cathelineau marschirte am 5. Dezember über Bellegarde uach Ingraune, und als er hier die Geschenisse vom 4. Dezember ersuhr, wandte er sich noch an demselben Tage nach Châteauneus. Die Eskadron der 1. Marsch-Chasseurs, das 3. Bataillon der Dordogne und der Troßgingen dei Sully über die Loire, die Freiwilligen der Bendes übersichten den Strom bei Châteauneus auf einer improvisirten sliegenden Brücke, ein anderer Theil rettete sich, so qut es ging, über die Gvire, \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach ber Ausjage best Generals Billot, Actes VI, G. 216, mare bas von San aur Loges aus geschehen. General Bourbati habe barauf bas nach: ftebenbe Telegramm b'Aurelles erhalten: "Die Stellungen von Orleans find auf: gegeben; Orleans gehört uns nicht mehr. Behen Gie auf bas linke Ufer und versuchen Gie fich auf Gien gurudguziehen." Dies fei ber Mugenblid gemejen. mo bem 18. und 20. Korps Gegenbefehl gegeben morben fei. Die Darlegung ift hinfichtlich ber Zeitfolge unrichtig. General Crouzat hatte aus bem angegebenen Grunde bas Befecht abgebrochen und fich außerbem bereits fruhgeitig über ben Uebergang von Jargeau vergewissert. General b'Aurelle ertheilte um 40 nach: mittags Befehl, Orleans ju raumen. Dies befagt bas ermahnte Telegramm. Mithin ift es fur ben Abbruch bes Gefechts nicht in Betracht gefommen. Mus ber Ausfage bes Generals Bourbati erhellt aukerbem, bak er nicht in San aur Loges mar, fonbern in Chateauncuf, um in biretter telegraphifcher Berbindung mit b'Aurelle fein gu fonnen. Rach Bois, G. 296, hatte General Bourbafi aber Befehl zu feinem Rudzuge gehabt. 3ch halte bas auch für richtig, infofern als barunter bas ingwischen eingelaufene Telegramm be Frencincts von 1010 por: mittags verftanden fein fann. Die Depefche wird alsbann bem General Crougat übermittelt morben fein und ibn in feinen Abfichten, auf bas linke Loire-Ufer gu geben, beftartt haben. - \*\*) Rach Bois, G. 296, maren 6000 Mann auf bem rechten Loire-Ufer geblieben. 3ch habe aber bafür feine Beftatigung finben fonnen. Erft bei Bien führte General Billot mieber einen Theil auf bas rechte Loire-Ufer. - \*\*\*) D. Bois. S. 296.

#### e. Das Gefecht bei St. Coup.

Nachdem festgestellt worden war, daß das nördliche User des Kanals von Orleans geräumt war, schickte Generallieutenant v. Stülspnagel F./52., die 3. Jäger und zwei Geschütze der Batterie 2./3. gegen St. Loup vor, "um die Berbindung mit der 6. Division herzustellen". Daß dies nicht der wahre Grund gewesen sein kann, liegt auf der Hand. Es war übrigens auch nicht im Sinne des Generals v. Albensleben.

Diese Truppen drangen ziemlich weit in dem langgestreckten Ort vor, vermochten aber nicht, sich seiner zu bemächtigen. Namentlich etwa in der Mitte des Ortes entbrannte ein hartnäckiger Nahkampf, in den vom süblichen Loire-Ufer her französische Artillerie eingriff.

Nach den Angaben von Angenzeugen, die am anderen Morgen durch St. Loup nach Orleans ritten, muß der Kampf am heftigsten an der Gabelung der Straßen nach Loury und Combleux gewütstet haben.\*) Darüber hinaus sind die Brandenburger nicht gekommen. Als das Gesecht etwa eine halbe Stunde gedouert hatte, räumten die Truppen den Ort, sührten aber 160 Gesangene mit sich. Die deutschen Berluste waren übrigens gering, was wieder für die vorzügliche Ausbildung dieser Insanterie spricht. Die Vertheidiger von St. Loup bestanden aus einem Theise der Truppen, die bei Laumainbert gesochten hatten.\*\*

Das Gesecht begann bereits bei Dunkelheit, doch wußten die Truppen ihre Ordnung gut zu bewahren. Die ganze Unternehmung hätte unterbleiben können. Wollte General v. Stülpnagel St. Loup nehmen, so mußte er auch die ersorberlichen Truppen bereit stellen. Daß man einen starten Zeind vor sich hatte, war bekannt. Es ist übrigens auch nicht einzuschen, inwiesern durch die Begnahme von St. Loup die Laze des 3. Korps nennenswerth besser geworden wäre; selbst wenn der Rückzug über die Loire sich verzögert hätte, so siel das kaum ins Gewicht, weil der Gegner dazu noch die Witternacht Zeit hatte. Freilich konnten die Deutschen das nicht wissen.

<sup>\*)</sup> Als General v. Alvensleben am b. früh bei diesem Punkt vorbeitam, lagen 3 Marine:Infanteriften und 2 Jäger übereinander mitten auf der Straße. — \*\*) Die Franzosen führen nur das 4. Marsch:Jäger:Bataillon an. Es ist aber auch Narineinsanterie betheiligi gewesen; siehe vorstehende Ammerkung.

Die 6. Infanterie-Division und die Korpsartisserie bezogen Quartiere zwischen Baumainbert (Stab), Semon und Boigny; die 5. verbrachte die Nacht in St. Jean de Brane, Combleux, Bionne (Stab), Chécy, Pont aux Moines, Mardie; Armeesorpssommando in Les Coutures.

# C. Der Marich bes 10. Korps nach Chevilly-Cercottes. Die 6. und 1. Kavallerie-Divifion.

Das 10. Korps war in zwei Kolonnen von Chilleurs und Umgegend abmaricbirt. Die 20. Divifion batte erft am fruben Morgen Melbung über die Räumung von Neuville aur Bois erhalten und fpater ben Marich über St. Lue und La Croix Briquet angetreten. Um Mittag fochte fie bei Chevilly ab. Die 19. Divifion mit ber Korpsartillerie rudte auf ber nördlichen Strage über Neuville, Billereau, Tringp nach Artenap und machte bier langeren Salt. Infolge bes befannten Befehls bes Bring-Relbmarichalls\*) murbe ber Marich von Artenap fortgefett. Bei Chevilly trat Die 19. Divifion an Die Spite bes Armeeforps und erreichte mit ber 38. Brigade gegen 40 nachmittags Cercottes. Das Rorps belegte am Abend bie Behöfte und Dörfer an ber Strafe Artenay-Orleans bis nach Artenay. ichloß fich ans 10. Korps bie 6. Ravallerie-Division an, für bie fich am 4. Dezember ebenfalls feine Belegenheit gur Bermenbung gefunden hatte. Das Stabsquartier bes 10. Rorps mar in Chevilly, bas ber 19. Division in Cercottes, die der 20. und der 6. Ravallerie-Division in Artenap.

Die 1. Kavallerie-Division beobachtete auch am 4. Dezember ben feindlichen rechten Flügel. Oberst v. Balentini ließ wie tags zuvor ein Detachement (I., F./79. nebst 4. Ulanen) nach Beaune la Rolande vorschieben und das Städtchen besetzen.

Patronissen melbeten am Bormittage ben Abzug bes Feindes. Bon Beaune rückte am Nachmittage 9./79. nebst einem Zuge 4. Ulanen bis nach Boiscommun vor. Sie fand den Ort vom Feinde verslassen.\*\*) Während der Nacht blieb Beaune von 3., 9./79. besetzt; die

<sup>\*)</sup> S. 90. — \*\*) Boiscommun war bis zum Morgen bes 4. Dezember noch vom 18. Korps befetzt.

übrigen Truppen gingen wieber in die Stellung von Egry gurud, wo 12., 1./79, bie Borpoften verfaben. 5., 6./79, rudten gegen Abend in Bithipiers ein. Bon ben 56ern maren perblieben 1., 4./56, in Begune, II./56. ichob von Aury 7./56. nach Chaufour vor. 8./56. begleitete feit bem 3. Dezember ben Trog bes Armeeforps und fehrte erft am 9. Dezember jum Regiment gurud.

Bon ber Kavallerie hatten bie 9. Ulanen am 4. fruh Nancrav noch von feindlicher Infanterie befest gemelbet. Gie blieben in Bonnes. Die 8. Ulanen ftreiften mit ber 4. Estabron bis nach Verrieres und in ben Balb von Montargis, tamen aber nur mit Freischärlern in Berührung und melbeten ben Rudzug bes Feindes. Bis Mittag murbe iedoch Maizières noch befett gefunden. Abends bezog bie 1. Estabron in Aury Quartier, Die 2., 4. in Manbreville; Die 12. Ulanen blieben in Barpille.

Nach ben Melbungen ber 4. Ulanen follte bas 18. Korps von Bellegarbe auf Gien und Chateauneuf abmaricirt fein. Abends tehrte bas Regiment wieder nach Egrp und La Leu gurud. Bon ben 2. und 3. Ruraffieren, die ihre bisberigen Quartiere behielten, wurden Delbungen von Bedeutung nicht erstattet. Um 939 abende berichtete Generallieutenant v. Hartmann aus Bonnes telegraphifch über bie Greignisse bes Tages an ben Bring-Feldmaricall.

## 4. Die Raumung bon Orleans durch die Frangofen, mundliche Bereinbarung amifden Deutschen und Frangofen und ber Gingug bes Großherzogs von Medlenburg in Orleans um 1º nachts.

Lange bevor die geschilderten Rampfe jum Abichluß gelangten, hatte Die Kommuni-Beneral d'Aurelle ben Gindrud gewonnen, daß er bie Stadt noch am 4. Dezember raumen laffen muffe. Er gebachte bies unter bem Schute bes Brudentopfes zu thun, ber zu bem 3wed fo lange als möglich behauptet werben follte. Reinesfalls beabsichtigte er ben Brudentopf am 4. Dezember aufzugeben; bies wird fich fpater zweifellos aus ben erhaltenen wenn auch unvollständigen Dofumenten beweisen laffen.

Die fommenden Ereigniffe muffen baber unter bem Befichtspuntte betrachtet werben, daß beabfichtigt war, bie Stadt gu räumen und ben Brudentopf zu vertheibigen. Gur Beibes traf ber General b'Aurelle

fationen.

bie allgemeinen Anordnungen; die Bertheidigung des Brückentopfes legte er in die Hände des Generals des Pallières. Diefer sollte den Feind so lange von der Stadt fernhalten, bis die Räumung voll= 30gen war.\*)

Die Ausführung sollte sich jedoch wefentlich anders, als beabsichtigt, gestalten, die getrennte Durchführung beider Aufgaben unmöglich werben.

Bur Räumung der Stadt standen dem General d'Aurelle im Bergleich zur Truppenzahl so gute Berbindungen zur Verfügung, wie es in ähnlichen Lagen nur selten der Fall ift, und da der General d'Aurelle den Rückzug über die Loire bekanntlich bereits am 4. Dezember 4° früh im Auge gesaßt hatte, so wäre hinreichend Zeit gewesen, seine plansmäßige Aussiührung dis auf die kleinsten Einzelheiten vorzubereiten. Wischingen konnte die Räumung aber auch saum, salls, was wahrscheinstich ift, eine genaue planmäßige Borbereitung unterblieben wäre.

In Betracht tommt zunächft bie Loire, die zwar Treibeis führte, aber stromabwärts benuthar war. Ob und inwiesern fie benutt worden ift, läßt sich nicht ermitteln.\*\*)

<sup>\*)</sup> b'Aurelle, G. 348. - \*\*) Die Artillerie bes Grafen Stolberg beherrichte feit ber vierten Rachmittageftunde bie Loire; allein bei einer planmäßigen Borbereitung fonnten bis babin ichon allerlei "impedimenta" ftromabwärts geführt fein. hierzu rechne ich auch die vier Kanonenboote. Die frangofischen Angaben bejagen, Dieje hatten wegen niedrigen Bafferftanbes nicht abbampfen fonnen. 3ch halte die Angabe nicht für richtig. Riedrig mar ber Bafferftand ber Loire nicht. Man hatte aber die Ranonenboote innerhalb bes Brudentopfs verantert; borthin gehörten fie nicht, und von bort aus hatten fie auch nicht mirten fonnen, weil überall bie Stadt vor ihnen lag. Die Boote mußten fammtlich außerhalb bes Brudentopis verbleiben, auf feiner Beftfeite; bier hatten fie verankert werben muffen, von bier aus hatten fie auch bas norbliche Loire-Ufer beftreichen und es ber Artillerie bes Grafen Stolberg unmöglich machen fonnen, bei Le Bert Galant aufzufahren und die meftliche Schiffbrude gu gerftoren. Bu ben Aufgaben, Die man an berartige Stromvertheidigungen ftellen fann, geboren biefe. 3ch glaube, man batte bie Borbereitungen gur Bermenbung und alsbann gur Rettung ber Ranonenboote nicht rechtzeitig bedacht. Die Ranonenboote erhielten in ber Duntelheit Befehl, abzufahren. Go ift ermiefen, baf fie gu ber Beit Dampf aufgemacht hatten. Die Berftorung ber weftlichen Schiffbrude burch bie Artillerie bes Grafen Stolberg in ber vierten nachmittagsftunde ift nach meinem Ermeffen Urfache gemejen, bak bie Kanonenboote nicht mehr abzufahren magten und beshalb ben Deutschen als Beute in die Sande fielen. hierauf wird es wohl auch jurudjuführen fein, bag, wie fich fpater ergiebt, fich fein Lootfe fur fie finden ließ.

Ferner perfügte General b'Aurelle über zwei boppelgeleifige Gifenbahnlinien, die eine von Orleans nach Tours, die andere von Orleans nach Biergon. Auf ber erften murben, wie icon erwähnt, bis 520 nach= mittags Buge abgelaffen. Inwiefern bie zweite Bahnlinie benutt murbe, länt fich nicht ermeffen. Es mar aber für bie frangofische Beeresleitung eine besondere Bunft, daß ber Beneral v. Alvensleben ben Befehl au fpat empfing. Der General fonnte baber erft zwei Stunden ipater von Loury aufbrechen, als beabsichtigt mar, tam auch zwei Stunden ipater por Baumainbert an, als es fich fonft batte erreichen laffen, und vermochte fomit Orleans am 4. Dezember nicht mehr anzugreifen. Unter biefen Umftanden fonnte bie frangofifche Beeresleitung bis Mitternacht über biefe Babnlinie verfügen. Da nun Orleans ber Stavelplat für Armeebedürfniffe aller Art war und bas Sauptmagazin, wie wir wiffen, fich in bem Biered füblich bes Babnhofes Les Aubrais befand. fo fonnten bie Beftande ohne Dube von bier auf ber Gifenbahn gurudgeichafft werben. Mus ber Schilberung ber letten Rampfe bes 9. Armeeforps haben wir auch erfehen, bag noch am Abend Gifenbahnverfehr pon Les Aubrais aus unterhalten murbe: benn bie beutsche Artillerie richtete ihr Feuer befanntlich nach bem "auffteigenden Dampf ber Lotomotiven" bei Les Aubrais. nachbem die Deutschen biefen Bahnhof erobert hatten, blieb ben Frangofen noch ber füblich gelegene Stadt= babnhof mit besonderem Beleise übrig, auf bem ber Bertehr burch bie Deutschen nicht gestört murbe.

Anzunehmen ift, daß bei Orleans beträchtliches Eisenbahnmaterial bereit stand. Das bedingte die von der Regierung beabsichtigte Offensive in Richtung der Hauptstadt. Uebrigens wäre auch bei einiger Boraussicht hinreichend Zeit gewesen, solches heranzuschaffen. Was in dieser Beziehung geschehn ist, läßt sich leider nicht ermitteln. Allein die Rolle, die den befestigten Lagern vorbehalten ist, macht es doch nöthig, auf diesen Punkt hinzuweisen. Böllig gleiche Berhältnisse kehren im Kriege niemals wieder; ähnliche müssen sich aber auch in Zutunst einstellen, weil die beseitigten Lager untrennbar sind von der heutigen Kriegsührung der "Bölker in Wassen" und erst durch sie Lebenskraft erhalten haben.

Für den Uebergang der Truppen und des Armeetroffes über die Loire waren zuerst vier Brücken, seit der Zerstörung der westlichen Hoenig, Der Bolistrieg an der Loire 1870. VI. Schiffbrude nur noch brei und ber befannte Brüdensteg vorhanden. Die jenseitigen Straßenzüge gestatteten anfänglich Seitenverbindungen zu benuten. Sobald die Truppen jedoch durch die auf dem süblichen User gelegenen Vorstädte gesommen waren, blieben sie nur auf die Straße nach La Ferte St. Aubin angewiesen. Erst von dier aus sonnten sie sich, ohne zu große Umwege zu machen, theisen, um. auf das sübliche User der Sauldre zu gesangen. General d'Auresse erschieden aber die eine Straße, namentlich wegen des bedeutenden Armeetrosses, unzureichen und er wollte deshalb die andere von der Vorstadt Olivet nach Beausgency und von da über Komorantin benuten sassen. Das war zwar ein bedeutender Umweg, allein d'Auresse wagte ihn offenbar in der Annahme, daß die Brücken zerstört und die Deutschen dadurch sehr aufsgehalten würden.

Seine leitenbe Jbee war, bas 15. Korps bei Salbris hinter bie Saulbre, "dans de bonnes positions depuis longtemps étudiées", zurüdzuführen.\*) hier sollte es die Basis zur Versammlung mit den andern Korps aus dem Osten und Westen bilden.\*)

Die Magnahmen b'Aurelles für die Raumung ber Stabt.

Leiber läßt fich nicht hinreichend ermitteln, wie ber General b'Aurelle die Räumung ber Stadt — benn nur diese hat er geleitet — organifirt hat. Aus seinen unvollständig erhaltenen Auordnungen und ben Geschehnissen selbst ist mit Sicherheit Folgendes zu erkennen:

11m 4º nachmittags erließ General b'Aurelle Befehl gur Raumung ber Stabt.\*\*)

Danach sollten der Armeetroß, sowie der Troß des 15. Korps sogleich die steinerne Brücke Jeanne d'Arc benutzen und über La Motte Bewron nach Salbris marschiren.

Die Artilleriereferve des 15. Korps sollte auf dem linken Loire-Ufer auffahren, um das rechte Ufer, sowie die einmündenden Straßen unter Fener nehmen zu können, sobald die Deutschen sich bort zeigten.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> d'Aurelle, S. 357. — \*\*) d'Aurelle, S. 347. — \*\*\*) "Aussi la malheureuse cité se trouva pendant six heures exposée à un double danger de destruction; elle avait à craindre le bombardement dont les Prussiens la menaçaient au nord, puis, après leur entrée, les obus et la mitraille des batteries françaises refoulant l'ennemi dans les rues. L'artillerie du 15° Corps, par le général de Blois. Da de Blois Befeßfshaber biejer Attillerie war, so ift an der Richtigtiett jeiner Angade nicht zu zweifelte.

Alsbann follte bie Artillerie auf berfelben Strafe folgen.

An die 2. und 3. Division 15. Korps scheinen die entsprechenden Befehle mündlich erlassen worden zu sein. Sie sind deshalb nicht hinreichend genan festzustellen. Wahrscheinlich lauteten die Befehle für die 2. Division auf Mückzug nach Salbris über die Brücke Zeanne d'Arc\*) und dann über La Ferte, für die 3. Division über dieselbe Brücke, dann aber über Beaugency—Momorantin nach Salbris.\*\*)

Die 1. Division follte endlich ber zweiten auf ber Strafe über La Ferte folgen.

Das 18. und 20. Korps wurden telegraphisch von ber Räumung ber Stadt benachrichtigt und sollten fich auf Gien gurudziehen.\*\*\*)

General Chancy erhielt keine näheren Besehle, weil die Verbindung mit ihm angeblich unterbrochen war. †) d'Aurelle nahm aber an, er werde infolge seiner früheren "Besehle" auf Beaugench und Blois zurückgehen.

Der General bes Pallières wurde bamit beauftragt, mahrend ber Raumung ber Stadt bie Dedung ju leiten; ††) er hatte außerbem

Für uns Deutsche hat diese Stelle noch eine besondere politisch Bedeutung, denn die Franzosen waren bereit, ihre eigene Stadt zur Decung ihres Rückzuges in Trümmer zu legen. Wie können sie und vorwerfen, wenn wir einer fremden Stadt gegenüber ebenso versuhren, sokald die militärischen Berhältnisse es erheischten? Daß Orleans vor Jerstörung bewahrt blieb, gereicht der deutschen Kriegigkrung zum Ruhme; Frankreich verdankt es der besonnenen und humanen Kriegigkrung zum Ruhme; Frankreich verdankt es der besonnenen und humanen haltung des Großherzogs und der Kriegigucht der deutschen Truppen. Die französische Artilleriereserve blieb die 10 früh (Bois, S. 282) in ihren Stellungen, immer bereit, das Zerstörungswerf zu beginnen. Thatschick hatte es bekanntlich bei St. Loup gegen die 5. Division einen Anfang genommen, der leicht die humanen Abschicken des Großherzogs vereiteln konnte.

\*) Starke Theile aller drei Divisionen des 15. Korps waren schon vor 40 über die beiden westlichen Brücken auf das linke Loire-User aggangen und nach La Ferté und darüber hinaus unterwegs. — \*\*) Auf das hierbei entstandene Wissverständniß komme ich später zurück. Trohdem General d'Aurelle dies selbst, S. 382, angiebt ("Le 15° Corps essectualt sa retraite sur Suldris"), sagt erwas später: La Ferté—Saint Aubin sei als "point de ralliement des régiments du 15° Corps\* bestimmt gewesen. — \*\*\*) General Bourbasi war darauf durch die Depesche d'Aurelles vom 4. Dezember nach 40 früh bekanntlich vorbereitet worden (siehe S. 117) und wurde jeht insolge seiner telegraphischen Anstrage beaustragt, den Rückzug dahin auszusihren (siehe S. 124, Ann. \*). — † ) Die Verdindung war nur auf dem rechten Loire-User durchschniken; auf dem linken hätte sie noch über Blois telegraphisch erzielt werden können. — ††) Er erhiett diesen Bescht erft sehr verspätet ssiehe werden können. — ††) Er erhiett diesen

während ber Nacht Alles aus ber Stadt fortzuschaffen, was dem Kommanbanten von Orleans unterftand.\*)

Diese ganze Besehlsgabe ericheint unvollständig, überhastet und untlar. Traten Störungen durch den Feind ein, so waren Unordnungen unvermeiblich.

Da die Artilleriereserve gegen 5° nachmittags ben Strom übersschritten hatte,\*\*) so mußte ber Troß um diese Zeit bereits das linke Loire-User erreicht haben und im Mariche auf La Verte sein.

General d'Aurelle hatte, wie mitgetheilt, um 4° früh ben Chefintendanten der Armee auf die Räumung von Orleans vorbereitet.
Dieser scheint seitdem keinen weiteren Besehl mehr erhalten zu haben,
trothem aber schon vor 4° nachmittags ans Werk gegangen zu sein.
Orleans war Magazinplat für die ganze Loire-Armee, die von hier
aus während der beabsichtigten Offensive auf Paris durch große Juhrparkstolonnen hatte verpflegt werden sollen. Zu dem Zwecke besanden
sich 3000 Wagen in Orleans.\*\*\*) Die Fahrzeuge waren leer und
konnten nun mit Armeevorrath besaden werden. Unter gleichzeitiger
Benutzung der Eisenbahnen gelang es auf diese Weise, den größten Theil
der Vorräthe rechtzeitig wegzuschaffen.†)

3000 Fahrzeuge beanspruchen, "wenn sie nur eins hinter bem anderen fahren können", rund 30 km Raum, vorausgesett, daß das Wetter gut ift und die Straße keine erheblichen Höhenunterschiede bietet. Das Wetter war aber für Kolonnen, die, wie wir aus eigener Anschauung wissen, aus den verschiedensten Fuhrwerken, militärischen und privaten, bestanden und im Allgemeinen nur mangelhaft bespannt und von ungleicher Spurweite waren, nicht günstig. Die Kolonne hätte deshalb, wenn die Wagen zu einem subren, die Entsernung von Orleans

<sup>\*)</sup> Kommandant von Orléans war befanutlich Kapitän Ribourt. Auffallenberweise giedt bes Pallières gerade dieien wichtigen Befehl nicht wieder. Obigen Sinn bringt M. Bois, S. 281. Die vielen Einzelheiten, bie des Pallières im Uebrigen anführt, scheinen nicht frei von sachlichen Irrthümern zu sein. Auch b'Aurelles Angade, S. 349, erscheint mit nicht zutressend häuteres wes Vallières beauftragt, "de couvrir avec ce qu'il puit réunir de ses trois divisions, les abords".... u. s. w. — \*\*\*) M. Bois, S. 281. General b'Aurelle macht barüber, S. 348, irrthümliche Angaden. — \*\*\*) d'Aurelle, S. 353, 359. — †) Bespokres Verdient erward sich hierbei der Inspettor der Eisenbahn-Kompaanie von Orléans de la Taille.

bis La Motte Beuvron eingenommen, fuhren sie zu zweien, was auf dieser Straße aber nicht immer möglich war, die Entsernung bis nahe La Kerté.

Nach d'Aurelle waren sämmtliche 3000 Wagen am 6. abends bei Salbris ordnungsgemäß partirt und mit Lebensmitteln beladen.\*) Da das Beladen so vieler Fahrzeuge erhebliche Zeit beansprucht, so müssen sie bereits vormittags nach und nach von Orleans abgesahren sein. Leiber sehlen über das beobachtete Bersahren alle näheren Einzelsheiten, und doch wäre es von hohem Werth, sie zu kennen. Bermuthlich vermochte der energische und patriotische Präselt Pereira die Würgerschaft, mit Hand anzulegen. Die Juhrparkskolonnen waren nicht militärisch organisirt, und mögen nun unterwegs immerhin Unordnungen entstanden sein, so zeigt doch das Beispiel, was in solcher Lage bei guten Willen und Geschilcklickeit mit "Improvosiationen" geleistet werden kann.

Bereits gegen Mittag näherten sich auf allen Straßen französische Truppen ber Stadt Orleans, durchzogen sie etwa von 1° nachmittags ab und überschritten ohne Aufenthalt die Loire. Dies waren Trümmer aller Divisionen des 15. Armeeforps. Seit dieser Zeit soll die Armee ohne Unterbrechung die Brücken überschritten haben. Bemühungen, die Flüchtigen aufzuhalten, waren vergeblich.\*\*)

Das hauptquartier fiedelte balb nach Erlag bes Räumungsbefehls auf bas linke Loire-Ufer, nahe ber Brude Jeanne b'Urc über.\*\*\*)

Augenscheinlich hatte General d'Aurelle die Weifungen über die Räumung der Stadt und ihre Deckung durch General des Pallières seinem Stadschef, dem General Borel, mündlich ertheilt, und dieser hatte alsdann die betreffenden Befehle abzufassen. General Borel hat offendar wieder einzelne Befehle mündlich erlassen, und hierbei sind auch wohl Unklarheiten untergelausen und bei der Besörderung Bersehen und Beitläusigkeiten entstanden.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle, S. 359. — \*\*) Vericht bes Kapitäns und Kommandanten von Orléans, Midourt. des Pallieres, S. 415. — \*\*\*) Es war seit IIº vormittags in den Vicaeus des Kommandanten von Orléans. d'Aurelle giebt, S. 349/350, an, das Hauptauartier sei erst von 7° ab auf dem linten User gewesen. Ich glate das sür einen Irrhjum. M. Vois schreibt darüber: "La retraite avait été ordonnée à quatre heures .... Le grand quartier général ..... était transsséré sur la rive gauche .....

Der General d'Aurelle begab sich, nachdem er Besehl zur Räumung ber Stadt ertheilt hatte, nach dem Gasthof du Loiret, um hier Gambetta zu erwarten, dessen Antunft ihm bekanntlich de Freycinet mitgetheilt hatte. Aus welchem Grunde Gambetta nicht eintraf, ist bereits mitgetheilt worden. d'Aurelle fand im Gasthof den Präsekten Bereira.\*)

Rachdem General d'Aurelle hier vergeblich auf Gambetta gewartet hatte, fandte er um 5° abends folgendes Telegramm aus Orléans nach Tours:

"Ich hatte bis zum letten Augenblid gehofft, die Räumung ber Stadt Orleans verhüten zu tonnen. Alle meine Anstrengungen sind ohnmächtig gewesen. Diese Nacht wird die Stadt geräumt sein."

Etwa gleichzeitig ergingen an General des Pallidres und Napitan Ribourt die bereits erwähnten Befehle, auf die später noch ausführlich jurudgefommen werden wird.

Der Oberst de Marcilly hatte Besehl erhalten, alle Borbereitungen gur Sprengung ber steinernen Brude\*\*) zu treffen; b'Aurelle hatte sich jeboch ben Zeitpunkt ber Ausssuhrung vorbehalten.

Als General d'Aurelle ihn bann fragen ließ, ob Alles bereit jei, antwortete ber Oberft:

"Mein General, weder ber Maire noch ber Direktor ber indirekten Steuern können uns das erforderliche Pulver (500 bis 600 kg) geben. Ich bin im Begriff, zu sehen, ob Hugon\*\*\*) mir es beschaffen kann, doch bezweiselte er es biesen Morgen.

Der Oberst und Kommandeur bes Genie. be Marcilly. "+)

<sup>\*)</sup> Als d'Aurelle einige bittere Worte über die Lage fallen ließ, die die Delegation herbeigeführt hatte, äußerte Pereira: "Notre malheur n'est pas votre faute, général; la France connait votre énergie, votre courage, et ne peut qu'honorer votre caractère." d'Aurelle, E. 348. — \*\*) d'Aurelle ipricht von der Brüde; danach scheint er nur die Brüde Jeanne d'Arc, nicht die Eisenbahnbrüde im Auge gehabt zu haben. — \*\*\*) Besehlschaber des Parls der Artillerie. — †) Die Zeitpunkte der Anfrage d'Aurelles und der Melbung de Marcillys sind nicht genau sestyntellen. Wahrscheinich wird die Anfrage d'Aurelles geschehn sein, nachdem er die Käumung der Stadt angeordnet hatte. Dennach wird die Murelle die Antwort auf dem linken Loire-liker erhalten haben. Der Schlußga der Meldung de Marcillys läßt erkennen, das der Besehd der Vurelles, die Brüde zu sprengen, idon früß am Tage erkassen weiten muß.

Wichtig ift, daß die Anordnung an den Inspektor des Babnhofes porlieat. Sie lautet:

"Der Berr Infpettor bes Bahnhofes mirb ersucht, ben Bart ber Munition ber Marine fo ichnell als moglich fortzuschaffen.

Orleans, 4. Dezember 1870, 50 abenbs.

Der Dberft. Sugon. " \*)

Seben wir jest, mas mahrendbeffen ber Beneral bes Ballieres und ber Rapitan Ribourt thaten, Die Die Befehle b'Aurelles erft febr peripatet erhielten.

Begen 40 nachmittags hatten fich bie Benergle Martineau, D'Aries Berhalten und und Rebilliard in ber Borftadt Bannier eingefunden. Darauf war bas Zollthor an ber Strafe von Artenan nach Orleans geschloffen bes Ballieres. worden; hinter einer bort errichteten Barrifade fuhr eine Mitrailleufen-Batterie auf. Als es buntel geworden war, begab ber General bes Pallières fich nach bem Mail und traf bier mit bem General Diefer berichtete, baf feine Truppen bie be Colomb aufammen. Laufgraben ber Borftadt Bourgogne behaupteten. Der Oberft Choppin, Befehlshaber ber Referve, wurde angewiesen, fich am 5. Dezember bei Tagesanbruch bereit zu halten, um bas Gefecht auf bem linken Flügel bei ben Borftabten St. Rean und Mabeleine, Die von Truppen fast ganglich entblößt fein follten, wiederherzuftellen.

Abfichten bes Generals

Rach diesen Anordnungen wollte ber Beneral bes Ballieres bem General d'Aurelle im Gafthof bu Loiret Bericht erftatten. D'Aurelle \*\*) hatte jedoch bereits fein Sauptquartier auf bas linke Loire-Ufer verlegt. General des Ballières giebt an, er habe bies von dem hinzugekommenen General Martineau erfahren. \*\*\*) Der General bes Ballieres war barüber erstaunt, weil ber General d'Aurelle ibm bei einem früheren Busammentreffen mitgetheilt hatte, bag er gegen 40 Bambetta erwarte. Beneral d'Aurelle icheint auf bes Ballieres in bem genannten Bafthofe bis 50 nachmittags gewartet zu haben und beauftragte vermuthlich, als

<sup>\*)</sup> bes Pallières, S. 227. — \*\*) Rach bes Pallières, S. 120. — \*\*\*) Es wird fich fpater zeigen, bag ber General Bentavin vom General b'Aurelle gegen 430 im Gafthof bu Loiret Befehle empfing. D'Aurelle hatte aber auch noch um 50 aus Orleans nach Tours telegraphirt. Demnach mußte bes Pallieres ben General b'Aurelle erft nach 50 vergeblich gefucht haben.

bes Pallières nicht tam, einen Generalstabsoffizier damit, seine Befehle an des Pallières und Ribourt zu überbringen. Erst dann wird er Orleans verlassen haben.

Der Generalstabsoffizier traf des Pallidres eine Stunde nachher (bas ware also nach 6º gewesen) und übergab ihm zwei Depeschen, die eine für ihn, die andere für den Kommandanten Ribourt.

Um diese Zeit waren die Generale de Colomb und Martineau beim General des Pallières, um seine näheren Besehle über die Organisation des Widerstandes entgegenzunehmen. Der genaue Inhalt der beiden Depeschen d'Aurelles ist, wie schon gesagt, nicht zu ermitteln. Nach des Pallières\*) habe sich der ihn angehende Besehl mit "verschiedenen Gesichtspuntten für die Bertheidigung des Brückendopfs besaßt", währender Kapitän Ribourt angewiesen worden wäre, die Abgesommenen aus der Stadt Orleans zu entsernen.\*\*) Hiernach unterliegt es keinem Zweisel, daß der General d'Aurelle um diese Zeit noch die Ubsich hatte, Orleans sernerhin zum Schutze der Räumung zu vertheidigen. Der General des Pallières hegte jedoch schon ietz Georgnisse über seine schweizige Lage, salls die Deutschen am anderen Worgen früh die Brücken beschössissen der Nacht aus den Vorgen früh die Vrücken beschössissen des Pallières hegte zedoch schon ietz Bestorgnisse über seine schwierige Lage, salls die Deutschen am anderen Worgen früh die Vrücken beschössisch und während der Nacht aus den Vorstädten tieser in die Stadt eindrängen, um die Marine-Vatterien unhaltbar zu machen.

Thatigfeit bes Rapitans Ribourt. Der Kapitan Ribourt hatte in der Annahme, daß die Bertheibigung am 5. Dezember fortgesett werde, schon am 4. abends folgenden (aussäßlich wiedergebenen) Befehl erlassen: "Morgen beim Andruch des Tages wird das Feuer von allen Batterien eröffnet..... Nach einem halbstündigen Feuer tritt eine viertelstündige Pause ein, worauf das Feuer wieder eine halbe Stunde dauert u. s. f. Es ist wichtig, daß das Feuer gut unterhalten wird. Zu heftiges Feuer am Ansange würde die planmäßige Fortsetzung gefährden können."

Nachbem dieser Besehl ertheilt worden war, begab Ribourt sich zum General des Pallières, um von ihm die näheren Anordnungen für den folgenden Tag entgegenzunehmen. Es war gegen 9° abends.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> S. 221. — \*\*) Kapitan Ribourt empfing seinen Besehs erst um 90 abends, nachdem er bereits seine Anordnungen für die Bertheibigung am 5. Dezember biktirt hatte. M. Bois, S. 289. — \*\*\*) Die Berhandlungen mit den Deutschen hatten längst begonnen. Doch enthält der Bericht Ribourts kein Wortbert.

Kapitän Ribourt berichtete, daß die Marine-Batterien volltommen in der Lage seien, den Kampf sortzusühren, daß es auch nicht an Munition sehle. General des Pallières habe darauf ausdrücklich den Beschl gebilligt. Allein die nothwendige Ergänzung hierzu bildete, daß die Zwischenme zwischen den einzelnen Batterien auch besetzt waren. General des Pallières hatte aber die traurige Gewißheit, daß die Laufgräben seit der Neige des Tages von Truppen sast vollständig entsbisst waren.

Erft nach diefer Aussprache empfing Ribourt folgenden Befehl:

"Mein lieber Kommandant. Es ist für das Wohl der Armee von höchster Nothwendigkeit, diese Nacht die Stadt zu räumen. Wollen Sie deshalb die erforderlichen Befehle erlassen, damit die Abgekommenen und der Troß jeder Urt sich nach den Brüden begeben, ohne die Schiffbrüde zu vernachlässigen, die bisher wenig benutzt worden zu sein scheint. Ueberwachen Sie selbst die Aussührung dieser Maßnahmen.

Der General bes Pallières hat Befehl erhalten, die Stadt die ganze Nacht und morgen früh, so lange wie es ihm möglich sein wird, zu vertheidigen; nichtsbestoweniger wird kein Augenblick zu verlieren sein, um die Loire zu überschreiten. Geben Sie allen von ihren Truppen abgekommenen Mannschaften sowie dem Troß La Ferte Saint Aubin als Sammelplat an.

Endlich, mein lieber Kommandant, befassen Sie sich ohne Berzug mit den nöthigen Maßnahmen, um die Brücken zerstören zu lassen. Bestimmen Sie für jede der beiden einen Offizier, der das Bersahren leitet. Besehlen Sie die Zerstörung aber erst im äußersten Nothsalle. Für die Schiffbrücke genügt es, die Pontons loszulösen und sie der Strömung des Flusses zu überlassen.

Ueber bie ju fprengenden Bruden ift Oberft be Marcilly mit ben erforberlichen Befehlen verfeben. \*\*)

Empfangen Sie . . . . .

Für ben Oberbefehlshaber ber Chef bes Generalstabes: Borel."

<sup>\*)</sup> Bericht Ribourts bei des Pallières, S. 417. — \*\*) Die erforderlichen Befehle sind nicht zu ermitteln. Abt lennen aber die Antwort des Obersten de Marcilly. Der vorstehende Besehl Borels (d'Aurelles) an Ribourt wurde gegen 50 erlassen.

Erst wenn die Tragweite diese Besehls erkannt wird, läßt sich der Bortheil ermessen, den der Großherzog durch seine Unterhandlung erreichen solste. Der General d'Aurelle wollte den Brüdenkopf um 5° nachmittags des 4. Dezembers noch die zum anderen Tage behaupten und unter seinem Schuk der zertrümmerten Armee Zeit verschaffen, unbelästigt über La Ferte St. Aubin abzuziehen. Je länger der General des Pallidres ausharrte, um so besser war es sür den Rückzug. Der General sollte mindestens die zum 5. Dezember früh bleiben, doch tonnte er den Widerland nach Gutdünken darüber hinaus fortsetzen. Man muß also zwischen der Räumung von Orleans und der Bertheibigung des Brüdenkopses unterscheiden. Die beiden seiten Brüden sollten erst gesprengt werden, nachdem der Brüdenkopse war, und die Schiffbrüde\*) sollte zur gleichen Zeit gelöst werden.

Der Befehl ging von der Voraussetzung aus, daß der Brückentopf sich noch in unbestrittenem Besitz des Generals des Pallières befinde. Das war aber, als der General des Pallières den Besehl erhielt, nicht mehr der Fall (nach 6"). Doch kann man daraus dem General d'Aurelle keinen Borwurf machen; war doch das deutsche Oberkommando in österen Fällen dei unwergleichlich besseren Organen nicht besser unterrichtet. Allein schwer verständlich ist, wie General d'Aurelle glauben konnte, den Brückentopf mit der Division de Colomb vertheidigen zu können; sie reichte dafür nicht aus, und ihre Bersassung war dem General d'Aurelle doch durch mündliche Berichterstattung des Generals des Pallières bekannt. Da sie seitdem wieder unglücklich gesochten hatte, so konnte ihre Widerstandskrasst wahrlich nicht größer geworden sein.

Die Lage ber Franzofen gegen 70 abends. Begen 7º war bie Lage ber Frangofen bei Orleans folgende:

Destlich der Stadt hielt die 1. Division 15. Korps, mehr oder weniger geordnet, den Bogen von der Eisenbahn von Paris bis zur Straße nach Gien besetzt und hatte eine Reserve von 6000 Mann auf dem Mail. Die 2. Division hatte sich nach der Bertheidigung des Bahnhofes und der Borstadt Bannier bis in die Stadt zurückgezogen.

3m Weften befanden fich etwa 1500 Mann ber Divifion Beytavin in ben Laufgraben, die aber mabrend ber Duntelheit fast fammtlich ver-

<sup>\*)</sup> In bem Befehle ift auffalligermeife nur von einer Schiffbrude bie Rebe.

fcmanden.\*) Der Kampf um ben Bahnhof von Les Aubrais war noch nicht beendet, die Marine-Batterien waren fammtlich noch tampffäbig. Die Abfuhr ber Armeeporrathe mabrte fort.

Co ftanden bie Dinge, als fich beim General bes Ballibres ein iunger Ruave einstellte, ber melbete, er fei von einem preufifchen bie Dentiden Offizier abgeschickt, der mit dem Kommandanten in Unterhandlung beabsichtigten gu treten molle.\*\*)

Melhung bes Ballières'.

Der Ruave gab außerbem an, ber Reind fei im Befite ber Borftabt St. Nean und babe nur einige Mannichaften ber 3. Divifion por fich. Dies icheine er jedoch nicht zu wiffen; im anderen Kalle fonnte er leicht feine Rolonnen über ben Mail poriciden, ohne bem geringften Biberftanbe zu begegnen.

Der General bes Ballieres beauftragte nun ben Generalftabsfapitan Benbeger, fich an bas Gitterthor an ber Strafe nach Chateaubun ju begeben, um zu erfahren, mas ber beutiche General begehre.

Ru gleicher Reit ichidte General bes Ballieres ein Bataillon ber Referve nach dem Blate bu Martron, um bort einem Ginbruch ber Deutichen zu begegnen.

Als Rapitan Benbezec an bem Gitterthor auf bem Mail ankam, fand er die Strafe burch eine Barritabe aus umgefturgten Fahrzeugen u. f. w. gesperrt. Sinter ber Barrifabe maren nur einige 40 Nager vom 4. und 5. Bataillon unter bem Chef bes 4. Bataillons

Erfte Unterbanblung.

<sup>\*)</sup> D. Bois, G. 280/81. - \*\*) Befanntlich hatte Oberft v. Manteuffel ben Ruaven abgeschickt. Die Beit ift bei bes Ballieres, G. 222, auf 80 abenbe gu fpat angegeben. Much irrt bes Ballieres barin, bag ber Buave bereits bie "tates gorifde Aufforberung unter Anbrohung eines Bombarbements überbracht habe". Daß Oberft v. Manteuffel bies nicht thun burfte, liegt auf ber Sand, abgejeben bavon, bag er einen fo unschidlichen Weg nicht betreten hatte. Bubem hat ber General v. Manteuffel mir feine Thatigfeit hierbei genau geschilbert und bie frangofifche Angabe ale unrichtig ertlart. Es hat vieler Muhe bedurft, um ben Bang ber Greigniffe ju ertennen. Die Angaben bes Ballieres' und b'Aurelles wiberfprechen fich, beibe enthalten Irrthumer. 3ch manbte mich baber an folgende herren, bie babei betheiligt ober Beugen maren, nämlich an bie Generale ber Infanterie v. Stofd, v. Tresdow, v. Fifcher, v. Rottwig, an die Generallieutenants v. Manteuffel und am Ende, ferner an ben Generalmajor v. Livonius und an ben Rittergutsbefiger v. Seyben, bamaligen Orbonnangoffigier bes Oberften v. Manteuffel. Dit ihren Mittheilungen habe ich bie frangofifden Angaben verglichen und banach Die Ercianifie bargeftellt.

Sicco.\*) Ginige Meter bavon entfernt hielt bie Schmabron Chaffeurs ber Estorte bes Generals bes Ballieres. Andere frangofifche Truppen waren in bem Zeitpuntte bier nicht. Etwa 300 m jenfeits ber Barrifabe traf Rapitan Benbegec einen preugifchen Offigier, ber ibn in ein nabe gelegenes Saus jum General v. Tresdow führte. Die beutschen Truppen auf bem Bege babin ichatte ber frangofische Rapitan auf vier bis fünf Bataillone (es waren nur zwei). Rachbem ber Rapitan seinen Namen genannt hatte, sagte ihm General v. Trescow etwa Folgenbes: "Bie Gie bier feben, babe ich bie Borftadt St. Regn befett; im Norben an ber Strafe von Artenay ift Bring Friedrich Rarl bis and Thor ber Gifenbahn in die Borftadt Bannier porgebrungen. Wenn Gie munichen, tonnen Gie fich bavon unter Begleitung überzeugen. 3ch will Orleans heute noch befegen, möchte aber einen Strafenfampf vermeiben, ber bie Stadt und bie Bevolferung ichwer treffen wurde, und beshalb habe ich bier Salt gemacht. Ueberbringen Gie bem Rommanbanten meine Aufforderung, die Stadt bis 1130 abends zu räumen. 3ch werbe alsdann ben westlichen Stadttheil bis gur Strafe von Artenau befeten. \*\*)

Sollte ber Kommandant bies ablehnen, fo werben meine Batterien, bie fich in Stellung befinden, sofort bas Feuer eröffnen."

Bevor der frangösische Kapitan gurudritt, gog General v. Tresdow feine Uhr und sprach ben Bunsch aus, die Frangosen möchten sich danach richten.

Kapitan Bendeger traf ben General bes Pallières auf bem Plate bu Martroy und berichtete über seinen Auftrag.

Der General des Pallieres erblidte in dem Anerbieten eine unerwartete Gunft und antwortete nach furzem Ueberlegen: "Begeben Sie sich zum General zurud und sagen Sie ihm, er werde diesen Theil der Stadt zur angegebenen Stunde besetzen können."\*\*\*)

Befehle des Pallidres' und Melbung an d'Aurelle. Da bie 1. Division 15. Korps noch in bem Brückentopf ösilich ber Strafe von Artenan bis zur Loire war, namentlich in ben Borstädten Saint Marc und Bourgogne, entsandte General bes Pallières sofort Offiziere seines Stabes babin mit bem Auftrage, die Truppen

<sup>\*)</sup> des Pallières, S. 223. — \*\*) General v. Tresdow nahm damals an, die II. Armee werbe in den Stadtiheil öfllich der großen Straße von Artenay einruden. — \*\*\*) des Pallières, S. 224.

follten ihre Stellungen ohne Beraufch raumen und die Loire überichreiten.\*)

Der Rapitan be Billars mußte gum General D'Aurelle reiten. Er follte ibm die Bedingungen bes Generals v. Tresdow mittheilen und ibn über die militariide Lage unterrichten, beraufolge es bem General bes Ballibres nicht mehr möglich erschien, bie Stadt ernftlich ju vertheibigen, und die Unnahme ber unverhofften Gunft empfehlen. \*\*)

Kapitan Billars brauchte für seinen Auftrag viel Beit, weil beftanbig Truppen über bie Bruden marichirten.

Rachdem Rapitan Bendezec ju Guf weggegangen war, fand fich Melbung bee ber General Bentavin beim General bes Balliores ein. Er melbete, daß er sich gegen 430 nachmittags, nachdem er feine Truppen in den Laufgraben aufgestellt hatte, in ben Gafthof bu Loiret begeben habe, um nabere Beftimmungen vom General b'Aurelle nachzusuchen. Der General b'Aurelle habe ihm befohlen, die Laufgraben möglichft lange zu behaupten, boch nur die nöthigen Truppen barin gurudgulaffen und bie übrigen nach ben Brüden zu leiten.

In Berfolg biefes Befehls habe er in ben Borftabten St. Rean und be la Madeleine gegen 1500 Mann belaffen, \*\*\*) allein biefe Truppen hatten nach und nach trot aller feiner Anftrengungen ihre Boften geräumt, und er verfüge in biefem Augenblid nur noch über einige Sunbert Mann feiner Divifion.+)

Diefe traurige Mittheilung beftartte ben General bes Ballieres barin, die von ben Deutschen ibm bargebotene Bunft zu benuten. Er ertheilte nun auch bem General Bentavin Befehl, Die Laufgraben fogleich obne Geräusch zu räumen und in ber vom General d'Aurelle porgeschriebenen Richtung abzumarichiren.

Unterdeffen hatte fich Rapitan Bendezec zum General v. Trescow gurudbegeben, ber ingwischen in bem Saufe bes D. Rouhault-Moulin, Kaubourg St. Jean 98, eingekehrt war. Rach bes Generals

Generals Bentapin.

**Aweite** Unterhandlung-

<sup>\*)</sup> bes Ballieres, G. 226. Der General bes Ballieres unterläßt anzugeben, bağ ju bem 3med ein Bataillon Zuaven gegen ben Bahnhof Les Aubrais abgeschicht murbe. - \*\*) Rach b'Aurelle, G. 350, mare Billars um 890 bei ihm eingetroffen. - \*\*\*) Sie gehörten jumeift ben 1. Marich: Buaven und bem 30. Marich: Regiment an, alfo ber 1. und 2. Divifion! Lehautcourt I, G. 372. - †) bes Ballieres, S. 228.

v. Tresdow Angabe habe Kapitän Penbezec gemelbet, "sein (v. Tresdows) Anerbieten werde durch den Kommandanten in Erwägung gezogen und die Entscheidung werde erfolgen".\*)

General v. Tresdow glaubte aus dieser Antwort die Geneigtheit des Kommandanten, auf Unterhandlungen einzugehen, erkennen zu sollen, und in der Boraussiehung des prinzipiellen Einverständnissies ersuchte er den Kapitän, sich genau den Maum auf der ausgebreiteten Karte anzusehen, den General v. Tresdow besehen wolste. Dieser umfaßte auch die auf dem linken Loire-User gelegene Borstadt Olivet. Kapitän Bendezec glaubte dies nicht zugestehen zu dürfen. Diese Borstadt gehöre nicht zu Orleans, und er dürfe nicht einwilligen, daß das linke Ufer ohne einen Schuß gleichstalls ausgeliesert werde, zumal es zur Deckung des Rückzuges in Vertbeibigungszustand geiest sie.\*\*)

General v. Livonius schreibt hierüber: "Der französische Offizier war sehr lebhaft, sprach sehr wiel und hatte stets neue Einwendungen bei der Hand, so daß der General v. Treskow, um der Sache ein Ende zu machen, sategorisch erklärte, er werde Bunkt 1130 einrücken und es nöthigensalls auf einen Straßensampf antommen lassen, wenn die Stadt bis dahin nicht geräumt sei." Mit diesem "Ultimatum" kehrte Kapitan des Pallières zurud (90).

General v. Treskow hatte mit Borbedacht "den Raum, den er beietzen wollte, auf der Karte scharf umgrenzt, weil es seine Absicht war, wenn irgend möglich das linke Loire-Ufer zu erreichen".\*\*\*)

Zetzt erft erstattete General v. Trescow über sein Berfahren an ben Großberzog die Meldung: "Es scheine, als könne man auf dem Unterhandlungswege ohne Schwertstreich in den Besitz von Orleans gelangen."†)

Ueber die Gründe seines selbständigen Handelns spricht sich General v. Trescow, wie solgt, aus: "Wir standen in der Dunkelheit mit der Nase an den Häusern von Orleans. Die Situation war lästig und langweilig, und es lag nahe, daß der Bersuch, durch Berhandlung die

<sup>\*)</sup> Bergleiche Borstehendes mit des Pallières' Angaben. Mir scheint die Darstellung v. Treschoms die innere Wahrheit für sich zu haben. — \*\*) Dies war, abgeschen davon, daß dort die Artilleriereserve des 15. Korps aufgesahren war, nicht der Fall. — \*\*\*) v. Treschoms Worte. — †) Angabe des Generallieutenanis am Erde.

Räumung ber Stadt und bes Loire-lleberganges zu erlangen, gemacht wurde, benn felbit burch ein gludliches, jedenfalls blutiges Nachtgefecht hätten wir nicht mehr erreichen fonnen.

Allerdings wurde man an einen unerschutterten Begner biefes Unfinnen nicht haben ftellen burfen.

Ich glaubte auf eigene Berantwortung handeln zu jollen, weil, wenn ber Berfuch miglang, bas Obium nicht auf ben Oberbefehlshaber, fondern auf ben Divifionstommanbeur fiel.

Ich muß bierbei bemerten, baf, als ich bie Melbung an ben Große herzog erstattete und hierbei um Erlaubnig bat, die Konvention abfcliegen zu burfen, der Großherzog fofort fein Einverftandnig erklarte."

Man war, fo ichreibt bes Ballieres, auf beiben Seiten mit ber Bereinbarung zufrieden, namentlich auf frangofischer Seite. Denn wenn ber Beneral v. Tresdow um biefe Beit gewußt hatte, daß ihm nichts mehr von Bedeutung gegenüber ftand, fo murbe er von ben Borftabten St. Jean, be la Mabeleine und am Ufer ber Loire entlang mahricheinlich ohne Schuß bis in die Mitte ber Stadt und an die Brude Reanne b'Arc gelangt fein.

Erft nachdem Rapitan Bendezec fich wieder zum Beneral v. Trescow Radtehr bes begeben batte, febrte Rapitan de Billars mit folgender Antwort d'Aurelles zurüct:

Rapitans be Billars.

## "Befehl.

Der General bes Ballieres ift ermächtigt, über bie Uebergabe von Orleans zu unterhandeln, boch ift zu forbern, daß ber Reind die Stadt erft um 100 vormittags betritt.

> Der General und Oberbefehlshaber d'Aurelle." \*)

Der General bes Ballieres glaubte nicht mehr, burch neue Ber- Dritte Unterhandlungen ein gunftigeres Ergebniß zu erreichen. Allein er hatte ben Beneral b'Aries Befehl dazu erhalten, nachdem bem General d'Aurelle Die (anfänglich) und Abiding ber Bereinbarung festgesetzte Frift von 1130 gemelbet worden war. Er mußte deshalb wenigftens ben Berfuch machen, b'Aurelles Befehl nachgutommen, und

bandlung burch

<sup>\*)</sup> Die Beit bes Abganges ift nicht zu ermitteln. Der Befehl mirb gegen 930 in bes Ballieres' Sanben gemefen fein.

entschloß sich zur Entsendung des Generals b'Aries, der zugleich die Bereinbarung befräftigen sollte.\*)

Nach Berlauf von einer Stunde\*\*) wurde General v. Tresdow die Ankunft des frangofischen Generals gemelbet.

Der General d'Aries war von seinem Orbonnanzossizier de Belleson begleitet; ein Sergeant der Kürassiere ritt voraus. Es schlug 916, als er das Thor an der Borstadt St. Jean erreichte. Nach etwa 50 bis 60 m begegnete er einem deutschen Offizier. Seiner Aufsorderung gemäß ritt General d'Aries weiter; nach etwa 300 m kam ihm ein preußischer General zu Juß entgegen.\*\*\*) Es war General v. Trescow.

Bett ftiegen auch General b'Aries und be Bellefon ab.

General v. Tresdow wandte sich mit den Worten an den französisischen General, ob er die Ehre habe, den Oberbesehlshaber der Loire-Armee vor sich zu sehen? General d'Aries antwortete: "Nein, ich bin Brigadegeneral. Der Oberbesehlshaber konnte nicht aufgesunden werden. Ich bin gekommen, damit keine Zeit verloren gehe, und ich verpstichte mich, Ihre Wünsche sofort zur Kenntniß des Oberbesehlshabers zu bringen."

General v. Trescow jagte barauf: "Wir wünschen Orleans keiner Berwüstung auszusetzen. Meine Batterien stehen jedoch bereit, jeden Augenblic das Feuer aufzunehmen. Ich müßte es sehr beklagen, falls ich gezwungen würde, den Schritt zu thun."

General d'Aries erwiderte, es sei unmöglich, die Truppen bis 1130 aus Orleans herauszugieben, da sie aus den gablreichen angelegten Ber-

<sup>\*)</sup> Nach des Pallieres hätte er vorher nochmals den Kapitän Pendezec in der Beforgniß, General v. Tresdow fönne inzwischen durch Spione seine unhaltbare Lage ersahren haben und deshalb die Berhandlungen abbrechen, nit dem Auftrage zum deutschen General geschick, den endgaltigen Abschalb, im Namen des Oberbesehlshabers auf Grund des Anerdietens des Generals v. Tresdow zu medden". Davon it jedoch auf deutsche des Anerdietens des Generals v. Tresdow zu medden". Davon it jedoch auf deutscher Seite nichts bekannt.

\*\*\*) lleber die hierbei nach M. Bois, S. 286, aufgetretene mysteriöse Person (beutscher Spion) habe ich von feinem Theilnehmer etwas ermitteln können. Seneral v. Tresdow war auch nicht der Mann, sich in einer zolchen Lage eines derartigen Mittels zu bedienen. Benn die mysteriöse Person dem General d'Aries den Vorschaftiga gemacht hat, den Naire von Orlsans zu benachrichtigen, damit er die Einquartierung der Deutschen vorscreiten könne, so ift es ohne Wissen seines deutschaft der Fiziers geschiechen.

schanzungen so schnell nicht gesammelt werden könnten. Der frühere Abgesandte sei zum Abschluß der Unterhandlungen nicht berechtigt gewesen, da er nur vom Kommandanten Austrag gehabt habe. Er komme namens des Oberbesechlschabers, des Generals d'Aurelle. Schließlich legte General v. Treskow noch eine Stunde zu (der französisssche General forderte dis 2° oder 3° Zeit) und sagte, daß er um 1230 einrücken werde. "\*)

"Der General d'Aries schloß jetzt im Namen des Oberbesehlshabers die Konvention ab, gab sein Ehrenwort, daß sie pünktlich eingehalten werde, daß die Bevölkerung zur Beobachtung der Ordnung angehalten werde, und versprach, auch Sorge zu tragen, daß die Stadt während des Einmarsches unserer Truppen erleuchtet werde. Dieser Erfolg übertras meine Erwartungen."\*\*)

General v. Livonius fährt fort:

"Als General v. Treskow seine Uhr zog und die Zeit angab, that ich dasselbe und fand, daß es bereits eine halbe Stunde später war. Da ich jedoch glaubte, daß General v. Treskow absichtlich dem Feinde eine goldene Bride dauen und nur, weil er vorher erklärt, eine Stunde sei das äußerste Maß der Zugade, nominell nicht mehr bewilligen wollte, wagte ich nicht, den General zu unterbrechen. Als der französsische Unterhändler seine Uhr gestellt (hatte) und im Galopp abgeritten war, rug ich Excellenz, ob er absichtlich eine zu späte Uhr angegeben (habe)? General v. Treskow war sehr erstaunt, zog seine Uhr aufs Neue heraus und fand, daß sie stehen geblieden war.\*\*\*)

Er erklärte darauf, daß es nun, um dem Feinde sein Wort zu halten, bei der angegebenen Zeit bleiben musse, und so kam es, daß die Division erst um 1° einrückte. Ein weiterer Aufenthalt wurde durch eine Barrisade verursacht, die die Straße, in der wir einrückten, vollsständig sperrte und erst so weit beseitigt werden mußte, daß wir in Sektionsbreite durchkommen konnten.....

Es war ein ärmliches Zimmer, in dem wir uns bei der Untershandlung besunden hatten . . . . Der erste Unterhändler war ein zwischen 35 und 40 Jahre alter Generalstabsoffizier, der zweite ein

<sup>\*)</sup> Niederschrift bes Generals v. Livonius, — \*\*) Niederschrift bes Generals v. Tresdow. — \*\*\*) Dies ist der Hergang, der in den französischen Quellen so wunderbaren Auspus erfahren hat.

General mit weißem, turggefcorenem Ropfhaar und in Begleitung eines Abintanten. Der erfte Abgefandte erichien gu Gug, bie beiben anderen hatten ihre Bferbe mitgebracht. Der General trug feinen Gabel, fonbern eine Reitgerte und beobachtete eine gurudhaltenbe und vornehme Saltung. Der Abjutant verhielt fich mabrent ber Verhandlung völlig ichweigfam. "\*)

Nunmehr erftattete General v. Tresdow Melbung über ben enbgültigen Abichluß ber Bereinbarung an ben Großbergog (1015).

Beneral d'Aries war unterbeffen gu Pferbe geftiegen und ritt, ba feine Beit mehr zu verlieren war, mit feinem Abjutanten in icharfem Galopp nach Orleans zurud. Die beutiden Truppen batten pollftändige Stille beobachtet. Als jeboch biefe Reiter ploglich babergebrauft famen und unfere Truppen die Urfache ber Gile nicht fannten, fturaten bie medlenburgifden Grenabiere unter bem Rufe: "Salt-Salt!" auf Der frangofifche General parirte fofort fein Bferd. seine Frage, ob bas ihn angehe, wurde er verftandigt, die Sache habe nichts zu bedeuten. General b'Aries feste barauf feinen Beg im Galopp wieber fort.

Es mußte ibm, ba er im Auftrage bes Oberbefehlshabers unterbanbelt hatte, natürlich baran liegen, biefem bireft zu berichten. Daber ritt er fogleich jum General D'Aurelle, beauftragte aber unterwegs ben Stabschef Bierre bes Rapitans Ribourt, folgende Melbung an ben General bes Balliores zu erftatten:

Melbung bes Rapitane Bierre Generale b'aries.

"Der General d'Aries wollte bem General bes Ballieres über im Auftrage bes feinen Auftrag berichten.

Er balt die Drobung mit einem Bombarbement für Ernft.

Da General d'Aries ben General bes Ballieres nicht hat finben fonnen, jo hat er fich jum Oberbefehlshaber begeben.

Wir haben gesehen, wie die Beranlaffung zur Unterhandlung von Durite ber Großherzog bie Berantwortung unten ausging. Den erften Schritt bagu that Oberft v. Manteuffel. fürseinen Austrag Infolge seiner Delbung an General v. Tresdow nahm biefer auf an General v. Tresdom über eigene Berantwortung bie Sache auf und führte fie felbftandig bis gur nehmen?

<sup>\*)</sup> Rieberichrift bes Generals v. Livonius, ber ber Berhandlung von Anfang bis ju Ende beimohnte. - \*\*) Die Darftellung Diefer Beichehniffe bei b'Aurelle, 3. 350, ift unhifterifch und verworren. Der General hat offenbar feine gu: verläffigen Unterlagen gehabt und fich, foweit er baran betheiligt war, auch geirrt.

prinzipiellen Bereinbarung durch. Als er darüber Meldung an den Großherzog erstattete, billigte dieser das Berhalten des Generals v. Trescow sogleich und ermächtigte ihn, die Bereinbarung zum Abschluß zu bringen.

In dieser Uebereinstimmung dreier Behörden müßte übrigens ein Beweis für die Zweckmäßigkeit des Bersahrens liegen. Immerhin nahm der Größerzog mit diesem Schritt die Berantwortung für keine ungewöhnliche That auf sich, und man darf wohl sagen, daß kein Anderer dies, ohne den Pring-Feldmarschall zu benachrichtigen und seine Entsicheidung einzuholen, gewagt hätte.

Dieser Entschluß ift ziemlich allgemein getabelt worden, und mit Borliebe werden biese Geschehnisse mit Schweigen übergangen. Ich halte ben Entschluß jedoch für richtig, nachdem ich die Beweggründe kennen gesernt habe, die sowohl ben Großherzog wie ben General v. Stosch hierbei geseitet haben.

Man wirst bem Großherzog vor, daß er als Sieger unterhandelt habe, statt Orleans mit Gewalt zu nehmen. Daraus hätten die Franzosen den Bortheil gewonnen, Orleans in Ruhe zu räumen, und deshalb sei den Deutschen ein großer Theil des Ersolges entgangen. Man behauptet namentlich, der Großherzog sei ohne Ermächtigung des Prinz-Feldmarschalls zu seinem Borgehen nicht besugt gewesen.

Wie ftanben aber bie Dinge?

Als der Größherzog nach 6° abends die wirkliche Lage erkannte, hatte er nur die Wahl zwischen Gewalt und Unterhandlungen. Zurück konnte er nicht mehr, und blieb er stehen, dis das 9. Korps am folgenden Morgen seine Offensive wieder aufnahm (was übrigens der Größherzog um diese Zeit nicht wußte), jo hieß dies, dem Feinde dis dahin Freiheit schenken. Nach seinem Besehle von 53° abends, von dem er doch annahm, daß er auch ausgesührt werde, konnte der Größherzog, zumal ihm die Setellungen der 17. Divisson genau bekannt waren, nicht im Zweisel sein, daß er auch mit Gewalt sein ziel erreichen werde.

Allein so gewiß ber Erfolg gewesen wäre, würde boch ber Kampf, bei ber Größe ber Stadt, voraussichtlich die ganze Nacht gedauert haben, und die Räumung der Stadt noch mehr Zeit erfordert haben als infolge der Vereinbarungen mit dem Gegner. Daß bei Unwendung von Gewalt größere materielle Ergebniffe hatten erzielt werben konnen, war nicht zu erwarten.

Die Eroberung der Stadt hätte jur Rachtzeit geschehen muffen! Belder Beschshaber möchte sich ju einem solchen Rachtsampf entschließen? Die deutschen Truppen hätten gewiß auch diese Arbeit gethan, doch was wäre die Folge gewesen? Die hungrige Mannschaft hätte in der dei Straßentämpfen unausdeiblichen Erditterung von Ausschreitungen nur sehr schwer zurüdgehalten werden können. Gewiß würde das Ariegserecht schließlich Alles "entschuldigt" haben; doch ein Führer, der zugleich Berständniß für die staatsmännische Seite im Feldberruthum hat, wird sich in solcher Lage der politischen Rüchsichten nicht entschlagen können, selbst weun er des militärischen Ersolges sicher ist.

Dies war die Grundftimmung bes Großbergogs. Er fand im General v. Stofd einen fraftigen Beiftanb. Diefer fonnte aus eigener Wahrnehmung bem Großbergog vorftellen, wie peinlich bas Gefchenig von Chateaubun, trotbem es bem Rriegsbrauch entsprach, auf Ronig Bilhelm I. eingewirft hatte. Der König war barüber fo ungludlich, baß man nicht einmal ben Ramen Chateaubun in feiner Begenwart aussprechen burfte. In abnlichem Ginne hatte General v. Doltke fich feinerzeit in Berfailles jum General v. Stofd geaugert. Wenn ber General v. Stoid, ber bie Meinung bes Konigs und bes Kronpringen über Chateaudun fannte, nicht Alles aufgeboten hatte, ben Großbergog in seinem Borhaben zu unterftüten, jo hatte er gegen die ihm befannte Auffaffung feines Ronigs gehandelt. Rurg und einfach legte er bar, baß ber Pring-Feldmarichall wiederholt ben Befehl ertheilt habe, die Armee-Abtheilung muffe am 4. Dezember Orleans bejeten. Berhaltniffe jest lagen, befinde fich bie Armee-Abtheilung bereits im Befite eines großen Theiles ber Stadt; Borftabte und Stadtbegirt feien miteinander verwachsen. "Aber" - fo fuhr ber General fort -"uns fann boch nur ein wohlerhaltenes Orleans von Ruten fein. Wenn wir ben Stadtfern mit Bewalt nehmen, ift ber Berftorung Thur und Thor geöffnet; ein Trummerhaufen wurde uns nur eine große Laft auferlegen, gang abgesehen von allem Anderen." Und unterhandelt nicht ber Sieger auf bem Schlachtfelbe, nicht ber Belagerer mit bem Belagerten? Weshalb hatte alfo ber Großherzog in feiner Lage barauf verzichten follen, fein Riel burch Unterhandlungen zu erreichen?

Allerdings sind scheinbare Unterlassungen vorgekommen. Das 1. bayerische Korps und die 22. Division wurden von den Unterhandslungen nicht verständigt. Führten sie den Besehl von 530 abends aus, so musten sie mit dem Feinde in Berührung treten. Se ist jedoch zu bedensten, daß die 22. Division im Wirkungsbereich der II. Armee war, daß sie ihr als Unterstützung diente und mithin unter diesem Gesichtspunkte nach Maßgabe des Standes der Dinge beim 9. Korps handeln werde. Wit dem 1. bayerischen Korps konnte wieder im gegebenen Fall schnell in Beziehung getreten werden. Da nun außerdem Alles ruhig blieb, so wurde beschlossen, den General v. d. Tann nach erzieltem Abschlusse der Verhandlungen zu benachrichtigen.

An ben Prinz-Feldmarschall hätte der Großherzog seinen Entichluß melden lassen sollen. Hätte er aber seine Entichließung von einer Anfrage abhängig gemacht, so würde viel zu viel Zeit verstrichen sein; dies wäre dann dem Feinde zu Statten gefommen. Das empfabl sich nicht und unterblieb deshalb mit Vordedacht. Wäre der Großherzog nach der Antnüpsung der Unterhandlungen um die Genehmigung des Prinz-Feldmarschalls eingetommen, so war man dem Feinde gegenüber gebunden und der Antwort des Prinz-Feldmarschalls nicht gewiß!

Nun war freilich ein wichtiger Twischenfall eingetreten. Um 645 hatte der Pring-Feldmarschall die Einstellung des Ungriffs besohlen, um ihn am 5. Dezember wieder fortzusetzen. Der Großherzog erhielt davon durch den General v. Wittich Mittheilung und ersuhr von ihm auch, daß der Pring-Feldmarschall die Nacht in Cercottes zubringen werde. Allein als der Besehl des Prinz-Feldmarschalls eintraf, ließen die Berhandlungen den baldigen Abschluß erwarten. Der Großherzog gedachte deshalb, diesen abzuwarten und alsdann zu antworten.\*) Wider

<sup>\*)</sup> Da ich zuerst nicht glaubte, daß der Großherzog diese Berfahren beobachtet habe, so wandte ich mich nochmass an den General der Infanterie D. Erdmit der Vitte um Auftsätung. Der General antwortete wörtlich: "Was nun die Unterhandlungen mit dem Kommandbanten von Orléans detrifft, so sanden diese den irgend eine Beziehung zum Krinzen Friedrich Karl statt. Derselbe hatte sich, als das 9. Korps mit Beginn der Nachz zum Etchen sam, zurückbegeben. Das Gefecht links der 17. Division schwieg sich nange, als die Meldung der 22. Division einging seis ift der Besehl des Prinz-Feldwarfchalls von 646 abends gemeint. Verf.), daß sie neben dem 9. Korps Luarliere bezog; wir aber slanden in einem Säulermeer . . . , welches die Franzosen von einsachen Borgehen der 17. Division taumten. Die 17. Division war bald an das Khor gelangt, welches

Erwarten beanspruchten die Berhandlungen längere Zeit. Als sie nun um  $10^{15}$  abgeschlossen waren, erging an den Prinz-Feldmarschall die nachfolgende Meldung:

Melbung bes Großherzogs an ben Pring-Felbmarichall.

"Bor Orleans, ben 4. Dezember 1870, abends 10<sup>30</sup>. Rach mündlicher Berabredung mit dem Kommandanten von Orleans rücke ich mit der 17. Division und der 1. baverischen Brigade\*) heute Nacht um 11<sup>30</sup>\*\*) in Orleans ein. Jur genannten Stunde wird die Stadt auf dem rechten User geräumt sein. gez. Kriedrich Kranz."

Und wenn ber Großherzog ftatt burch Abmachung burch Gewalt fein Biel errungen hatte, wie wurden fich bie Berhaltniffe bann geftaltet baben? Damals war die Auffaffung allgemein, mit ber Einnahme von Orleans fei ber Rrieg mabricheinlich beendet. \*\*\*) Diefe Auffaffung beftand in Berfailles wie beim Obertommando ber II. Urmee und beim Großbergog. Ohne biefe Lage zu berücksichtigen, barf man über bie Bescheiniffe nicht urtheilen. Indem ber Großbergog burch Unterhandlung einer Bermuftung ber (befestigten) Stadt vorbeugte, fonnten etwaige Friedensverhandlungen nur geforbert werben, mußten die Stimmen verftummen, Die uns feit Strafburg mabrlich nicht genutt und bei ber Belagerung von Baris empfindlich geschabet batten. Gine Bermuftung von Orleans war aber von einem Sturm untrennbar. Sie hatte bie Leibenschaften bes frangofischen Bolfes berart erregt, baf Riemand gewagt haben wurde, in Friedensverhandlungen zu willigen, und hatte voraussichtlich bas Ausland wieder geneigt gemacht, einzuschreiten. Die beutschen Boraussetzungen erwiesen sich als irrig, bas ift richtig feinesfalls aber durfte biefer ftaatsmannische Gefichtspunkt unter ben bamaligen Berhältniffen unbeachtet bleiben.

So bin ich burch Abwägung der Berhältnisse zu ber Auffassung gelangt, daß ber Großherzog in der Unterhandlung das richtige Mittel ergriff, und daß er auf dem Wege, den er benutze, am besten ans Ziel

geschlossen und besetzt war. Sollten wir, wo alle anderen Korps schlafen gegangen waren, die Stadt in der Nacht bei wollster Untenntnig der Berhältnisse fürmen?
..... Daß wir mit Musst einzogen und die Ersten zur Stelle waren, wurde uns nicht vergessen. Daß wir am 4. Dezember in Orlsans eindrangen, entsprach der Forderung, welche der Prinz lags vorher an mich gestellt hatte."

<sup>\*)</sup> In Witflichseit war es die 2. bayerische Brigade. — \*\*) Der Jruthum in der Zeit erklärt sich durch das S. 145 geschilderte Vorkommniß. — \*\*\*) Siehe III, S. 94 bis 98.

tam. Sein Schritt hat denn auch die ausdrückliche Villigung König Wilhelms I. ersahren,\*) er hat allerdings die Klust zwischen den beiden Heersührern noch erweitert. Die erste Rachricht über die Wiedereinnahme von Orleans erhielt König Wilhelm I. vom Großherzog. Darauf erging an ihn folgende Depesche: "Wit der größten Freude spreche Ich Dir Meine Anertennung zu Deinen dreifachen Seiegen und Weinen Dank hiermit auß und verleihe Dir Weinen Orden pour le merite mit Gichenlaub. Dieselbe Deforation ohne Eichenlaub den Generalen v. Wittich und v. Treskow. Welch wichtiges großes Ereigniß diese Siege und die Wiedereinnahme von Orleans!"

Nachdem die Meldung an den Prinz-Feldmarschall niedergeschrieden war, erging der Besehl an den General v. d. Tann, die Orleans zu-nächst liegende Infanterie-Brigade zu alarmiren und so an die 17. Division nach der Straße von Châteaudun—Orleans heranzusühren, daß sie im Anschuß an die 17. Division in Orleans einstüden könnte. Der General v. d. Tann hatte aber sein Hauptquartier in dem 4 km entsernten La Chapelle, und die nächste deverische Brigade war die 2. in der Vorstadt Madeleine.\*\*) Der General v. d. Tann erhielt den Besehl turz vor Mitternacht und rückte mit der 2. Brigade

Befehl an General v. d. Tann.

"Berfailles, ben 5. Dezember.

An die Königin Augusta in Berlin. Drléans ist noch in dieser Nacht besetzt worden, also ohne Sturm. Gott sei gedankt. Wilseclm."

<sup>\*)</sup> Die 111. amtliche Depefche vom Kriegsschauplat lautet:

<sup>\*\*)</sup> Als bie 2. baperifche Brigabe in Mabeleine Quartier bezog, fam es mahrend ber Unterhandlungen gu heftigem Feuern. General v. Livonius ergablt bies fo: "Als wir bann (nämlich General v. Tresdow und fein Stab) jum Gros gurudgingen und taum noch etliche Sunbert Schritte vom Gifenbahnbamm entfernt waren (feit ber zweiten Rudfehr bes Rapitans Benbezec, Berf.), murben mir mit einem rafenben Schnellfeuer überichuttet, bas fich in unmittelbarer Rabe ber Strafe von links ber (Guben) erhob. v. Balluszed, v. Roge und ich fprangen in ben ummauerten Borgarten eines einzelftebenben Saufes, mo mir eine Batrouille bes 14. Jager:Bataillons vorfanden, Die ergablte, baß fie nach ber Loire ju porgegangen und bort eine buntle Daffe haben fteben feben, Die fie fur beutsche Truppen gehalten habe. Gleich barauf fei fie mit Qui-vive? angerufen worben und habe bas Feuer begonnen, bas uns außeinanberfprengte. Diefes mar fo lebhaft und die Chauffer fo fehr beftrichen, daß mir ben Berfuch, ben Gifenbahnbamm gu erreichen, aufgaben, trot ber Gefahr, von ben in unmittelbarer Rahe befindlichen Frangofen gefangen zu merben. Rach einigen Minuten murben mir aus unferer unangenehmen Situation burch unfere Tirailleurs erloft, Die erft von bem Gifen-

hinter die 17. Divifion. Dicht beshalb aber verzögerte fich ber Ginmarich um eine halbe Stunde, fondern wegen bes G. 145 gefchilderten Bortommniffes mit ber Uhr bes Generals v. Tresdow.

Als ber General bes Pallieres bie Melbung bes Generals b'Aries

llebergang ber Befagung ber bie Loire. Bruden.

Laufgraben über erhielt, war die Raumung ber Stadt und bes Brudentopfs im Gange. Schon vorber hatte Rapitan Ribourt nochmals nabere Inftruttionen von bes Ballieres eingeholt und barauf im Berein mit bem Brafetten seine Anordnungen getroffen. Hierbei war Ribourt von bes Pallières über bie mit ben Deutschen getroffene Bereinbarung verftändigt worben. \*) Da nun aber bie Zeit ber Räumung heranrudte, fo wurden bie Anftrengungen verdoppelt. Sierbei griffen mit Rudficht auf ben Buftanb ber Truppen bie ftabtischen Polizeiorgane unter ber energischen Leitung bes Brafetten Bereira nach allen Richtungen ein, Bolizeibeamte. Benbarmen, Batrouillen burchsuchten bie Baufer, Cafes, Birthichaften, Gafthofe und Rafernen, um die "Afolirten" auf bas andere Loire-Ufer zu ichaffen. Diese Bemühungen erwiesen fich jedoch vielfach als vergeblich. In einer Raserne mußte sogar Gewalt angewandt werden. Trotbem blieben Taufende von ben verschiedenften Truppentheilen gurud. \*\*)

> Allein in ber großen Saft wurden wiederum gange Truppentheile nicht mit ben nöthigen Befehlen verseben und fielen beshalb fpater ebenfalls in beutiche Befangenichaft. \*\*\*)

> bahndamm aus aufs Gerathemohl bas Feuer ermiberten und bann über benfelben hinaus vorgingen. Da vollständige Dunkelheit herrichte, die auf wenige Schritte ein Erfennen unmöglich machte, ift nie aufgeklart worben, mas für frangofische Truppen fich swifchen unferer Avantgarbe und bein Gros befunden und biefe Episobe veranlagt haben."

<sup>\*)</sup> M. Bois, S. 289. - \*\*) "Croira-t-on, que, malgré cet avertissement des soldats et même des officiers, qui avaient quitté leurs compagnies pour chercher un abri dans des hôtels et des maisons particulières, s'obstinérent à rester et furent faits prisonniers?" (b'Aurelle, S. 351.) - \*\*\*) "L'évacuation s'opère dans un tel désordre, que des postes, des détachements restés dans la ville ou aux abords des faubourgs ne sont pas avertis à temps et tombent entre les mains de l'ennemi. Un détachement de zouaves est encore sur le Mail, les faisceaux formés, sans un seul officier, au moment de l'arrivée des Allemands. Aux Halles, plusieurs compagnies sont au bivouac et se rendent sans tirer un coup de fusil. Ailleurs, des groupes nombreux, des unités entières ont refusé de partir . . . Enfin, malgré les avertissements de la police, des officiers restent dans les hôtels, attendant d'un coeur léger la captivité. Le complet affaissement du moral de l'armée apparaît dans tout son jour." Lehautcourt I, S. 373 u. 374.

Unterbeffen floffen bie wirren Maffen über bie verichiedenen Bruden Die Ordnung mar, ausgenommen vielleicht bei ben Truppen ber Marine-Batterien, icon in ber Stadt völlig verloren gegangen. \*)

Es gehört übrigens wenig Renntnig ber Menschenseele bagu, um Die Bahrheit biefer Schilberung Lebautcourts zu ermeffen. Wenn aber icon ber Uebergang auf bas andere Loire-Ufer in folder Auflösung geschah, ohne bag bie Deutschen brangten, welcher Jammer, welches Elend mare eingetreten, falls bei ben Deutschen aus Disziplinlofigfeit nur ein Schuft gefallen mare, ober gar, falls ber Großbergog bie politischen und humanen Gesichtspunkte nicht allen anderen vorangestellt, fondern bie Stadt beschoffen hatte, woran ihn vom rein militarischen Standpunfte nichts gebinbert batte.

Begeben wir uns jett zu ben Marine-Batterien:

Infolge ber letten Befprechung mit bem Beneral bes Pallieres Batterien und ber hatte Rapitan Ribourt \*\*) bie verschiebenen Batterien anweisen laffen, rineartillerie nach Die Beidute zu vernageln und die Munition zu vernichten. Um ben Reind zu täuschen, follten bie Batterien 2 und 3 nochmals fraftig feuern und die Infanterie einen Borftog gegen ben Babnhof Les Aubrais machen. Diefer ift bereits geschilbert worben. \*\*\*) Die Täuschung ge-

Die Raumung ber Marine-La Motte

<sup>\*) &</sup>quot;Cependant nos troupes continuent à franchir le fleuve; la nuit est devenue plus obscure, le froid plus vif (bie Nacht war aber thatfachlich mond: hell); la Loire charrie d'énormes glaçons. Les ponts sont couverts d'une cohue de fantassins et de cavaliers, de fourgons et de voitures particulières; sur la passerelle, la foule est si grande que des hommes tombent à l'eau et disparaissent entre les glaçons sans qu'on tente rien pour les sauver. Chacun, écrasé de fatigue et de faim, piétine dans la boue, se laissant porter par le courant humain, indifférent à tout, sans un coup d'oeil pour ce qui l'entoure. A l'issue des ponts, on se dirige vers le sud, dans une confusion complète, en cherchant à atteindre le point de ralliement indiqué par d'Aurelle, La Ferté-Saint-Aubin." Lehautcourt I, G. 374. -\*\*) Rach b'Aurelle hatte Ribourt um 100 abends ben Befehl bagu erhalten. S. 349. Es wird fpateftens gegen 930 gemefen fein. - \*\*\*) S. 100/101. Das lette Reuer haben bie Batterien 2 und 3 taum fruber als 100 abende abacgeben. Gin ehemaliger Offigier ber 32er, ber in Garan einquartiert mar, fcreibt barüber: "3ch lag in Garan in einem Saufe, an bem leiber mabrend ber Racht eine frangöfische Granate bie Thur gertrummerte. Niemand von uns hatte indeffen etwas bavon gemerkt. Unfer Schlaf mar feft. Erft am anberen Morgen faben wir bie Befcheerung. Da wir auf bem Boben lagen, maren auch alle Granativlitter über uns weg in bie Banbe u. f. w. eingebrungen. Gie feben baraus übrigens auch. wie abgetrieben bie Truppe mar." (Oberftlieutenant v. Rugleben, Flugelabjutant bes Bergoas von Cachfen-Meiningen.)

lang poliftanbig: bas 9. Rorps erfuhr nichts bavon, mas fich feitbem por feiner Front bei ben Frangofen gutrug. Die Mannichaften ber verschiedenen Batterien überschritten alsbann bem Befehle gemäß ben Strom auf ber Brude Jeanne D'Arc und fammelten fich auf ber Gubfeite ber Loire (1230). Rur bie Batterie 4 fehlte, pon ber Ribourt annahm, fie habe bie (öftliche) Schiffbrude benutt.\*)

Rapitan Ribourt ging erft, nachbem bies Alles geicheben mar, auf bas linte Stromufer. Um 1230 nachts am 5. Dezember ertheilte er feinem Stabschef Befehl, Die Marinemannichaft nach La Ferte gu führen. Bis die letten Truppen abgezogen waren, blieb Ribourt am fühlichen Ufer ber Loire. Um 50 fruh fand er feine Mannicaft bei bem genannten Ort. Bon bier wurde nach turgem Salt nach La Motte Beuvron weitermarichirt. Um 1º langte Rapitan Ribourt bort an. Muf Befehl d'Aurelles murbe bie Marinemannichaft mit ber Gifenbahn nach Tours geschafft und ber Berfügung bes Marineminifters gurudgegeben.

Die lente fraugofifche Mb. bie Gtabt.

Dem athemlosen Gilen und Saften in ben Strafen folgte gegen theilung verläßt Mitternacht unheimliche Stille. Das Bas blieb brennen, aber fammt= liche Privat- und Geschäftshäuser murben nach und nach geschloffen. Rur einzelne Gafthofe, bie Brafeftur, die Mairie und verichiedene Birthichaften hatten noch Licht. Frangofifche Golbaten lagerten ericopft und meiftens ftumpf baufenweise in ben Strafen. lichen Loire-Ufer wurde dumpfes Geräusch vernommen. naber rudte ber Beiger. Da folug es 1230. Die Bache an ber Strafe nach Chateaubun war gurudgezogen worben, bas Schlog bes Bitterthores murbe gelöft. In ber Stadt mar es obe geworben. Da hörte man ploglich ben Schritt von Solbaten. Es war ein Detachement 2. Marich=Ruaven, bas aus ben norböftlichen Laufgraben fam und ben Plat ber Rathebrale überichritt. Die Uhr bes Blates be l'Etape ftand auf 1240.

> Es waren die legten Truppen, die fich retten fonnten; alle anderen fielen in Befangenichaft. Boll Angft und Gurcht batten fich die Burger verstedt. Es bauerte nicht lange, ba follten fie in ihre Baufer bie Sieger aufnehmen.

<sup>\*)</sup> Bericht Ribourts bei bes Ballières. G. 417.

Brüden.

Bir wiffen, bag bie Bemühungen bes Ballieres' um Bulver von Berfiorung ber Tours und Bourges jum Sprengen ber festen Bruden vergeblich maren; nun tam auch die Melbung bes Oberften Marcilly an General d'Aurelle, daß er bie nöthigen 500 bis 600 kg Bulver nicht beschaffen tonne. So gelangte man nur bagu, die Brude Reanne d'Arc mit einer Minenfammer zu verfeben; an ber Gijenbabnbrude tam man nicht einmal jo weit. Die Rammer tonnte aber nicht gelaben werben. Die öftliche ber beiben Schiffbruden und ber ermannte guffteig wurden gerftort, wenngleich bies unter folden Umftanben zwedlos war. Die erfte Schiffbrude d'amont gunbete gegen Mitternacht ber Rapitan Gini mit Betroleum an. Der Juffteig war icon am Abend burch ben Abjutanten ber Bontonniere Dumont gerftort worben. Die Bontonniere fonnten bas linte Loire-Ufer nur badurch gewinnen, bag fie von Scholle gu Scholle fprangen.\*)

Die in ben Laufgraben und in ber Stadt gurudbleibenden Truppen erfuhren bavon nichts. Die Deutschen besetzten nach ber Räumung ber Stadt burch die Frangofen die fteinernen Bruden; die weftliche Schiffbrücke war bekanntlich bereits durch die Artillerie der Kavallerie-Division Graf Stolberg gerftort worben. 218 bann am 5. Dezember früh Beneral v. Manftein in bie Stadt einmarichirte, fanden die "Rolirten" ihren Rudaug verlegt.

Auch die vier Kanonenboote konnten nicht gerettet werden. versprach ben Lootsen 500 Francs, \*\*) wenn ihre Abfahrt gelinge. Niemand fand fich bagu bereit. Die Boote wurden baber von ber Bemannung verlaffen, nachbem bie Beidute vernagelt worden waren.

Bevor ber Beneral bes Pallieres bie Stadt verließ, richtete er folgende Deveiche nach Tours:

"Der Jeind hat unter Androhung eines Bombardements ber Stadt geforbert, die Stadt um 1130 gu raumen. Da wir fie biefe Racht (boch) verlaffen mußten, habe ich im Namen bes Generals en chef eingewilligt. Die Marine-Batterien find vernagelt worben, Bulver und Material ift gerftort. bes Ballières. " \*\*\*)

Telegramin bes Pallières' nach Tours.

<sup>\*)</sup> Lehautcourt I, S. 375. - \*\*) M. Bois, S. 289. - \*\*\*) Rach d'Aurelle und bes Ballières mare bas Telegramm um 1210 am 5. Dezember abgegangen, nach Lehautcourt, I, S. 373, am 4. Dezember 1130. Das Erfte wirb mohl richtig fein.

Rückzug nach La Motte Benvron. Die Truppen der 1. Division 15. Korps hatten zum Rückzuge sast sämmtlich die ihnen am nächsten liegende Gisenbahnbrücke benutzt. General de Colomb verließ sie gegen 1.30 als Letzter. Der Rückzug der Division führte durch St. Cor en Las nach La Kerte Saint Aubin.

Der Theil ber 2. Division, der in der Borstadt Bannier gewesen war, benutzte die Brücke St. Zeanne d'Arc und marschirte auf der Straße von der Vorstadt Olivet nach La Ferte hinter dem Troß und der Artillerie. Gemäß Besehl d'Aurelles war der größte Theil der 3. Division unter General Martinez gegen 5° dereits in derselben Richtung abmarschirt.\*) Der andere Theil zog sich unter dem General Peptavin nach Blois zurück.\*\*) Er bestand aus Abstheilungen des 33. Marsch. Regiments, des 16. Linien Regiments, Mobilgarden von Pup de Dome, einer Batterie, einigen 50 Oragonern und der Estorte.

Zwijchen ber Marichkolonne nach La Ferte befanden sich zahlreiche Flüchtlinge von Truppentheilen bes 16. und 17. Korps.

Die Artilleriereserve verließ ihre Stellung auf dem linten Loire-Ufer um 1°; um 3° früh am 5. Dezember begab sich General d'Aurelle mit seinem Stabe nach La Ferte Saint Aubin, \*\*\*) wo die Truppen nach und nach eintrasen. Hier wurde die Ordnung nothdürftig hergestellt; um 7° wurde der Marsch nach La Wotte Beuvron sortgesetzt. General des Pallières bedte ihn seit La Ferte mit der 1. Division

<sup>\*)</sup> bes Ballières, S. 230. - \*\*) General bes Ballières giebt an: "Probablement par suite d'une erreur dans une transmission d'ordre." S. 230. M. Bois schreibt bagegen, S. 281: "Le genéral Peytavin, à qui il (d'Aurelle, Berf.) avait été prescrit de se replier sur Blois, n'ayant pas reçu de contreordre, se dirigea dans la direction de cette ville, avec les faibles troupes dont nous venons de parler." 3d halte beibe Auslegungen für unrichtig. General b'Aurelle wollte bas 15. Korps nach Salbris gurudgieben. Da bis La Ferte nur eine Strafe in biefer Richtung vorhanden mar, fo follte Bentavin guerft auf bem linten Ufer bis Beaugency marichiren und von ba über Romorantin nach Calbris. Statt beffen marichirte Bentavin nach Blois weiter, D'Aurelle, S. 352. Es wird alfo mohl ein Migverftanbnig über ben Befehl vorliegen, benn über bie Begerichtung fonnte boch fein Brrthum entstehen. Wen bie Schuld an bem Difverftanbnig trifft, ift aber bamit noch nicht festgeftellt! Unklar bleibt außerbem noch, weshalb bie Divifion fich fpaltete. Bermuthlich hat General D'Aurelle bem General Bentavin ben Befehl, über Beaugenen ju marichiren, erft ertheilt, nachbem ber größere Theil ber 3. Division auf feine Beranlaffung bereits nach La Ferte untermeas mar. - \*\*\*) b'Aurelle, G. 352.

15. Korps und einer Brigade Kavallerie. Um 3° nachmittags erreichte man, ohne vom Feinde beunruhigt worden zu sein, La Wotte Beuvron, doch waren zahlreiche Nachzügler an der langen Marschstraße zurückgeblieben.

Seit dem endgültigen Abschluß des Uebereinkommens beobachteten bie Deutschen die gebotene Zurückhaltung. Auch die Franzosen thaten michts, was gegen das Uebereinkommen verstoßen hätte. Es empfahl sich aber doch, das verschlossene Thor zu beobachten. Als es 11° geworden war, schiekte daher der Oberst v. Manteussel einen seiner Ordonnanzsössigiere, den Leieutenant v. Henden, and Thor, um zu sehen, ob die Lage dort noch unverändert sei. Als der Offizier dem Thore nachegekommen war, mochte der französische Vosten vielleicht eine Gewaltschätigkeit vermuthen, denn er legte sogleich auf den Ordonnanzossizier an. Lieutenant v. Henden sind hinter einem Thorpfeiler Schutz und sprach den Posten an, der darauf das Gewehr absetzt und auch seinen Wunsch er sillte, den Wachthabenden zu holen. Dieser erschien sogleich. Beide Offiziere wechselten, das verschlossene Thor zwischen sich darauf einige freundliche Worte, aus denten Leietenant v. Henden ersah, daß die Wache erst später zurückgezogen werden sollste.\*

Einzug bes Großherzogs in Drieans.

Mit biesem Eindruck kehrte Lieutenant v. Heyden zum Obersten v. Manteussel zurück. Die letzte Stunde wurde den Truppen unter der scharsen Kälte recht lang. Gegen 1230 sanden sich der Größherzog, sowie der General v. Trescou und der Oberst v. Manteussel am Sitterthor ein. Die Truppen schlossen auf. Nach einem Beschl des Größherzogs sollten die medlenburgischen Grenadiere die Spitze der einziehenden Truppen bilden, die Musik sämmtlicher Regimenter spielen. Ueber diese vorbereitenden Maßnahmen war es 1° geworden, als das Kommando "Stillgestanden!" ericholl. Das Schloß des Gitterthores war unterdessen von den Franzosen geöffnet worden, so daß die zu dem Zwed vorgesandten Mannschaften die Flügelthore ohne besondere Müse öffnen konnten.

Der Großherzog setzte sich nun an die Spitze; General v. Treschow ritt rechts, Oberst v. Manteuffel links von ihm.

Punkt 1º trat bie Division mit klingendem Spiel an. Die Straffen waren öbe, aber erleuchtet, sämmtliche Häufer geschlossen, kein Licht an

<sup>\*)</sup> Tagebuch v. Heyben.

ben Fenstern. Die Bewohner befanden sich zumeist aus Furcht vor einem Bombardement in den Kellern. Bald nachdem das Thor passirt war, mußte die erwähnte Barrifade weggeräumt werden, und nun sah man vielsach in den Straften zahlreiche französische Soldaten der versischen Regimenter, die gänzlich theilnahmlos darein schauten, ohne die geringste Feindseligkeit zu bekunden.

An bem Denkmale ber Jeanne b'Arc ritt ber Großherzog nach rechts heraus und nahm ben Borbeimarsch ber Truppen ab, die immer noch eine gute Haltung zeigten, trothem sie 20 Stunden unter dem Gewehre gestanden hatten. Die Truppen marschirten auf dem Platze am Denkmal auf und warteten hier, daß man ihnen ihre Quartiere anwies. Der Großherzog bestimmte als Belegungsraum den Stadttheil westlich der Straße von Artenap nach Orlsans in der Absicht, die übrige Stadt der II. Armee zu überlassen.

Bon der Borhut wurden sogleich die beiden steinernen Bruden mit je einer Kompagnie und ferner die sämmtlichen Ausgänge besetzt. Auch während dieser Magnabmen fiel tein Schuß.

In den Markthallen lagerten um weithin lenchtende Bachtfeuer viele hundert Franzosen mit den Waffen in der hand. Sie ergaben sich ohne jeden Biderstand. Auffallenderweise waren bei diesen Truppen teine Offiziere. Die Manuschaften leisteten den Besehlen der Deutschen anch ganz willig Folge. Eine Kompagnie übernahm ihre Bewachung.

Gleich nach dem Aufmarich der Truppen hatte sich ein Zuave dem General v. Trescow genähert und ausgesagt, auf der Promenade, dem Mail, biwafire noch ein gauzes Zuaven-Negiment. General v. Trescow tam die Aussage nicht recht glaubwürdig vor. Er begab sich deshalb selbst dahin, ließ aber eine Kompagnie solgen. Soweit die Promenade überschen werden konnte, war ein Wachtseuer neben dem anderen. In Gruppen von 10 bis 12 Mann kauerten die Franzosen um die wärmenden Zeuer; die Gewehre hatten sie neben sich zusammengeskellt.

Die Leute, denen erklärt wurde, sie seien Kriegsgefangene, schienen allgemein mit ihrem Schicksal zufrieden zu sein und baten nur um so viel Zeit, daß sie den Kaffee, mit dessen Zubereitung sie beschäftigt waren, trinten konnten. General v. Trescon gewährte die Bitte; die Gesangenen wurden darauf ebenfalls auf den Plat der Zeanne d'Arcabgeführt.

Die Deutschen gewannen aus verschiebenen berartigen Borfällen den Eindruck, daß von den immerhin recht bedeutenden Massen nicht das Geringste zu besorgen sei. Die Truppen erhielten daher gegen 2° Befehl, die angewiesenen Quartiere zu beziehen. "Sehr schnell", so lautet die Niederschrift des Generals v. Stosch, "waren sie sämmtlich in ihren Quartieren, ohne daß Gewaltakte nöthig geworden wären. In verschiedenen Gasthösen war noch das Diner sür die französsischen Offiziere bereitet worden, so auch im Gasthose du Koiret sür den General d'Aurelle und seinen Stad. Champagner stand auf den wohlbesetzen Taseln, und nichts erinnerte hier an den Krieg. Selbstredend mundeten die reichen Borräthe den hungrigen Siegern kösklich."

Der Großherzog hatte einen Erfolg von großer Bebeutung erzielt. Aber er schien boch durch die Art, wie der Einzug stattfand, enttäuscht zu sein. Er hatte wohl einen seierlichen Einzug erwartet; aber des Generals v. Trescow Sorge hatte sich natürlich zunächst auf zwecksmäßige militärische Anordnungen richten muffen; die Besehlsführung durfte keine Unterbrechung erseiden.

Wie groß die Zahl der Gefangenen war, die der 17. Division in Orleans in die Hände sielen, ist nicht genau zu ermitteln. Sie wurde jedoch auf etwa 7000 Mann, zumeist von der 1. Division 15. Korps, geschätzt.

Die 2. bayerische Brigabe folgte, mit bem General v. b. Tann an ber Spite, ber 17. Division, marichirte am Großherzog vorbei und bezog ebenfalls Quartiere in bem angegebenen Raum.

Es wurde schon erwähnt, daß bei den in Orleans zurückgebliebenen Truppen keine Offiziere waren. Dies erklärte sich gar bald. Die Herren hatten sich in die Gasthöse und Cases begeben; einzelne sollen sich mit Unterfützung der Bewohner unter Benutung bürgerlicher Kleidung der Gesangenischaft entzogen haben. Es machte natürlich einen schlechten Eindruck, als zahlreiche französische Ofsiziere, von denen einzelne sogen betrunken waren, aus den Gasthösen und Cases herausgeholt werden mußten.

Sehen wir jett, was sich inzwischen in Tours zutrug. Gambetta hatte bekanntlich nicht mehr nach Orleans durchtommen können. Er war darauf nach Beaugench zurückgelehrt in der Hoffnung, sich

Borgange in Lours. mit Chanzy in Berbindung sehen zu können. Hier konnte er sich noch durch Flüchtlinge des 16. Korps von dem völligen Scheitern seiner Hossungen überzeugen. Er telegraphirte daher aus Beaugency an de Freycinet. Seine Antwort von 71s abends nach Bahnhof Beaugency Lautet: "Seit Mittag habe ich keine Depesch aus Orleans. Aber im Augenblich, gleichzeitig mit der Jhrigen von 64s, erhalte ich zwei Depeschen von Orleans; die eine vom Inspektor der Eisenbahn besagt, daß man auf Ihren Zug bei La Chapelle geschossen sch und die andere vom General d'Aurelle lautet folgendermaßen (solgt die bekannte Depesche d'Aurelles über die Räumung von Orleans).

3ch bin ohne andere Nachrichten."

Um 735 abends telegraphirte de Freycinet an d'Aurelle nach Orleans: "Ich erhalte soeben Ihre unerwartete und sehr grausame Depesche, die mir anzeigt, daß Orleans diese Nacht geräumt sein wird. Sie geben teine Thatsache an, die zu diesem schmerzlichen Entschluß geführt hat.

Uebersehen Sie nicht, Ihre Inftruttionen an alle Armeetorps zu erlassen, besonders an das 18. und 20. Norps, die ihre Bewegung zur Bersammlung gegen Orleans begonnen haben."

Um  $10^{20}$  abends folgte die nachstehende Depesche de Freycinets an d'Aurelle nach Orleans: "Herr Gambetta war nach Orleans gereist, um sich, wie ich Jhnen gesagt habe, mit Jhnen in Berbindung zu setzen. Die Unterbrechung der Eisenbahn bei La Chapelle hat ihn, wie es scheint, gezwungen, in Beaugency zu bleiben. Er ist noch nicht nach Tours zurückgekehrt; ich telegraphire Jhnen deshalb auf meine persönliche Berantwortung:

Je mehr ich über ben Entschluß, den Sie hinsichtlich der Räumung von Orleans gesaßt haben, nachdente, desto mehr beklage ich ihn, und noch weniger verstehe ich ihn. Verzeihen Sie mir, Ihnen zu sagen, daß ich ihn nur einer großen Panit zuschreiben kann. Odwohl ich nicht an Ort und Stelle bin, um wie Sie die Lage zu beurtheilen, so habe ich doch die tiese Ueberzeugung, daß Sie in Orleans würden haben widerstehen können und müssen. Sie haben nach meiner Ansicht eine schwere Verantwortung auf sich genommen, über die Geschichte urtheilen wird. Ich wage nicht zu hoffen, daß eine Umtehr noch möglich ist:

aber wenn es bafur noch Beit ift, fo befchwore ich Gie im Namen Franfreichs, biefe äußerfte Dagnahme zu vermeiben.

Erinnern Sie fich ber Depefchen, Die ich Ihnen in ber Nacht vor Coulmiers gefandt habe.

Damals faben Gie ebenfalls die Lage für verloren an; ich veranlagte Gie feft zu bleiben, und Gie triumphirten. Dit berfelben tiefen leberzeugung glaube ich, daß wenn Gie fich in Orleans behaupten, Gie triumphiren werben.

Dies ift ber lette Rath an Ihren Patriotismus. "\*)

Gegen 30 früh am 5. Dezember war Gambetta von Beaugency nach Tours gurudgefehrt; seine bortige weitere Thatigfeit werben wir fennen lernen.

5. Die Borgange im Sauptquartier bes Bring-Relbmarichalls gu Cercottes feit bem 4. Dezember 645 abende bis zum Gintreffen bes Bring-Relbmarichalle in Orleans, am 5. Dezember mittags.

Bormarid bes 9. und 3. Rorps.

Nachdem der Bring=Feldmaricall ben Befehl von 645 abende an Die Melbungen den General v. Manstein erlaffen hatte, begab er sich nach Cercottes. bis Mitternacht. Sier erhielt er junachft die Melbung bes Generals v. Manftein von 715, \*\*) die feine Bermuthung bestätigte, daß Orleans mit einem Brudentopf verfeben fei. Der grrthum in ber Melbung über bie Ortsbezeichnung St. Jean be la Ruelle hatte feine Bebeutung.

11m 9° abends lief bie Meldung bes Generals v. Alvensleben von 430 aus ber Rabe von Baumainbert ein. \*\*\*) Sie enthielt nichts Naberes über ben Brudentopf, ließ aber Die Schwierigfeiten erfennen, Die bas Belande auf biefer Seite einem Angriff bereitete. Die Stelle über bas Auftreten einer frangofischen Division von Boiscommun über Gully La Chapelle und Kan aux Loges beutete auf feindliche Offenfive gegen linke Flanke und Ruden bes 3. Korps, Die Melbung befagte, die Divifion fei, soweit bis babin befannt, nach Guden ausgebogen. Allein bei ber Stärke bes feindlichen rechten Flügels tonnte man bamit rechnen,

<sup>\*)</sup> Der General b'Aurelle erhielt bas Telegramm am 5. Dezember um 915 vormittags zu La Ferté Saint Aubin. - \*\*) Siehe S. 99/100. - \*\*\*) Siehe G. 115/116.

hoenig, Der Bolfofrieg an ber Loire 1870. VI.

daß später vielleicht bebentende Kräfte die Offensive wieder aufnähmen. Die beiben rechten Flügelforps konnten aber auch auf das linke Loire-Ufer ausweichen. So untfar die Lage sein mochte, wurde doch durch das Auftreten der seindlichen Division bei Sulfy La Chapelle und Kay aux Loges die Angabe des Generals v. Hartmann, die der Prinz-Feldmarschall um 1° nachmittags erhalten hatte,\*) bestätigt, daß seit dem 2. Dezember nachmittags\*\*) größere seindliche Streitfräste nach Orleans abmarschirt seien.

Eine zweite telegraphische Meldung des Generals v. Hartmann empfing der Prinz-Feldmarschall abends in Eercottes, das am 4. nachmittags telegraphische Berbindung erhalten hatte. Die Meldung war um 93° in Bownes aufgegeben und besagte, der Feind habe Maizidres, Montbarrois und Nancray noch die zum Mittag mit Insanterie besetgehalten, am Nachmittage aber geräumt. Auch Boiscommun sei unbesetz gefunden worden. Zwei Gesagnen sagten aus, daß die Hauptkräfte des französischen Korps dei Bellegarde solch um 2° morgens nach Westen abmarschirt seien. Ob Besseyde selbst geräumt sei, habe noch nicht sestgestellt werden können. In der Nichtung auf Montargis stießen die Patrouissen war durch den Feind zerstört worden. Französische Truppen hatten die Patrouissen weder am Kanal noch die Süblich Montarais wahraenommen.

General v. Hartmann fragte unter diesen Umftänden an, ob er am 5. Dezember über Boiscommun und Bellegarde vorstoßen solle.

General v. Stiehle antwortete ihm, er erachte ein solches Unternehmen für angemeffen, und theilte ihm gleichzeitig ben Sieg bei Orleans mit.\*\*\*)

Die bebächtige Vorsicht, die aus der Anfrage spricht, möchte ich nicht tadeln, obwohl General v. Hartmann sich nicht durch diese Magnahmen von seiner ursprünglichen Aufgabe entsernte. Der Kavalleriesührer mußte mit dem Feinde Fühlung bewahren, zu bessen Beobachtung er zurückgelassen worden war, gleichviel ob der Feind stehen blieb oder nicht; aber durch die telegraphische Anfrage wurde keine Zeit versoren, und so ist dagegen nichts einzuwenden.

<sup>\*)</sup> Siehe S. 90. — \*\*) In Birklichkeit hatte ber Rückzug um 40 früh am 4. Dezember begonnen. — \*\*\*) Nach v. d. Golh II, S. 241/242.

Nach diesen drei Meldungen (v. Albensleben und v. Hartmann) war feine seindliche "Tournirung" über Montargis zu besorgen und die Berzögerung, die die Einnahme von Orleans ersahren zu haben schien, war unter diesen Umständen nicht von Belang. Selbst wenn das 3. Korps am 5. gezwungen werden sollte, nach der linken Flanke abzuschwenken, so standen alse übrigen Korps doch so versammelt, daß man hoffen durste, den letzten Widerstand schnell zu brechen. Niemand erkannte oder errieth aber die unter den obwaltenden Umständen zwecksmäßig geplante excentrische Rückzugsrichtung des Generals d'Aurelle.

Ueber die Standpunkte der Armee-Abtheilung war der Prinz-Feldmarschall nicht hinreichend unterrichtet. Er nahm an, seine Besehle von 645 abends seien richtig zugestellt worden. Das traf bei der Armee-Abtheilung zu; der Besehl ans 3. Korps ging dagegen unterwegs verloren. Der Prinz ersuhr dies jedoch nicht mehr am 4. Dezember. Räheres für die süns Armeeforps anzuordnen, war am Abend des 4. Dezember unnöthig. Sie waren aber sämmtlich auf einen Punkt gerichtet, also mußte ihnen auch wieder rechtzeitig Gelegenheit gegeben werden, sich zu entsalten.

Abends spät empfing der Pring-Feldmarschall die Meldung des Obersten v. Windler nebst dem Zusatz vom 9. Korps.\*) Daß Oberst v. Windler noch abends Fleury besetzt hatte, blieb dem Prinzen unbekannt. Auch über die Bewegungen Chanzys hatte der Prinz keine Klarheit gewinnen können. Da von den Gesangenen auch mehrere dem 16. Korps angehörten, so konnte das ganze Korps oder nur ein Theil auf Orleans zurückgegangen sein.

In einer Depesche nach Bersailles saßte der Pring-Feldmarschall die bisherigen Ergebnisse zusammen: Bon der II. Armee und der Armee-Abtheilung hätte das Korps Manstein nach zweitägiger Schlacht die Vorsiadt St. Jean und den Bahnhos am Abend genommen. Die anderen Korps ständen bereit, am nächsten Tage die Stadt zu nehmen. 30 Geschütze und über 1000 Gesangene seien eingebracht worden. Der Berlust sei mäßig, die Division Brangel habe am meisten verloren. Hiernach wurde im großen Hauptquartier ein Sturm auf die Stadt besorgt, den der König gern vermieden hätte.

<sup>\*)</sup> Siehe G. 103/104.

Rach allebem mar man, als ber Tag fich neigte, in Cercottes ber Ueberzeugung, ber Bring merbe am 5. an ber Spite feiner Truppen in die bezwungene Stadt einziehen, und trot ber durftigen Unterfunft bes Obertommandos in Cercottes bereitete fich ein Jeber auf bas bevorftebenbe Ereigniß vor.

Die Melbungen nach Mitternacht.

Um früben Morgen bes 5. Dezember gingen zwei weitere Melbungen ein. In ber erften berichtete Die 4. Ravallerie Divifion bald nach Mitternacht über die Ginnahme von Batan. Der "größte Theil bes Reindes", bieß es barin, "mit bem die 4. Kavallerie-Division heute, am 4. Dezember morgens, im Rampfe war, ichien fich nach Beaugency abzuzieben. Der Beind mar aus allen verschiedenen Regimentern jufammengefest, ber tommanbirende Beneral ift nicht zu ermitteln". Diernach mußte fich ber linte Rlugel bes Reinbes ftromabwarts gurud= gezogen haben, mas ja auch thatfächlich gefchehen war.

Die zweite Melbung fandte ber Großbergog. Gie lief um 3° fruh ein und ift bereits mitgetheilt worben.\*) Sauptmann Graf Solieffen überbrachte fie. Rach ben Borgangen bes Abends por ber Front des 9. Rorps tam fie völlig unerwartet und verdarb bem Bring-Relbmaricall bie Freude am Ginguge in bie Stabt. \*\*)

Bon Cercottes aus richtete ber Pring-Feldmarichall nun folgendes Telegramm an den Ronig: "Orleans ift mein - der Ruhm bes Tages ber 18. Divifion."

Darauf folgte am 5. frub noch bie Antwort: "Gratulire ber 18. Divijion, - ihrem Rommandeur verleihe ich ben pour le merite mit Gichenlaub."\*\*\*)

Gefichtspuntie für bie Be-Lage in Cercottee.

Der Großbergog batte nicht unterlaffen follen, feiner erften Melbung urtheilung ber nach erfolgtem Einmariche eine zweite nachzusenden, aus der der Bring-

<sup>\*)</sup> Siche G. 150. - \*\*) Die Aufzeichnung bes Grafen Balberfee über ben Borfall lautet: "In ber Fruhe bes 5. Dezember fam bie Melbung vom Großherzog, bag er in ber Racht in Orleans eingerudt jei. Gie wirfte wie ein Donnerichlag. Der Bring mar außer fich. Er hatte gebacht, einen offiziellen Gingug in Orleans au halten; biefe Freude mar ihm verborben und gmar burch ben Großhergog, gegen ben eine fehr bemertbare Berftimmung beftanb . . . . . . . . Die Ber-- \*\*\*) Borber hatte ber Ronig bereits eine Delbung bes Großberzogs über feinen Ginmarich in Orleans erhalten.

Feldmarschall des Großherzogs weitere Waßnahmen über Alles von Bedeutung möglichst frühzeitig ersehen konnte.

Da bies nicht geschah, so vermochte ber Pring-Feldmarschall sich tein hinreichendes Bild von der Lage zu machen und nicht mit der ersforderlichen Sicherheit zu verfügen. Dassür wäre es zunächst von Bedeutung gewesen, zu wissen, ob die Brüden über die Loire zerstört waren oder nicht. Auch wären natürlich Nachrichten über die Richtung des seindlichen Rückzuges sowie über die Wassnahmen zur Versolgung des Gegners sehr erwönsicht gewesen.

Der Großherzog unterließ nähere Anordnungen in dieser Richtung und hatte sich bekanntlich damit begnügt, die diesseitigen Brückenzugänge noch in der Nacht besetzen zu laffen. Zur Entschuldigung kann dienen, daß jede menschliche Thätigkeit eine Grenze in der menschlichen Leistungsfähigkeit sinder. Die Armee-Abtheilung war seit dem 1. Dezember täglich im Gesecht gewesen und das Ruhebedürsniß aufs Höchste gestiegen.

Die Loire zu überschreiten und den Feind zu verfolgen, fiel nach dem Dafürhalten des Großherzogs der II. Armee zu. Aus den in Cercottes eingelaufenen Meldungen ließen sich die Begebenfeiten beim Feinde nicht übersehen; allein so viel erschien doch nun gewis, daß die in breiter Front aufgetretene Loire-Armee nach drei Richtungen auseinander gegangen war: Der linke Flügel stromadwärts auf Beaugency, die Mitte südlich der Loire auf La Ferte Saint Aubin, der rechte Flügel endlich auf Châteaunens.

Bas die Stärfe der drei feinblichen Armeegruppen anlangt, so hegte der Prinz-Feldmarschall die Meinung, der Feind sei mit der Masse nach Süden ausgewichen, mit schwächeren Theilen loireadwärts auf Beaugench und wahrscheinlich darüber hinaus. Daß sich ein großer Theil der sämmtlichen seinblichen Streitkräfte in Auflösung befand, der andere hart davorstand und beide zunächst kaum noch im Stande sein würden, daß Feld zu behaupten, salls keine Berstärkungen einträsen, — das hätte sich ohne Optimismus wohl aus den gesammten Verhältnissen solgten lassen; dieser Schluß wurde aber nicht gezogen.

Nach ben bisherigen Nachrichten war ber excentrische Rückzug bes Feindes gewiß. Der Lauf bes Stromes und die Bichtigkeit von Tours und Bourges (dies mehr aus politischen, jenes mehr aus militärischen Ursachen) konnten den Feind, namentlich wenn er beträchtliche Berstärfungen bereit hatte, zu neuen Entschlüssen bewegen, die sich bei der Unberechenbarkeit der "strategischen Einfälle" in Tours nicht voraussieben ließen.

Am nächften hätte wohl die Annahme gelegen, der Jeind werde seine ungeordneten Streitfräfte in den beiden angegebenen Richtungen zu sammeln suchen, um zugleich Tours und Bourges zu becken.\*) Dies konnte im Süben voraussichtlich hinter der Sauldre, im Westen vieleicht schon in Höhe des Baldes von Marchenoir geschehen. Hatte die Delegation Berkärkungen bereit, so ließ sich weiterhin vermuthen, denn dies war augenblicklich die schweben dies war augenblicklich die schwächste Armeegruppe,\*\*) deren Berbindungen überdies auf den Rüstungsraum Le Mans—Tours hinswiesen.

Junächst war also am 5. Dezember früh mit drei seindlichen Gruppen zu rechnen: der östlichen, der mittleren und der westlichen. Der Punkt Bourges konnte veranlassen, die beiden ersten in dieser Richtung zu versammeln. Der Plan konnte sür die Delegation auch schon allein wegen der Empsindlichkeit und Mangelhaftigkeit der rückswärtigen Verbindungen der II. Armee verlockend sein. Blieben sie diktehen, so konnten sie Paris nicht befreien. Eine Offensive gegen Orleans war völlig ausssichtslos; es blied also dassu nichts als die alte Nichtung über Montargis übrig. Durch das Yonnes und Loing-Thal führten die Eisenbahnen, auf die die Offensive schon wegen der Ernährung ansgewiesen war, in Richtung Fontainebseau. Diese Armeegruppe versdiente beshalb die Hauptaussusstationerstamkeit der Deutschen.

Die französischen Streitfräfte waren aber nunmehr burch ben Strom getrennt, aus einem Ariegsschauplat waren zwei geworben, und es verbot sich schlechterbings aus politischen und militärischen Grünben,

<sup>\*)</sup> Thatsächlich bestand um diese Zeit nur der Plan d'Aurelles, seine Armee bis zum 10. und 11. Dezember in der Linie Argent—Saldris—Romorantin hinter Sauldre zu versammeln. Das 15. Korps sollte dies deden, Bourdati über Jargeau, Sulfy, Gien, Chanzy über Beaugency, Plois heranriden. Davon wich ein anderer Plan bedeutend ab, den man in Tours erwog und der, soweit Chanzy babei betheiligt war, bereits eingeleitet war. Der erste beschränkte sich anfänglich auf die Desensive, der zweite bie sofortige Offensive. Hermit bereitete sich eine neue Spaltung zwischen der Delegation und d'Aurelle vor. — \*\*) Sie wurde allgemein auch von den Deutschen dassten.

Die Trennung durch eine Räumung bes rechten Loire-Ufers von Orleans ab zu beseitigen. Auf die Offenfive über Montgrais mochte bie Delegation aber auch nicht verzichten. Go maren benn zwei Armeen ba, und die Deutschen ftanden amischen ibnen. Die Frangofen befagen eine leiftungsfähige Gifenbahn über Tours, Biergon nach Bourges; bas rudwärtige Bahnnets mundete nach Tours - Le Mans und Bourges - Nevers aus. Wenn die Deutschen nicht gerade baran bachten, die Bersammlung ber beiben getrennten Armeen mit ber Bahn Tours-Bourges zu verhindern. fo blieben für fie bennoch Biergon (Bourges) und Tours die nächsten Operationsziele.

Durch die Ereigniffe pon Orleans batte die Delegation einen politischen Stoß erhalten. Bing jest einer ber Buntte Tours ober Bourges noch verloren, ober gar beibe, jo bufte fie vorausfichtlich ihren politischen Salt im Bolfe gang ein. Dies erfannten Gambettabe Frencinet auch. Gie mußten beshalb Alles aufbieten, zu verhuten, baß einer biefer Ralle ober beibe eintraten.

Bleichaultig wie man fich bem ercentrischen Rudzuge gegenüber verhalten wollte, blieb natürlich ber Grad ber eigenen Leiftungsfähigkeit gu berudfichtigen, benn biefe mar für bie weiteren Entichluffe enticheibenb.

Der Bring=Feldmaricall erließ nun um 630 fruh nachfolgenden Befehl:

"Sauptquartier Cercottes, ben 5. Dezember 1870.

Nachdem Orleans in unferen Sanden, erhalt die Armee-Abtheilung maricalls von Seiner Königlichen Sobeit bes Großherzogs ben Befehl, auf dem rechten Loire-Ufer ftromabwarts fo weiter vorzuruden, daß - wenn bie Aufftellung eingenommen - Beaugency von uns befett und die Strafe Orleans - Chateaubun beobachtet ift.

Nach ben gehabten großen Unftrengungen ftelle ich anbeim, ben rubebedürftigften Truppentheilen beute Rube zu geben. Die vorftebend befohlene Bewegung muß aber bereits heute eingeleitet werden.

Das 9. Armeeforps belegt beute Bormittag mit ber 18. Division und dem Hauptquartier Orleans, ichiebt, wenn möglich, eine Avant= garbe über die Loire vor und dislozirt die anderen Theile des Korps nördlich ber Stadt - an und öftlich ber Chauffee Orleans-Paris.

Das 3. Armeefords bislozirt fich fo auf dem rechten Loire-Ufer oberhalb Orleans, bag feine Tete St. Denis de l'Sotel und wenn

Befehl bes Bring-Felb. 630 früh.

möglich Fargeau selbst besetzt. Das Hauptquartier bes Korps ist zu melben, kann nach Umständen auch nach Orleans verlegt werben.

Die Grenze zwischen bem Rayon bes 3. und 9. Korps bilbet bie Strafe Orleans-Loury; bie baran liegenden Ortschaften gehören bem 3. Armeekorps.

Das 10. Armeeforps behnt heute seine Quartiere um Artenay aus und bleibt im Uebrigen stehen, Hauptquartier Chevilly. Die Tete bes 10. Korps greift bis Cercottes inklusive nach Süden.

Die 6. Kavallerie-Divifion behnt ihre Kantonnements um Artenan nach Often fo weit aus, baf fie bie Pferbe unterbringen fann.

Zum Kommandanten von Orléans ernenne ich den Oberst Leuthaus vom Jngenieursorps. Wein Hauptquartier verlege ich heute nach Orléans. Der General-Feldmarschall

gez. Friedrich Rarl."

Tragmeite bes Befehls. Der Besehl bewegt sich unmittelbar nach der taktischen Entscheidung nur in dem Rahmen einsacher Unterkunstsanordnungen. Der Prinz war zur Zeit seines Erlasses über die Bersassungen. Der Prinz war zur Zeit seines Erlasses über die Bersassungen. Der Prinz war zur Zeit seines Erlasses über die Bersassung der Lorie-Brücken bei Orlsans nur eine Borhut über die Lorie vorzuschieben. Das 3. Korps sollte mit der Spitze St. Denis de l'Hotel, die Armee-Abthesiung Beaugency besetzen, das 10. Korps dahinter bleiben. Wit Orlsans als Mittelpuntt behnten die Streitfräste sich also in einem Kalbies von einem mittleren Tagemarsch aus; dabei waltete vorläusig die Absicht vor, an den drei Uebergangspuntten Orlsans, Jargeau, Beaugency am Strom bereit zu stehen. Offenbar sollten die Armeetheile von Orlsans die Jargeau die Front nach Süden (Bourges), die von Beaugency nach Besten (Tours) nehmen.

Ueber energische Berfolgung nach beiben Richtungen findet sich in bem Befehle tein Wort; sie war nicht beabsichtigt.

Die II. Armee und die Armee-Abtheilung waren infolge der konzentrischen Operation, was nach den bekannten Besehlen nicht außbleiben konnte, mit sünf Korps auf einen Punkt gerichtet worden. Bas man nun auch später beabsichtigte, so mußten sie doch zunächst aus dieser Lage besreit werden, um bewegungsfähig zu sein. Das ist der Kern des Besehls. Doch fragte es sich, ob hierbei die Loire, außer bei Orleans und höchkens einen Tagemarsch von Orleans entsern, über-

schritten werben konnte, und wie bas Straffennet von ben Uebergangsftellen in Richtung bes voraussichtlichen Operationszieles beschaffen war.

Die Melbung bes Großherzogs kam unerwartet, allein sie konnte bas Oberkommando der II. Armee nicht unvorbereitet sinden. Da man Orleans hatte angreisen müssen, so mußte zugleich erwogen werden, was geschehen sollte, nachdem der Angriss gelungen war. Das hing nun freilich von dem Grade der Niederlage und der eigenen Leistungssähigkeit ab. Der Besehl von 630 enthält aber kein großes Ziel, denn er sagte: Ueber die Loire gehen wir nicht!

Wenn man die früheren fühnen Plane bes Generals v. Stieble pruft.\*) die er gehegt hatte, bevor die II. Armee fich mit der Loire-Urmee gemeffen hatte, jo follte man annehmen, bag ber Augenblid gur Fortführung ber Offensive über die Loire mit größter Ungebuld erwartet worben mare, benn Alles, was man in Bezug auf die Loire-Urmee gehofff batte, mar eingetroffen. Gie batte uns wieberholt angegriffen und war blutig abgewiesen worden; fie hatte ein großes befeftigtes Lager bergerichtet, fich aber bavor geschlagen; fie batte bas befeftigte Lager ohne eigentlichen Rampf ben Deutschen überlaffen; fie hatte fich in ihrer Offensive nicht zu versammeln verftanden und war nun in excentrifchen Richtungen, durch bie Loire getrennt, gurudgegangen: fie hatte Orleans felbft nicht vertheibigt, uns bie Bruden unversehrt überlaffen (bies war allerdings noch nicht befannt, als ber Befehl von 630 erlaffen wurde). Gine Armee, Die alles bas über fich batte ergeben ober gescheben laffen, konnte unmöglich noch Kraft und Bertrauen in fich fühlen. Der Augenblid, um die Früchte aller bisherigen Anftrengungen zu fammeln, war eingetreten, nur mußte ber Sieger jum Marichiren entichloffen fein. Gine Armec, Die fich vor ben Schlachten nicht zu versammeln verftanden batte, fonnte bies auf bem Rückzuge unter bem Gindrucke fo vieler Rieberlagen gewiß noch viel weniger, namentlich in ber jegigen Lage, wo fie burch bie Loire getheilt mar.

Es gilt als richtig, eine beim Feinde bestehende Trennung zu erhalten und möglichst zu erweitern. Das kann aber bloß durch zwedmäßige Offensive geschehen. Allein das Grundubel im Oberkommando

<sup>\*)</sup> Ciefe I, G. 198-200; 232.

ber II. Armee war psychologischer Natur. Es hatte bis dahin (630) nicht die richtige Ueberzeugung von der militärischen Bedeutung und der politischen Tragweite seiner Siege. Die Unmittelbarkeit der Anschauung hatte ihm bei Beaune, bei Loigny und jetzt bei Orleans gessehlt. Es überschätzte daher noch jetzt den Gegner bedeutend und trat damit bereits undewußt wiederum in einen defensiven Gedankenkreisein, genau wie im setzen Drittel des November.\*)

Gefichtspuntte gegen die Offenfibe.

Der General v. Stiehle erblicke in bem excentrischen feinblichen Rückzuge nicht ben Zwang ber Umftände, sondern eine freiwillige Entsichließung, um die Deutschen über die Loire zu locken und ihnen durch erneute Offensive gegen ihre rückwärtigen Berbindungen über Montargis eine Falle zu stellen. Dies Besongin war für den Indalt des Beschles von 630 bestimmend gewesen. Wer aber im Kriege Gefahren schen, wird selten einen rechtzeitigen wirkungsvollen Entschliß fassen.

In dem Entichlusse hatte die II. Armee hauptsächlich also die Sorge vor der Heeresgruppe des Generals Bourbati gesührt. Alles, was v. d. Goth und Andere sonst noch darüber sagen, ist mehr dazu bestimmt, diesen Hauptbeweggrund zu verdeden, als ihn zu begründen. Bourbatis Korps hatten während der Offensive und während der Defensive des 15., 16. und 17. Korps nichts unternommen. War es da wohl wahrscheinlich, daß eine Führung mit so wenig Unternehmungsgeist zeinzeln offensiv vorzugehen wagen würde, zumal diese Korps gesicklagen worden waren und nun auch bereits den Rückzug angetreten hatten?\*\*) Und wie konnte die Sorge des Oberkommandos

<sup>\*)</sup> Ich möchte hier zum Vergleich ein Beispiel anführen: "Am Abend des 9. Januar 1871 muste sich der General v. Abensdieben das ihm angewiesene Stadsauariter Alvdenay erst erobern. In der Aacht vom 9. zum 10. Januar kamen auftregende Meldungen von beiden Divisionen, die von rückwärts her von Truppen
angegrissen worden waren, die sich vor dem Großherzog und dem 10. Korps zurückogen. General v. Alvensleden litt schwer an Migräne; er ließ sich die große
Generalskabstarte auf seiner Vettbede ausbreiten, zeigte auf einen Puntt und
sagte kurz: "Herhin müssen wir." Und so geschaft es. Wir Anderen, BosgtsAlse Kundrad und ich, suchten erst mußsam den Ort, den der General
als etwas Selbstverständliches gleichsam im Fingergriss gehabt hatte. Das ist
der Institut der großen Führer und der Feldbetren!" (Niederschrift des Generals
der Institut der großen Führer wird der Feldbetren!" (Viederschrift des Generals
der Institut der großen Führer wieder umschren und abermals zur Ofsensive
gesen würde, war am 6. Dezember noch nicht ganz zerstreult." v. d. Gols II. S. 270.

ber II. Armee por bemielben Bourbati, ber boch bisher als Suhrer feine Brobe ber Tüchtigkeit abgelegt batte, fo beftimmend für feine Dagnahmen fein! Beshalb murbe ferner porausgefett, bag bie Beergruppe Bourbatis die Operationsfähigfeit für die ihr zugemuthete Offenfive befag? Beil man die Große bes Sieges von Beaune, fowie ben Ginfluß ber gablreichen Gefechte auf bie Berfaffung bes 18. und 20. Rorps unterschätte. Bie mertwürdig aber: Bourbatis Offenfive über Montargis auf Baris hielt man für ben wahren und einzig richtigen Blan, feine Korps bafür fabig. Bas mare bann aber bie Offenfive ber II. Urmee auf Biergon-Bourges anders gewesen als eine "Tournirung"? Jene richtete fich nach Norben, biefe nach Guben. Bebe ber beiben hatte bas gur Beit wichtigfte Operationsziel verfolgt. Und wenn bas Oberkommando felbit fo große Bejorgniß vor einer "Tournirung" von Often begte, weshalb maß es feiner eigenen "Tournirung" von Beften eine geringere Birtung bei? Beshalb follte bie befiegte Urmee bie Leiftungsfähigfeit haben, bie man glaubte ber eigenen fiegreichen nicht mehr guschreiben gu burfen? Alfo biefe Grunde waren binfällig.

Man glaubte, "bie Lage ber eigenen Truppen berüchsichtigen gu sollen und über ben Augenblid hinweg in die Zufunft zu bliden".\*)

In diesen steten akademischen Betrachtungen über die Jusunst beruhte gerade die Schwäche der "Strategie der Anläuse" der II. Armee. Wenn irgendwo die Gunst des Augenblicks benutt werden muß, so im Kriege mit seinen Schwankungen. Sin verpaßter Augenblick ist nicht mehr einzuhosen. Die II. Armee hatte ihn dei Beaune verpaßt, sie verpaßte ihn zum zweiten Mal bei Loigny und zum dritten Mal hier — alle drei Male aus Besorgniß vor der bekannten "Tournirung". Allein wir wissen, daß die II. Armee der Meinung war, Karis werbe dalb fallen. Gerade dann wäre es jedoch undedingt nöthig gewesen, de Ossenst die fallen. Denn je schwächer und politischen Gründen ungesäumt sortzusetzunen benn je schwächer die französische Armee bei der (von der II. Armee die devorstehend geglaubten) Entscheidung vor Paris im Felde war, um so vortheilhafter war dies für die Deutschen bei den Friedensverhandlungen. Und wenn die II. Armee die Entscheidung dei Paris so

<sup>\*)</sup> p. b. Gols II. S. 269.

nahe glaubte, wo lag bann eine Gefahr für eine um brei, höchftens vier Marichtage verlängerte Operationslinie?

Wir werden sehen, wie Gambetta be Freycinet die Leiftungsfähigsteit der eigenen Armee im Unglück überschätzten. Man kan das entschuldigen. Sie waren keine Fachmänner, und ihnen fehlte fernab von der Armee die unmittelbare Anschauung. Aber daß die seinbliche Leistungsfähigkeit beim Oberkommando der II. Armee gleichsalls so sehr überschätzt wurde, wäre doch unerklärlich, wenn nicht dort eine vorgesafte Meinung das Berhalten beeinflußt hätte.

Das war eine völlig irrthümliche Auffassung zur Zeit, als der Besehl von 630 früh erlassen wurde. Der Feind hatte Alles geräumt; er hatte sein ganzes Operationsgebiet nach rückwärts verlegt. Das wuste das Obertommando hinreichend aus den eingelausenen Meldungen. Die Loire-Armee war in drei Theile zersprengt. Jeder dieser Theile war geschlagen, am gründlichsten aber nicht das 15. Korps, sondern das 16. und Theile des 17.; allein man hielt ja die Schlachtthätigkeit der Armee-Abtheilung sir übertrieben.

Die auf Blois zurückgegangenen Armeetheile konnten verstärkt werben. Diese lleberlegung ließ sich hören. Allein bann blieb die Armee-Abtheilung stark genug, Orleans gegen Westen zu beden, und wenn sie von Orleans her rechtzeitig unterstützt wurde, auch zum Siege. Im ungünstigsten Falle konnte die Armee-Abtheilung sich behaupten, bis die II. Armee ihre Ausgabe gegen Bourges erfüllt hatte und bei Orleans sichere Loire-Llebergänge vorsand.

"Die vielen überall eingebrachten Gefangenen erforberten an Transport- und Bedeckungsmannschaften mehr, als die Gesechte kosteten."\*\*)

Die Zahl der Gefangenen war bei Erlaß des Befehles von 630 früh noch nicht zu übersehen. Als sie sich später über Erwarten groß herausstellte, hätten durch telegraphische Bereinbarung mit der Pariser Armee wesentliche Kräfte gespart werden können.

"Die Trains hatten in bas verwidelte Gelande hinein nicht folgen tonnen." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> v. d. Goly II, S. 269. - \*\*) Cbenba, S. 270. - \*\*\*) Cbenba, S. 271.

Das ift ein Arrthum; Die Trains fonnten auf ben Strafen über Chevilly und Loury ftets und feit bem 5. Dezember auch über St. Lue folgen. Gie waren aber gurudgehalten worben.

Endlich begte man, wie es icheint, große Besorgniffe vor bem im Ruden der Urmee, namentlich im Balbe von Orleans, erwachenden Freischärlerwefen, bas Alles beunruhigte, mas ber Armee folgte. "Dieje gange Begend mußte beshalb noch burchftreift und von frangofischen Soldaten und Baffen gefäubert werben."\*) Ber auf biefem Rriegs= ichauplate gewesen ift, wird ben lahmenden Ginfluß bes Boltstrieges auf manche Thätigfeit ber Truppen, namentlich ber Ravallerie, beurtheilen tonnen. Allein es hiefe boch bie Bebeutung biefes Bolfstrieges weit überichaten, wollte man gelten laffen, bag baburch auch bie großen Operationen beschränft und gelähmt worden waren. Gin richtig vermanbtes Jager-Batgillon mit entiprechender Ravallerie batte ausgereicht, ben gangen Balb abzuftreifen. Ortstundige Gubrer hatte Die Brafettur von Orleans stellen muffen. Diese Truppe tonnte bis gur lofung ihrer Aufgabe ausscheiben. Burbe ber Befehl gegeben, ber burchaus bem Kriegsbrauch entsprach, jeben Bewaffneten im Ruden ber Urmee niederzuschießen, so wurde ber Wald von Orleans binnen 24 Stunden gefäubert morben fein. \*\*)

Die rudwärtigen Berbindungen ber II. Armee waren ichlecht, und folange fich ein Beerhaufe im Gudoften hielt, fonnten fie gefährdet werben. Diefer Umftand hatte bafur gesprochen, bie Offenfive fortaufeten.

Die allgemeine Rriegslage legte ber II. Armee freilich die Dedung ber Ginichliegung von Baris gegen Guben auf, aber feineswegs als einziges Mittel Die ftrategifche Defensive. \*\*\*)

Entideibend für die Offenfive war die Leiftungsfähigfeit ber Die Leiftunge. Truppen ber II. Armee. Bon biefen war bas 10. Rorps bisher bei Orleans nicht gur Gefechtsthätigfeit gefommen und auch burch bie Mariche am 2., 3. und 4. Dezember feineswegs jo ericopit, baf es in biefer Lage ber Rube bedürftig gemefen mare. Bon bem 9. und

fähigfeit ber

<sup>\*)</sup> v. b. Golg II, G. 271. - \*\*) Sierzu murben thatfachlich viel zu viel Truppen vermandt; allein es bestand fein rechter Plan, und beshalb murbe auch fein rechter Erfolg erzielt. - \*\*\*) Giebe fpater Telegramm und Schreiben Moltfes nom 6. Dezember.

3. Korps hatte eigentlich am 3. und 4. Dezember nur die Borhut unter recht geringer Betheiligung der anderen Truppen gesochten. Diese letten waren während der beiden Tage fast auf die Rolle von Zuschauern angewiesen gewesen. Die immerkin bedeutenden Wassenrerfolge der Borhut hatten, wie Tagebücher bestätigen, auch die Neigung der Wassen, an den Feind gedracht zu werden, wesentlich belebt. Zedensalls batten die Massen fein Ausbeschürfnis.\*)

Nun fam die Meldung bes Großberzogs gewiß unerwartet; allein ber Pring-Feldmarichall hatte boch mit seinen bisherigen Anordnungen bas Ziel erstrebt, am 4. Dezember Orleans einzunehmen.

Da der Feind Orleans seit Mitternacht geräumt hatte, so war es schon lediglich wegen der bekannten "langen Beine" des Besiegten wahrsicheinlich, daß er bis zum Mittag des 5. Dezember einen Boriprung von einem Tagemarsch haben würde.\*\*\*)

Untersagten rein militärische Gründe nicht, die Offensive unmittelbar mit hinreichenden Kräften fortzuseten, zeigte sich namentlich nicht die Erschöpfung der Truppen hinderlich, so durfte nach Empfang der Meldung des Großherzogs die Offensive keine Minute Ausschaft oder Vause erleiden.

Es konnte sich hier nicht um einen neuen Plan, noch weniger um einen neuen Feldzug handeln. Das, was noch zu thun blieb, knüpfte logisch an das Geschehene an; es war die nothwendige Weiterführung des grundlegenden Gedankens bis ans Ziel.

Deshalb hätte es sich empfohlen, daß ber Pring-Feldmarschall sich vor dem Erlaß des Befehles von 630 nach Orleans begab, um selbst zu sehen. Rur so ist es möglich, den Umständen gemäß rechtzeitig zu besehlen, bereits erlassene Besehle abzuändern oder zu erweitern, nur so ein zuverlässiges Bild von der Versassung und Leistungsfähigkeit

<sup>\*) &</sup>quot;An der Statue der Jungfrau von Orléans . . . . . marschitten die Reginenter in bewundernsburdiger Haltung bei ihrem tommandirenden General vorbei. . . . Diesen Truppen sah man die Entbehrungen und Strapagen der letten Tage gewiß nicht an." (Geschke und Juge, S. 55.)

<sup>&</sup>quot;Die Truppen marschirten mit einer Strammbeit ein, als kamen sie von einer Parade." (Geschichte der 36er, S. 204.) Aehnlich äußert sich die Geschichte ber 85er, S. 78. Diese beiden Regimenter waren aber am meisten von allen angestrengt worden.

<sup>\*\*)</sup> Um 30 nachmittags am 5. Dezember murbe La Motte Beutron erreicht.

ber Truppen zu gewinnen. Die Massen ber II. Armee sehnten sich am Morgen bes 5. Dezember banach, "vorwärts zu gehen". Aufzeichnungen von Offizieren ber verschiedensten Truppen, namentlich ber Kavallerie, bestätigen dies. Wohl seber Offizier, der die Spuren dieses Rückzuges ber Loire-Armee auf der Straße sah, hatte das Bort "Waterloo" auf der Zunge und wünschte sich eine Blücker-Gneisenausche Verfolgung.

Nun wissen wir, daß die Infanterie der Armeeforps sast auf die Hardschungen am 5. Dezember morgens. Es konnte deshalb kein Bedenken haben, 2 Armeeforps und 1 Kavallerie-Division auf eine Straße und Brücke zu verweisen. Das 9. und 10. Armeeforps und die 6. Kavallerie-Division waren auf einer guten Straße sir einen Echelonmarsch von der Tiese eines vollen Tagemarsches jett bereit. Ob dieser Warsch angetreten werden konnte, hing davon ab, od die Loire-Brücken erhalten geblieden waren. Um das möglichst frühzeitig zu ersahren, mußte seit 3° morgens Alles in Bewegung gesett werden. Dauptmann Graf Schliessen vermochte darüber natürlich keine Auskunft au ertheilen, und der Größerzog hatte darüber nichts gemeldet. Es ist aufsälig, daß die II. Armee erst handelte, als sünf Stunden verftrücken waren.

Allein trotz der Ungewißheit hätte dem 9. Korps befohlen werden sollen, sofort weiter zu marschiren, salls die Loire-Brücken nicht zerstört wären, und am 5. La Herte St. Aubin zu erreichen (höchstens 25 km). Die 6. Kavallerie-Divission und das 10. Korps mußten unterdessen beie gehalten werden, um nachzurücken, sobald Gewißheit erzielt war, daß die Loire überschritten werden konnte. Das 10. Korps hatte alsdann am 5. Dezember Orleans zu belegen, die 6. Kavallerie-Divission La Herte (40 km), um am 6. nach eigenem Ermessen die Bersolgung in Richtung Vierzon fortzusehen.

Das 3. Korps mußte öftlich von Orleans angehalten werden, durfte sich unter keinen Umständen über einen Tagemarsch von Orleans entsernen und hatte die Kanallinie zu beobachten.

Man könnte sagen, diese Bemerkungen seinen post bellum unter Kenntniß der beiderseitigen Berhältnisse gemacht. In dieser Lage konnte aber ein Feldherr kaum anders handeln, solange er nicht davon abließ, dem Keinde das Geset vorzuschreiben. Es kommt natürlich auch

hierbei Alles auf die Anlage an, damit keine unnühen oder gar schäblichen Bewegungen und Störungen verursacht werden. Die Anlage wird wieder durch das strategische Ziel bedingt, und dies war nach dieser Richtung ausserordentlich verlockend. Die seinblichen Trümmer bewegten sich in Richtung Bierzon. Bon da die Bourges ist ein kleiner Tagemarsch. Besonderen Widerstand konuten die Deutschen von diesen Trümmern uicht besorgen; dagegen war gewiß, daß sie sich bei energischer Bersolgung noch mehr ausschien würden. Bei Bierzon erreichte man dann den damals wichtigsten Berbindungs: und Sienbahn-Knotendunt Frankreichs auf diesem Kriegsschauplat — besonders wichtig in Hinstelle dass die in Einschaft daruns, wie die II. Armee die Lage bisher mit Bezug auf die "Teurnirung" über Montargis beurtheilt hatte und fernerhin beurtseilen sollte. Dahin mußte man so schoell als möglich eiten.

Die Armee-Ubtheilung hatte bereits am 4. Dezember ihre Trains den Truppen folgen lassen; die Trains der II. Armee besanden sich am 5. Dezember früh noch einen Tagemarsch und mehr zurück, waren aber dringend nöthig, sobald man sich entschloß, die Operationen fortzuführen.

Der Befehl enthielt barüber nichts.

Bon den Armeetheilen hatte die Armee-Abtheilung im Bergleich mit den nörigen Armeetorps mehr als die doppelten Anstrengungen überstanden und war namentlich durch die Schlacht von Loigny—Boupry in ihrer Streiterzahl ungewöhnlich herabgesunken. Die Truppen hatten seit dere Tagen nicht mehr regelrecht absochen können. Die Bekleidung der Jusanterie, besonders das Schuhzeug, machten dringend Ruhe nöthig. Aber gerade die Armee-Abtheilung sollte an diesem Tage nur den erholungsbedürzstigsten Truppentheilen Nuhe geben! Daß der Brinz-Feldmarichalt keine zutressende Vorstellung von dem Zustande der Armee-Abtheilung, von ihren Leistungen und Anstrengungen hatte, als er diesen Besehl erließ, erhellt bieraus dentlich.

Das 9. Korps bejeht Erleane.

Bevor das 9. und 3. Korps ben Besehl von 630 erhielten, hatten beibe nach ben selbständigen Unordnungen ihrer kommandirenden Generale wieder die Bewegungen nach Orleans ausgenommen.

Bon ber Borhut ber 18. Division waren bereits um 1º nachts einzelne Abtheilungen in die ersten Häuser der Stadt eingedrungen. Um 630 setzte sich darauf die Borhut selbst in Marsch; I./36. und 4./Räger 9 auf der Eisenbahn und zu beiden Seiten davon. Westlich ber Bahn rüdte die Borhut der 25. Division auf der großen Straße vor; ihr folgte gegen 7.30 die Masse der Division und dieser die Masse der I8. Division. Destlich der Borhut der 18. Division trat — aber erst gegen 80 — das Detachement v. Binkler auf der Straße von Fleury den Marsch an. Bon alsen diesen Truppen begegnete nur noch die Borhut der 18. Division einem nennenswerthen, aber schnell übers wundenen Widerstand einer größeren Abtheilung Turtos. Sie nahm hierbei 150 Nachzügler gesangen und besetzt die Marine-Batterie 2; 3./36., iowie 4./Jäger 9 langten bereits gegen 830 am Junenbahnhof von Telsans an und machten darauf an den Stadteingängen Halt. Jun Ganzen waren die vom I./36. gesammelten Gesangenen nun schon auf 400 Mann angewachsen. II./85. lieserte sogar 1200 ab.

Das Detachement v. Windser hatte auch an diesem Tage das 1. Jäger-Batailson an der Spitze, das in der Vorstadt St. Vincent viele Gefangene auflas. Seine 2. Kompagnie nahm östlich der Eisenbahn die verlassene seine Vatterie 3 in Besitz.

Eine an dem Kreuzungspunst der Straße und der Eisenbahn mit der Masse zusammentressenbe französische Ambulanz wurde nach dem Einrücken in Orleans vorbeigelassen. Biele während des Bor- und Einrückens auf der Straße und in den Häusern aufgesundenen Ausstüftungsstücke und Wassenacht werden, weil teine Fuhrwerke, sie mitzusühren, vorhanden waren.\*) Am Mail machte auch dieses Detachement vorläusig Halt.

General v. Manstein hatte sich wieder bei der Borhut der 18. Division aufgehalten und sich vom Mail aus zur Place du Martrop begeben, wo er sämmtliche Truppen des Armeeforps an sich vorbeimarschiren ließ. Hinter dem General am Denkmal der Jeanne d'Arc standen Kopf an Kopf Gesangene, die dem Schauspiel zusahen.

Die Truppen marschirten barauf nach dem Quai der Loire weiter und erwarteten hier sowie in den Seitenstraßen der Rue Royale Bezehle. 3./Pioniere 9 war, nachdem sie die am Abend zuvor gebaute Barrifade weggeräumt hatte, nach den Loire-Brüden abgerückt. Bei der Brüde Jeanne d'Arc erhielten die Pioniere unter Lieutenant Brüllow noch Feuer aus den Häusern am Quai, so daß diese erst gesäubert

<sup>\*)</sup> Bericht Unichus. Doenig, Der Bollstrieg an ber Loire 1870. VI.

werben mußten. Die Brüde hatte, wie wir wiffen, nur eine ungeladene Minenkammer. Die Gisenbahnbrüde wurde vom Lieutenant Liebheit untersucht und gänglich unbeschädigt gefunden.

Befehl des Unterbessen hatte General v. Manstein den Befehl des Prinzsgenerals denkent von Heldmarschalls von 630 erhalten; er tras darnach folgende Anordnungen: 100 vormittags. "Saudtauartier Orléans, den 5. Dezember 1870, vormittags 100.

Die 18. Infanterie-Division besetzt Orleans mit Insanterie, Vionieren, 2 Schwadronen und 2 Auß-Batterien. Der Rest bes Magdeburgischen Oragoner-Regiments Nr. 6 und ber Divisionsartisserte fommt nach St. Vincent, La Croix be Fleury, das bisponible Felblazareth nach Kleury.

Die Großherzoglich hessische (25.) Division schiebt eine Avantgarbe unter Kommando des Generalmajors v. Rangan, bestehend aus der 25. Kavallerie-Brigade, einem Insanterie-Regiment, einem Jäger-Bataillon, einer Fuß-Baterie und der reitenden Batterie, über die Loire vor, möglichst dis zum Abschnitt des Loiret, um auf den drei Straßen St. Hidiare Mesmin, Olivet, Sandillon die Fühlung mit dem Feinde zu gewinnen und über dessen Rückmarsch Ausstlätung zu verschaften.

Der Rest der Division belegt die Ortschaften süblich Orleans. Die Orte westlich der Straße Orleans—Paris dürsen nicht von der Division belegt werden; dieselben gehören der 22. Jusanterie-Division. Stab der Division Orleans.

Die Korpsartillerie tantonnirt in Fleury, wohin auch ein Bataillon bes Grofiberzoglich besigien 2. Infanterie-Regiments gelegt wirb.

Die Trains der Großherzoglich hessischen Division gehen zur Division, die des Korps nach La Montjoie und Lougis.

Die Einquartierung der Avantgarde ordnet Generalmajord. Ranhau an. aex. v. Manstein."

Um 11° vormittags ordnete Prinz Ludwig von Hessen darauf das Rähere sür die Unterkunst seiner Division an. Aus dem Besehle interessirt uns aber nur das, was sich auf die Borhut bezieht. Sie sette sich aus solgenden Truppentheilen zusammen:

4. Infanterie-Regiment, 2. Fäger-Bataillon, 1. und 2. Reiter-Regiment mit ber reitenden und 2./Batterie 25. General v. Nanhau hatte sein Quartier zu melben. General v. Alvensleben hatte seine Borhut gegen 730 ausbrechen das A sorps lassen. Man hatte bis dahin keine Kenntniß von den Borgängen in Orleiens, und war damit beschäftigt, die Artilleriestellungen für den Angriss vonzubereiten, als die 5. Division St. Loup geräumt sand. Driedens den hier die Jaum östlichen Thore von Orleans ergaden sich viele Gesangene, und bei St. Loup wurde die Marine-Batterie 6 erbeutet. Um 8° tras General v. Alvensleben bei dem Thore ein und erhielt hier eine Mittheilung vom Oberkommando, daß Orleans bereits besetht in die Stadt in die Kathebrale. Unterwegs wurde noch vielsach aus den Haufern geseuert, allein zu einem eigentlichen Gesecht kam es sier nicht mehr. Bei der Kathebrale erhielt der General den Besehl des Oberkommandos von 630 früh. Das 3. Korps stellte daher seinen Bormarsch ein. Nur die Borhut hat den Osttheil der Stadt betreten.

Der erste Gedanke des Generals war, seine Freunde um sich zu versammeln und ihnen die Nachricht direkt mitzutheisen.

Oberst v. Dresth wollte gerade zu Pferde steigen, als fich ein Oragoner mit einem Briefe mit brei Kreuzchen einstellte: "Ra, der Tag fängt ja wieder gut an", bemerkte ber Oberst und öffnete. Da las er aber:

"Der General v. Alvensleben läßt Dich um 11° im Cafe Impérial, ber Kathedrale gegenüber, zum Frühstück einlaben.

gez. v. Boigts=Rhet."

Nunmehr verbreitete sich die Nachricht von bem Falle von Orleans auch ichnell bei ben letten Staffeln bes 3. Korps.

Oberst v. Dresty ritt vergnügt nach Orleans; hier und da sielen noch Schüsse. "Us ich", schreibt er, "in die Stadt kam, traten mir die Spuren der gänzlichen Auflösung einer Armee entgegen. Die Straßen waren mit zerschlagenen und weggeworsenen Gewehren, zerstreuten Patronen, zerbrochenen Seitengewehren u. s. w. bedeckt, so daß man mit Vorsicht reiten mußte. Vielsach standen verlassen Fahrzeuge und Munitionswagen umber, die Kathedrase war mit Gesangenen angefüllt."

Bei diesem Frühstüd war es, wo der General v. Albensleben sich, anknüpfend an den soeben empfangenen Besehl, mit großem Freimuth über die Operationen verbreitete. Er sagte etwa dem Sinne nach Folgendes: die beiden wichtigsten Punkte, auf die nach Wegnahme von Orleans unsere Operationen sich richten müßten, seien Tours und Bourges; das erste als Sit der Gambettaschen Regierung, das letzte als Hauptsabritationsort von Ariegsbedürsnissen. Man wisse, daß die Hauptsabritationsort von Ariegsbedürsnissen. Man wisse, daß die Hauptsabritationsort von Ariegsbedürsnissen. Wan wisse, daß die Hauptsabritationsort von Kontakten. Hauptsabritation wie der nach der Ganzen Stärfe einsetzen, den sollen seinschaften. Habe man mit der ganzen Stärfe einsetzen, den sollense zurückgegangenen Feind nur durch Kavallerie beobachten. Habe man mit Tours abgerechnet und die dortige Regierung verjagt, dann müsse man sich wieder mit allen Kräften nach Bourges wenden. Das Gelingen dieser Operationen sei unzweiselhaft, weil unsere Truppen besser und weil wir vereint und der Feind getrennt sei.\*)

Mus biefen Worten erhellt, wie wenig sympathisch ber Befehl von 630 an biefer Stelle aufgenommen wurde. Ihm aufolge orbnete General v. Alvensleben "bie Formirung bes Rorps jum Bormarich auf Nargeau" an. Die 5. Divifion maricirte in ber neuen Richtung an ber Spite, ihr folgte bie 6., babinter bie Korpsartillerie. Dieje beiden Letten mußten fich ju bem Zwed auf die Strafe Orleans-Chateauneuf feten und berührten hierbei nur nachmittags Orleans. Die Borbut (II., F./8., eine Esfadron Dragoner 12 und Batterie 2./3. unter Oberftlieutenant v. L'Eftocg) erreichte St. Denis ohne Gefecht. Ihr linfes Seitendetachement, bestehend aus ber Dragoner : Estadron und 6./8., streifte bis Donnern und Kap aux Loges und las noch 30 Beriprengte auf, Die willig ihre Baffen ablegten. Ueber Le Boucher tehrte Die Abtheilung gur Maffe ber Borbut gurud. Die Loire-Brude von Jargeau wurde gerftort gefunden und dies fogleich ans Obertommando gemelbet. II., F./8. bezogen in St. Denis Quartiere, I./8. belegte am Abend Marbie. Die Maffe ber 5. Divifion reichte bis Chéco zurud. \*\*)

Die übrigen Truppen des Korps blieben in Combleux, St. Zean de Braye, St. Loup und Umgebung. General v. Alwensleben und die Befehlshaber der 5. und 6. Division übernachteten in Orleans.

<sup>\*)</sup> Aufzeichnung v. Dresty. — \*\*) hier trafen 5., 8./12. unter Major Lehennann von Remours ein.

# III.

# Der 5. Derember.

1. Die Borgange feit bem Ginguge ber Deutschen in Orleans bis gur Enthebung bes Generals b'Aurelle vom Rommando über bie Loire-Armee.

A. Der Rudgug ber Loire=Armee.

a. Der Rudgug des Generals Changy.

Roch am fpaten Abend bes 4. Dezember hatte General Changy Madzugsbefehl nachfolgenben Befehl erlaffen:

bes Benerale Changn.

"Morgen, vor Tagesanbruch, wird die Ravallerie des Generals Michel Erfundungen bis Bucy-Saint Liphard und in ber Richtung auf Gemigny porschiden, um die Stellungen bes Feindes festzuftellen. Bei Tagesanbruch find fammtliche Truppen marichbereit, doch haben mahrend biefer Racht ber Trog und bie Parts ihren Rudgug in ber Richtung auf Baccon, Josnes und Beaugency fortzuseten, entsprechend ben Puntten, die fie innehaben, und ben Unweisungen, die jeber Divisionstommanbeur barüber erlaffen wirb. Die Ravallerie bes Generals Michel, vereinigt mit ber Brigade Tuce, wird bis über Coulmiers binaus vorgeben, um ben linten Flügel zu beden und fich jeder umgehenden Bewegung entgegenzuftellen, die ber Feind nur mit geringen Streitfraften unternehmen fann.\*)

Rach ben biefe Nacht\*\*) erhaltenen Nachrichten ift es nöthig, in bie Stellungen von Beaugency, Josnes und Lorges gurudzugeben, um

<sup>\*)</sup> Changes Ausbrucksmeife ift vielfach ichmer verftanblich. Er bat mahricheinlich fagen wollen: fich jeber umgehenben Bewegung, folange fie nur mit fdmaderen Streitfraften unternommen wirb, ju miberfegen. - \*\*) D. b. bis 120 Mitternacht vom 4. gum 5. Dezember.

den linken Flügel an den Wald von Marchenoir, den rechten an die Loire anzulehnen. Die Ausgänge des Waldes sind von Truppen des 21. Korps besetzt. Der Rückzug muß langsam vor sich gehen, damit der Troß wenigstens einen Borsprung von drei Stunden (12 km) vor den Divisionen erzielen kann.

Die Kavallerie wird sich in Berbindung mit der 1. Division 16. Korps über Coulmiers, Billorceau, Champbry, Bicy, Billermain auf Poisty zurückziehen;

bie 1. Division 16. Korps über Grand Lus, Baccon, Montigny auf Lorges;

bie Division Dessandre (3., 17. Korps) folgt in derselben Richtung, bleibt aber bei Baccon, bis die Division Jaureguiberry (1., 16. Korps) sie dort ersest hat;

bie beiden anderen Divisionen des 17. Korps marschiren von Huisseau über Schloß de la Touane, Les Châtres, Cravant und Ourcelles:

die 2. und 3. Division des 16. Korps werden sich, nachdem sie ben Troß und die Reserve von Saint Ap vorbeigelassen haben, auf Beaugency in Marsch setzen.\*)

Die Divisionen marschiren in Bataillonskolonnenlinien mit Aufmarschzwischenraum, die Artillerie in den Zwischenräumen, gedeckt durch eine flarke Schütgenkette auf mindestens 1 km Abstand, und widerstehen auch Möglichkeit allen feindlichen Angriffen. Es ist von der größten Bichtigteit, daß die Divisionen ihre Bewegungen unter sich regeln und sich gegenseitig unterstützen, und daß die Bataillone die strengste Ordmung beobachten.

Morgen Abend werben sonach bas 16. und 17. Korps, Front nach dem Feinde, sich von Boisly über Lorges, Ourcelles, Billorceau bis Beaugency in Stellung befinden.\*\*)

Das große Sauptquartier ift in Josnes.

<sup>\*)</sup> Changy mar über das Schidsal und die Berfassung dieser beiben Divisionen damals noch nicht unterrichtet. Ein Theil war in die Mudgugsrichtung des 15. Korps nach La Ferté u. s. w. gerathen; ein Theil beiber Divisionen überschrittei Meung die Loire, zerftörte die dortige Brude und marschirte nach Blois weiter; die Masse war auf dem rechten Loire. Uper geblieben. M. Bois' Darlegung hierüber ist irrthümlich. S. 296. — \*\*) Dies waren 12 km Front Luftlinie.

Rede Division hat Troß und Reserve wenigstens 4 km hinter fich. Die Divisionen bei Suiffeau werben bie Bewegung um 8° fruh beginnen, nach ihnen werben fich bie anderen richten.

Der Oberbefehlshaber begiebt fich von Buiffeau über Touane, Baccon, Cravant nach Josnes. Jeder Divifionstommandeur ichidt ffündlich Melbung über feine Lage, und abende tonnen Ordonnangen Die Quartiere jedes Generalfommandos nach Josnes melben.

Beim Gintreffen in ben angegebenen Stellungen werben bie Divisionsfommandeure bie gunftigften Buntte fur bie Batterien ausjuden und Batterieeinschnitte nebft Schütengraben herftellen laffen. Da ber Feind vor biefer Linie aufgehalten werben muß, fo barf fie beim Rudzuge nicht überschritten werben. Jeber Divisionskommanbeur wird die nöthigen Unordnungen treffen, damit Lebensmittel und Fourage (bis jum 7. eingeschloffen) fogleich nach der Untunft im Bimat vertheilt werben fonnen. Die Munition ber Batterien wird ergangt."

36 ftebe nicht an, biefen Befehl im Bangen und in feinen Gingel- Bemertungen. beiten als unter ben obwaltenben ichwierigen Umftänden muftergultig zu bezeichnen. Die Divisionen waren am 4. Dezember fammtlich in größter Unordnung gewesen, und man muß sich eigentlich wundern, daß eine berartige Sammlung trot bes geftorten Befehlsorganismus bis jum 5. fruh möglich war und daß noch der treffenweise Abzug in maffirten Divifionen ins Muge gefaft werben tonnte.

Die Rommandeure, vom General Changy an, muffen baber ben jungen Truppen gegenüber große Rube, Umficht und Energie befundet haben. Wenn aber jemals genaue Borfchriften nöthig find, fo ift es nach folden Rataftrophen, wie fie Changy foeben erlitten hatte. In biefer Begiehung fticht bas Berhalten Changes, tropbem nur er fich eigentlich in großer Gefahr befunden hatte und noch befand, fehr vortheilhaft von bem ber Generale d'Aurelle und Bourbati ab, beren Dagnahmen wir ipater fennen lernen merben.

Die gange Bewegung bedingte nur eine Darichlange von etwa 12 km. und beibe Armeeforps mußten ingwischen einen Raum von ebenfalls etwa 12 km Front ausfüllen. Der Rudzug war auf vier faft parallele Strafen mit ziemlich gleichen Zwischenräumen verlegt; je zwei Divifionen follten bie brei fublichen Stragen benuten, bie Ravallerie die vierte (nördlichfte). Belang es, in einiger Ordnung abgumariciren und ohne daß man vom Feinde hierbei angegriffen wurde, so konnte General Changy hoffen, einer Kataftrophe zu enteilen.\*)

So wie die Truppen am Abend des 4. Dezember standen, war es nicht zu vermeiden, daß auf der zweiten Straße von Norden zwei Divisionen verschiedener Korps belassen wurden. Aber Chanzy wollte doch ein Korps — das 17. — in der Mitte zusammen haben. Bom 16. war die 1. Division nördlich; das 17. Korps, die 2. und 3. Division 16. Korps gedachte Chanzy südlich der 1. Division zurückgehen zu lassen. Dierbei ging er freilich insofern von einer unzutressenden Borausssehung aus, als diese beiden Divisionen zertrümmert und nach drei Richtungen gestohen waren. Die Hauptstraße nach Tours, auf der sich der größte Theil des Trosses bewegte, ward dadurch entblößt, die in Beaugency von Tours aus am 5. abends die Division Camd eintras. Aber auch vom psychologischen Gesichtspunkte aus ist der Befehl ein Zeichen einer ungewöhnlichen Charasterstärke.

Ausführung bes Rudzuges.

Bor Tagesanbruch zurücklehrende Patrouillen ließen keinen Zweisel, daß das 15. Korps über die Loire zurückgegangen war. Bei den Deutschen war Alles ruhig; die Bewegungen begannen daher ohne jede Störung.

Unterwegs richtete General Chanzy um  $1^{30}$  aus Baccon folgende Depefche nach Beaugency:

"Da ich nicht weiß, ob Sie meine Depeschen\*\*) von dieser Nacht erhalten haben, so sende ich diese nach Beaugency. \*\*\*) Ein erster Besehlschrieb mir gestern vor, mit dem 16. und 17. Korps auf Meung zurückzugehen; die Bewegung war begonnen und alles sahrende Material
nach dieser Nichtung unterwegs, als ich um 1° einen zweiten Besehl
erhielt, wonach ich auf Orleans marschiren sollte. Ich war dei Patan
und Boulay angegriffen worden und mußte überall meine Borhut zurücknehmen. Meine Kavallerie war mit der seindlichen zusammengeschöfen;

<sup>\*)</sup> Daß ihm dies vorgeschwebt hat, zeigt seine Darstellung, S. 101/102, beutlich; "Da ich einsch, boß jeder Bersuch, in der Richtung auf Orleans vorzugehen, unnüg und wegen der Bertassungen er Truppen auch unmöglich geworden war, so beschloß ich, in die Linie Beaugency—Lorges zurückzugehen, und war darauf bedacht, eine Katastrophe bei den auf dem rechten Loire-User verbliedenen Truppen zu verhüten."— \*\* Inhalt unbekannt. — \*\*\*) Daß Gambetta am 4. Dezember dort eingetrossen war, hat Schanzy also gewußt. Gambetta war inzwischen jedoch wieder nach Dours zurückgekehrt.

bie 2. und 3. Division 16. Korps waren bis Bucy—Saint Liphard und Meung zurückgeworsen worden. Große Unordnung riß im ganzen 17. Korps ein; die Nacht kam heran, und ich mußte mit dem Rest hinter dem Walbe von Montpipeau Stellung nehmen, um den Troß zu decken und zu versuchen, die verschiedenen Kolonnen zu sammeln. In Huisseau ersuhr ich, daß die Divisionen\*) sich dis Meung und Billermain zurückgezogen hatten. Um das 16. und 17. Korps wieder ordnen zu können, habe ich beschlossen, heute die Linie zu besetzen, die sich von Lorges die Beaugency erstreckt, meinen linten Flügel an den Wald von Marchenoir, meinen rechten an die Loire ansehnend. \*\*)

Ich werbe diese Linie so lange behaupten, bis ich Gegenbesehl erhalte. Mein Hauptquartier wird diesen Abend in Josnes sein; von da werde ich durch Reiter mit dem Telegraphen in Beaugency Berbindung unterhalten. Große Unordnung ist abzustellen. Die Truppen sind durch vier Schlachttage dezimirt; sie haben eine große Unzahl Offiziere verloren und sind sehr erschödist. Die Munition ist verbraucht, die Lebensmittel müssen gänzlich erneuert werden. Ich erwarte Besehl in Fosnes."

<sup>\*)</sup> Gemeint sind die 2. und 3. Division 16. Korps. Sie waren aber nach brei Richtungen verschlagen; nur der größere Theil befand sich in der Richtung, die Channy angiebt,

<sup>\*\*)</sup> Siernach sieht außer Zweifel, daß Changy diese Mahnahmen aus eigenem Entschluß getroffen hat. Freilich war er über den Anmarka bes 21. Korps nach seinem linken und der Diviston Camo nach seinem rechten Flügel unterrichtet. Die erst später eingehenden neuen Beschle von Tours deckten sich nit seinen Anordnungen.

Die Division Camo war ursprünglich für das 19. Norps bestimmt; sie bestand dem 16. Marsch-Fager-Valaillon, dem 1. Marsch-Fagenment der Gendarmerie zu Hus, dem 59. Marsch-Regiment, dem 27. und 88. Mobilgarden, den 4. Marsch-Sanciers, den 3. Marsch-Hegiment der Gendarmerie zu Pferde, den 7. Marsch-Kürassieren, dem 1. Marsch-Fagiment der Gendarmerie zu Pferde, den Valtetien 23./7. 21./15., 22./8., reitenden 17./18. und 23./10. 23./10. wurde am 8. Dezember von der 17. Division erobert. 23./7. und 21./15. traten sollter zur 3. Division 16. Korps, Batterie 22./8. zur 2. Division und Batterie 17./18. zur Kavasserier Zivision 21. Korps. General Camo giebt die Stärte seiner Division selbst auf 50.000 Mann verausschlagt werden. Das war zusammen eine Verstärtung, die die ganze bisherige Streitmacht Ehngys weit übertrass. Da er darüber von Tours unterrichtet war, so muß sein Geutschieß, in der Linie Lorges—Beaugency zu bleiben, unter diesem Gesschwunte beuntseitt werden.

Der General Chanzy hatte die Auffassung, die "durch sechs Schlachttage hintereinander ermüdeten Deutschen" würden nach einer Rube in Orleans in hinreichender Stärke auf das sübliche Loire-Ufer übergeben, um das 15. Korps zu versolgen und darauf auf dem rechten Loire-Ufer die französischen Armeetheile aufzusuchen, die ihnen am 4. Dezember entschlüpft waren. Daher konnte er hoffen, in der neuen Stellung, die ohne irgend welchen Zwischensall abends am 5. Dezember eingenommen wurde, zunächst unbeheltigt zu bleiben. Uebrigens würde nach Chanzys\*) eigenen Darlegungen die Fortsetzung des Rückzuges seine Korps der vollständigen Ausstölung entgegengesührt und den Deutschen das Thal der Loire und die Straße von Tours ausgeliefert haben.

Nach dem Besehle von Tours vom 5. Dezember vormittags begann Chanzy die ihm nun unterstellte Armee in der angegebenen Stellung zu ordnen. Der Admiral Jauréguiberry erhielt das 16. Korps, der General Deplanque die 1. Division 16. Korps. General Buillemot wurde Stabschef Chanzys, die Generale Marcy und Javain erhielten den Besehl über die Artillerie und das Genie, und der Generalintendant Bouche wurde mit der Verwaltung betraut.

Bon beutschen Truppen waren am 5. Dezember nur die 5. Kürassiere von der 4. Kavallerie-Division Chanzy gefolgt. Diese erreichten am Abend des Tages Spieds, wo sie verblieben. Sie hatten etwa 100 Gefangene aufgebracht.\*\*

Depefche be Frencinets von 25 nach. mittags. In Josnes erhielt der General Changy bas nachfolgende Telegramm be Krencinets:

"Tours, 5. Dezember, 25 nachmittags. Alle Streitfrafte ber Region\*\*\*) find ben Befehlen bes Generals Changy unterftellt, ausgenommen Ihre Kolonne, die direft vom Kriegsminister weiter geleitet

<sup>\*)</sup> S. 110. — \*\*) Daß die Armee-Abtheilung unter allen Umständen der Ruhe bedurfte, rettete Chanzy. Ein ernster Angris am 5. und noch am 6. Dezember würde Chanzy saum vor einer Katastrophe bewahrt haben: "Dans l'état de démoralisation où des échees successis les avaient mis (das 16. und 17. Korps), un engagement sérieux survenu le 5 ou le 6 décembre aurait pu entraîner leur complète dislocation." Lehautcourt I, S. 382. — \*\*\*) Darunter sind das 21. Korps und die Division Camó versianden. Das Telegramm war an den Beschlehaber der Division gerichtet und sollte von ihm Chanzy mitgetheist werden.

wird. Redenfalls merben Gie bem General Changy eine aute Stute fein, ibm Bulfe leiften und Beaugency befeten, fofern er es für nütlich balt. Sobald er es mit feinen eigenen Truppen wird bejeten konnen. werben Sie fich nach Blois gurudgieben und mich benachrichtigen. 3ch merbe Ihnen bortbin neue Befehle ichiden."

Die Division Camo trat also gleichfalls in ein Doppelverhaltniß, wie es icon für das 18. und 20. Korps während ber Tage von Orleans jo unheilvoll geworben war. Die Delegation icheint fonach auch jest noch nicht erkannt zu baben, welche üblen Folgen berartige Magnahmen berbeiführen. Aehnlich verfuhr fie übrigens, wie wir fpater feben, auch noch beim 20. Korps. Die Antunft ber Divifion Camo am 5. De= gember abends befreite zwar ben General Changy unter ben befannten Umftanben von einer ichweren Gorge; ber Befehl mußte ihn jedoch ipater in arge Berlegenheit feten. Die freie Berfügung war ihm badurch entzogen. Bunachft mußte er nun bas Nabere gur Ausführung bes felbst gefaßten Planes anordnen. Es geschah am 5. abende burch nachstehende Instruktion:

"Bis gur Biederherstellung ber Ordnung im 16. und 17. Rorps. Anordnungen bie morgen erfolgt fein wird,\*) werben fie bie in ber Inftruktion Changy vom vom 4. angegebenen Bunkte ber Linie Beaugenen bis Boisly über 5. Dezember Durcelles befeten.

bes Generals 6. Degember.

Das 21. Korps unter bem Befehle bes Generals Jaures nimmt Stellung ju Marchenoir, St. Laurent bes Bois, Ecoman und an ben Ausgängen bes Balbes; es bat eine Brigade unter Oberft Collet in Moree, und die Divifion Bougeard \*\*) bedt Bendome.

Auf der gangen Linie werben von morgen fruh ab die für Urtillerie gunftigen Stellungen ausgesucht, um Batterieeinschnitte zu errichten und für die Infanterie Schützengraben berzustellen. Ueber die Arbeiten ift Bericht zu erstatten. Die Ravallerie bat ihre Borpoften wenigstens 2 km por biefer Stellung und treibt jeden Morgen Erfundungen por, die das Gelande bis auf 10 und 15 km über die Borpoften hinaus

<sup>\*)</sup> Das mar aber nicht ber Fall. - \*\*) Die Brigabe Collet ift unter "Referve bes 21. Korps" aufgeführt und gahlte 2 Bataillone Marine Infanterie, 2 Marich Infanterie, 2 Mobilgarben. Die Division Gougeard mar bie 4. Division 21. Rorps, beftebend aus 41/6 Bataillonen Marich: Infanterie, 4 Bataillonen Mobil: garben und 10 Bataillonen Mobilifes.

aufzuklären haben. Die Kavallerie darf hierbei nicht ununütz ermüdet werden; die Erkundungsabtheilungen werden im Allgemeinen aus Pelotons bestehen, die bis zur Hälfte des aufzuklärenden Raumes vorgehen umd von hier aus Eclaireur-Gruppen vorschieden. Die Ergebnisse sind sofort den Besehlshabern der Armeedorps zu melden, die sie zusammenfassen und täglich dem Armeederschlsbaber einsenden.

Jedes Armeeforps wird dem Oberfommando morgen eine Uebersicht einsenden, die den Stand an Streitbaren und die eingenommene Stellung enthält, die nothwendigen Bedürfniffe, die offenen Stellen in den Graden der höheren Offiziere und Generale, sowie Vorschläge zu ihrer Wiederbesetzung, den Bestand an Lebensmitteln und Munition, die Zahl und Zusammensetzung der Batterien.\*)

Damit Menschen und Pferde sich von den überstandenen Anstrengungen erholen können, werden die Regimenter in Oörsern und Fermen, die sich in den zu besetzenden Linien besinden, Quartiere beziehen.\*\*) Zeder Truppentheil hat für den Fall eines Angriffs einen Sammelplatz zu bestimmen und darauf zu achten, daß die Bersammlung sich schnell und ohne Unordnung vollzieht.

Die Feldwachen biwatiren unter Zelten, die vorgeschobenen Bosten ohne Zelte und ohne Feuer. Zeber vorgeschobene Bosten muß genau instruirt werden, und die Rondeoffiziere werden sich von der Ausführung der Anstruktion überzeugen.

Jede Division stellt innerhalb ihres Belegungsraumes die Vorräthe an Lebensmitteln, Holz und Futter, die für die Armee benutt werden tönnen, sest. Jur Verhinderung jeder Plünderung werden Wachen aufgestellt, und nur die Intendanten werden nach Wasgade dieser Hinweisungen die regelrechten Beitreibungen bewirken. Dagegen ist den Korps jede direkte Beitreibung, gleichviel unter welchem Vorwande, verboten.\*\*\*

Die Bewaffnung, Munition, Besseidung, Wäsche und Schuhzeug sind sofort nachzusehen, um auf bem schnellsten Wege bie Bedurfnisse

<sup>\*)</sup> hieraus erhellt, wie unsicher ber General Changn noch am 5. Dezember abends über die Versassigning seiner Streitkräfte war. — \*\*) Diese Stelle zeigt wieder die große Selbständigseit Changus. Dies hatte man sonk nirgends anzuordnen gewagt, weil diese Unterbringungsart unbekannt und die Truppe darfun ungeübt war. Changn war bekanntlich in seiner Stellung vor Orlsand bereits ähnlich versahren. — \*\*\*) Eine sehr nickliche Magnabme im Interesse der Jedzwiffen.

nach den Anweisungen des Oberbesehlshabers beden zu tönnen. Jedermann muß seine vollständige Munition besigen und die unentbehrlichen Reservetheile des Gewehrs,\*) mit dem er bewaffnet ist. Alle diese Maßnahmen sind für eine solide Organisation der Armee von sehr hohem Werth, und die Spigen der Berwaltung, die Chefs der Korps und die Generale müssen die Ueberzeugung haben, daß sie hierbei niemals zwiel Initiative bethätigen können.\*\*)

Die Quartiere muffen berart bestimmt werben, daß die Korps, bie sich in ihre Bertheidigungsstellungen begeben, sich immer auf zwei Linien befinden mit einem Abstand von wenigstens 1000 m, wobei sie unter sich Berbindung halten und starte Reserven ausscheiben; auch ist eine doppelte Linie von Schützen auf zwedmäßige Entfernung vorzunehmen.

Die Batterien in Stellung werben immer burch Insanterie gebedt; biese muß sich hinter ben hergestellten Bertheidigungswerten, aber ein wenig vor ben Batterieeinschnitten, rechts und links von ihnen, berart aufstellen, baß sie für die seinblichen Geschoffe keinen Augelsang barbietet. Keine Truppe barf sich hinter ben Batterien aufstellen.\*\*\*)

Bährend die Eclaireurs der Kavallerie sich möglichst weit vor die Schützen der Insanterie begeben, mussen die Massen der Kavallerie zum Schutze gegen die seindlichen Geschosse in den Falten des Geländes verstedt werden.

Das große Hauptquartier wird morgen in Josnes bleiben. Die Brigade Paris, †) die sich gegenwärtig in Binas befindet, wird morgen gemäß der Ordre de Bataille ihren Plat im 17. Korps einnehmen und zwar nach den Unweisungen, die ihr durch den kommandirenden General ertheilt werden. Gegenwärtig stehen von Beaugency bis Meung vor den Stellungen, die durch den rechten Flügel des 17. Korps und die Divisionen des 16. besetz sind, ††) Detachements der Kolonne des Generals Camô, die sich in Beaugency besindet.

Die von biesen Truppen besetzten Stellungen muffen näher geprüft werben, bamit ein Arrthum vermieden wird.

<sup>\*)</sup> General Chanzys Infanterie war mit sieben verschiebenen Gewehrmustern ausgerüstet! — \*\*) Man ersieht hieran, welche Bedeutung der General Chanzy dem inneren Dienst zumaß. — \*\*\*) Dies war bekanntlich mehrsach, namentlich bei Zoigny, geschehen. — †) I. Brigade der 1. Division 17. Korps. — ††) Daß die 2. und 3. Division 16. Korps auf der Flucht nach Blois begrissen waren, war also dem General Chanzy um diese Zeit noch unbekannt.

Die Freischärler unter Befehl bes Oberstlieutenants Lipowsti werden morgen die Ausgänge des Waldes von Marchenoir, von Boisly bis St. Laurent des Bois, besetzen; sie bewachen die Straße von Comte nach Les Boueches, besetzen die Ferme du Bois d'Enfer und treiben ihre Eclaireurs dis Villesiclaire vor.

Die algerischen Eclaireurs des Kapitäns Laroque werden nach Eravant vorgehen und den ganzen Raum vor den Stellungen des 16. und 17. Korps auftlären.

Der Kapitan Bernard bient mit seiner Eskadron in Cernan als Muchalt und unterhalt mit Eravant und Ourcelles Berbindung.

Behn Spahis unter einem Sergeanten find bem großen Hauptsquartier zu überweisen.

Der General Jaures wird bem Oberbesehlshaber die unter seinem Besehle stehenden Korps Freischärler, sowie die Stellungen, die sie einenehmen, mittheilen. Der Oberstlieutenant Lipowski wird ihm bis zu abänderndem Besehl direkt unterstellt.

In diesen letten Tagen sind Unordnungen vorgesommen, die von nun an aufhören muffen. Die Disziplin nuß mit aller Strenge aufrecht erhalten werben; die Mannschaften, die sich Berstöße schuldig machen, sind sofort dem Kriegsgericht zu überweisen.

Der Oberbefehlshaber hat eine sehr große Zahl von Mannschaften bei ben Trains bemerkt; dort durfen nur die etatsmäßigen Personen sein, damit die Ziffer der Nicht-Streitbaren soviel wie möglich vermindert werde. Alle Mannschaften, die über den Berluft ihrer Wassen und Munition feine begründete Auskunft ertheilen können, sind vor ein Kriegsgericht zu stellen. In der Folge sind die Abwesenden, die unter dem Berdacht der Desertion stehen, gemäß den bekannten Bestimmungen zu melden.

Jeber kommanbirende General forgt für Relaisverbindungen mit bem Oberbefehlshaber.

Die Armee wird folgenbermaßen aufgeftellt:

21. Korps: Morée, Ecoman, St. Laurent des Bois, Marchénoir; Kavallerie des 16. Korps: Poisly;

- 1. Divifion 16. Korps: Lorges;
- 3. Divifion 17. Rorps: Pleffis, Brenan und Cocabière;
- 2. Division 17. Korps: Durcelles, Billejouan und Drigny;

- 1. Divifion 17. Korps: Bon Billemarceau bis Lounes;
- Ravallerie bes 17. Rorps: Clos Mouffa und Bongnes;
- 3. Divifion 16. Korps: Garambeau, Pierre Couverte und Grand Bonvalet;
- 2. Division 16. Korps: Beaugency;

Rolonne Camô:

### Infanterie.

- 16. Marid-Jäger-Bataillon: Dee, Strafe von Chateaubun; Marid-Genbarmerie-Regiment au Tug: Meuna;
- 59. Marich-Infanterie-Regiment: Begumont:
- 27. und 88. Mobilgarben: Masse, Straffe von Chateaubun; Freischürler unter Kapitan Bonet beim 59. Marsch-Regiment; Freischürler unter Kapitan Japr bei ben 27. Mobilgarben.

#### Rapallerie.

- 4. Marich-Lanciers 3. Marich-Sufaren } du Les Monts;
- o. Mutim-Dulaten
- 2. Marich=Chaffeurs
- 7. Marich=Kürafsiere 1. Gendarmerie=Regiment zu Bferde

Beaumont.

Die fünf Batterien 23./7., 22./8., 23./10., 21./15., 17./18 find auf ben gunftigsten Buntten ber Linie zu vertbeilen."

Diese unter den obwaltenden Umständen mustergültige Instruktion läßt im Bergleich zu denen der anderen Armeedesehlshaber die seste Hand, die große Sachkenntniß in allen Dienstzweigen und den weiten Blid des Generals erkennen. Sie ist eine der werthvollsten Urkunden dieses Krieges zur Beurtheilung Chanzdus und seiner Armee. Bom Standpunkt der Kriegeskunft aus betrachtet, entspricht sie völlig den Absüchen des Generals. Ein besonderer Hinveis darauf, daß General Chanzd den sehren Entschluß hatte, sich lange Zeit in dieser Stellung zu behaupten, durste nicht mehr nöthig sein. Darauf beruften seine Maßnahmen.

# b. Der Rudzug des Generals des Pallières (b'Aurelle) und des Generals Bourbafi.

Bährend ber General Changy auf dem rechten und linken Ufer Bis La Motte Beuvron. General des Pallieres nach Süden zurud. Bahrend dieser Zeit unterblieb ber telegraphische Bertehr zwischen d'Aurelle und der Delegation, woraus diese ihm besondere Borwürse machte.\*)

General d'Aurelle hatte bekanntlich für die 1. und 2. Division des 15. Korps den direkten Weg und für die 3. Division den indirekten über Clern, Romorantin nach Saldris bestimmt. Von der letzen gelangte jedoch die Masse, untermisch mit Flücktlingen des 16. und 17. Korps, edenfalls auf die direkte Straße nach Saldris, während General Peptavin mit dem kleinen Theise der 3. Division auf dem linken Ufer nach Blois marschirte. Der Train der 2. Division war ebenfalls auf Blois unterwegs.

La Ferté St. Aubin sollte Sammelpuntt der 1. und 2. Division des 15. Korps sein, 20 km südlich von Orleans! Hier trasen die Truppen des 15., 16. und 17. Korps nach und nach im Laufe des Bormittags des 5. Dezember in völliger Auflösung ein,\*\*) ohne daß nur der Bersuch gemacht worden wäre, eine Nachhut zu bilden.

Die Unordnung wurde unterwegs noch durch zahlreiche einzelne Soldaten und Nachzügler der verschiedensten Korps vermehrt, die nach Belieben zwischen den übrigen Hausen marichirten.\*\*\*)

Bei La Ferte bilbete des Pallieres eine Nachhut aus der Kavallerie-Brigade Daftugues, sowie aus Infanterie der 2. Division 15. Korps, wie er sie gerade zur Hand hatte, †) und unterstellte sie dem Besehle bes Generals Rebilliard, damit sie den weiteren Rückzug decke; doch

<sup>\*) 3</sup>d fann ben Beugenausjagen Gambettas und be Frencinets in ben "Actes", Bo. V und VI, nicht ben Werth unansechtbarer hiftorifcher Quellen gugefteben, foweit die Ausjagen fich von allgemeinen Borftellungen und Stimmungen entfernen. Dag b'Aurelle nichts gur Leitung bes Hudzuges gethan habe, wiberipricht ben Thatfachen. Geine Dagnahmen machen im Bergleich ju benen Changys allerdings ben Gindruck ber lebereitung und mangelhafter Ordnung. - \*\*) Der Beitpunft wird verschieden angegeben. Rach Lehautcourt I, G. 382, bis jum Abend bes 5. Dezember. Rach d'Aurelle mare ber Marich von La Ferte bereits um 70 fruh nach La Motte Beupron fortgefest morben und General bes Ballieres bort um 30 nachmittags mit ber Rachhut eingetroffen. Rach bes Ballieres find Die Truppen im Laufe bes Bormittags in La Ferte angekommen. Das lette halte ich für richtig. - \*\*\*) II./29. Mobilgarben foll nach Lehautcourt I, G. 382, erft um 100 fruh Daijons Fort, auf bem Gubufer bes Loiret, verlaffen, und La Ferté um 630 abende erreicht haben, bas bereits von ben anberen Truppen geräumt war. Um Mitternacht tam bas Bataillon in La Motte Beupron an. - +) bes Ballieres, G. 246.

wurde General Rebilliard am 5. Dezember gar nicht beunruhigt. In La Motte Beuvron kam die Division abends nach und nach an und biwafirte dort.

Hier begab sich General des Pallidres zum General d'Aurelle, der ihm seine Absicht mittheilte, daß er bis hinter die Sauldre über Salbris zurückgehen werde.

Um 6. sollte ber Rudzug fortgesetht werben und die Artilleriereserve bes 15. Korps um 3° fruh icon antreten, bamit Stockungen bes Mariches vermieden wurben.

Obwohl nun ein "Convoi de biscuit" mit dem 15. Korps marschirt war, so hatten die Mannschaften doch Hunger gelitten. Hierzu kam die anhaltende Kälte. Zahlreiche Mannschaften verließen daher die Biwafs, drangen während der Nacht in die Hüger von La Motte Benvron und plünderten dei den eigenen Landsleuten. Diese suchten sich durch den Rus, der Feind fomme, von den ungebetenen Gästen zu befreien. Zu dieser Zeit marschirte die Artisleriereserve ab, und darin erblickten die Erschreckten eine Bestätigung der Nachrickt. Sosort stürzten die Plünderer gegen das Dorf und gegen das Lager und riesen, der Feind sei da. Eine Panit in der ganzen 2. Divission war die Folge davon.\*

Es gelang zwar, die Truppen von der Jrrthumlicheit der Nachricht zu überzeugen und der Panit Herr zu werden; allein ein großer Theil von ihnen hatte bereits die Flucht ergriffen.\*\*)

In nicht viel besserer Berfassung erreichten am Abend des 5. Des Bis Biglain und gember das 20. Korps Biglain, das 18. Korps Sully; von diesem war

<sup>\*) &</sup>quot;Des paysans dont les fermes étaient envahies par des traina de et des débaudés, qui mettaient tout au pillage, ne trouvérent pas de meilleur expédient, pour se débarrasser de ces hôtes incommodes que de leurs annoncer l'approche de l'ennemi. Immédiatement, tous se précipiterent vers le village et le camp, en criant que l'ennemi est sur leurs pas." Des Ballières, ©. 250. — \*\*) .Plusieurs régiments de la 2° division, notamment le 27° de marche, quittèrent leur bivonac et s'enfuirent vers le sud. Quelques officiers, un grand nombre d'hommes de troupe ne s'arretèrent qu'à Vierzon; les fuyards avaient afflué dans cette ville des le 4 decembre; des detachements étaient allés jusqu'à Limoges! Un seul hôtel de Vierzon contenait 34 officiers, dont un capitaine de chasseurs à pied qui prétendait représenter à lui seul les débris d'un bataillon." (Rapport du chef de bataillon Laurent au général des Pallières.) Répautcourt I, ©. 385. Xuf biefen Bertight wirb [pâter auridacfommen werben.

Soenig, Der Boltstrieg an ber Loire 1870. VI.

jedoch eine Abtheilung ber 2. Divifion noch auf bem rechten Loire-Ufer. Diese Division bilbete bie Nachhut. Cathelineau rettete fich, fo gut es ging, von Chateguneuf bis Bien über bie Loire. Rach vielen Arrfahrten tamen feine Freischaaren über Bannes, Bouziers, Joop, Meung, Bracieur. Contres, Ecueille, Bugangais am 15. Dezember in Chateaurour an.

Einbeitliche Befehlsgabe war bei ber Leitung ber Loire-Armee von jeber felten gu finden gewesen; feit ber Raumung von Orleans batte bie Leitung burch ben General b'Aurelle aufgehört; wenigftens läßt fie fich am 5. Dezember nicht nachweisen. Es icheint nach allebem ficher. baß bis jum Abend bes 5. Dezember feine ber brei Urmeegruppen etwas Genqueres von ber anderen wufite. Die Loire-Armee mar beshalb mabrend bes gangen 5. Dezember im eigentlichen Ginne führerlos. Gin ieber Befehlshaber verfuhr, fo gut es ging, im Gangen aber boch fo. wie es General D'Aurelle porgeichrieben batte. Geinen Blan batte ber General ben verschiedenen Armeegruppen bis dabin noch nicht mit= getheilt: wir werben feben, daß er es am 6. Dezember von Salbris aus in bem Augenblick zu thun gebachte, als er feine Enthebung vom Rommando empfing, hiergegen tann man nad Lage ber Dinge freilich nicht viel einwenden; benn vor bem 6. abends konnten bie rechten und linten Alugelgruppen feinenfalls Gien und Blois erreichen. Es mare also bis jum 6. nachmittags auch noch binreichend Beit gewesen, Die brei Gruppen mit neuen Befehlen zu verfeben.

Die Depefchen be Frencinets an und 415 nach. mittage.

Die Delegation war ichneller mit ihrem Blane bei ber Sand, und Bourbafi vom ihre nächsten Absichten ergeben sich beutlich aus folgenden beiben Deveichen 5. Degember, 26 be Frencinets an General Bourbati (25): "Berfammeln Gie fich zu Bien, bas Gie ftart befeten, und erwarten Gie meine Befehle. Bergeffen Sie nicht, bem 20. Korps, mit bem Sie gemeinfam alle Bewegungen ausführen muffen, bementfprechende Inftruttionen gu ertheilen. Rorps (20.) bleibt Ihrer ftrategifden Leitung unterftellt."

"Tours, ben 5. Dezember 415 abends.

Un ben Beneral Bourbati in Bien und Chateauneuf.

Durch ebenjo ungludliche wie unerflärliche Ilmitante ift geftern Orleans geräumt und unfere Urmee in brei Gruppen gerriffen worden: die eine in der Richtung auf Beaugency loireabwarts, die andere in centraler Richtung und die britte, bie Ihrige, aus bem 18. und

20. Rorps beftebend, bat Befehl erhalten, nach Bien gurudgugeben. Mun mobl, General, die Regierung ift weit bavon entfernt, burch biefen Schlag entmuthigt gu fein, fie icopft baraus neue Rrafte. Es ift beschloffen worden, die Operationsbasis zu verändern und einen großen Solag zu unternehmen. Sie werben bafür bas Sauptinftrument fein, mabrend die Rorps von Changy und bes Ballieres.\*) die in ber Nabe von Orleans angehalten find, fich vorbereiten werben, biefe Stadt burch fraftige Offenfive wieder zu nehmen. Gie werben fofort Ihre Bewegung auf Gien einftellen; Gie werben bas 18. und 20. Rorps vereinigen und werben fich, fobalb Gie es fonnen, ohne einen Augenblid ju perlieren, auf Montargis wenben. Diefe Stadt ift wenig ober gar nicht befett. Das wird Gie nicht aufhalten. Gie marichiren energifch gegen ben Balb von Fontgineblegu: von ba feten Sie nöthigenfalls ben Darich auf Delun fort, und Gie tonnen gewiß fein, in einem gegebenen Zeitpunkt bie Armee Ducrots zu treffen, Die fich mit bewundernswürdigem Erfolge an der Marne ichlägt und im Begriff ift, gegen ben Bald von Fontginebleau zu maricbiren. Nachrichten von Paris, \*\*) bie foeben eingetroffen find, melben bie Siege \*\*) Ducrots.

Suchen wir fie wenigftens bis ju einem gewiffen Grabe ju erreichen; es fteht bei Ihnen, bie Chre Frankreichs Baris gegenüber gu mahren. Für Ihre Operationen ift ber Often fast entblößt; folgerichtig muffen Sie fich babin werfen. Wenn Sie zu lebhaft gebrangt werben, und wenn wiber alles Erwarten ein Rudgug nothwendig wurbe, fo wurden Sie ibn in ber Linie Gens, Joignn, Aurerre auszuführen haben,

Wir ichiden Ihnen einen Bug Munition nach Montargis."

Un General b'Aurelle erging ichlieflich um 1115 abende folgende be Grencinct an Depefche: "Dier meine Inftruftionen fur bas 18. und 20. Korps. 3ch

b'Murelle.

<sup>\*)</sup> Bar in Bezug auf bes Ballieres unrichtig. - \*\*) Die Originaltelegramme, auf die be Frencinet fich bezieht, habe ich nicht ermitteln fonnen, boch hatte er offenbar von bem Scheitern bes Durchbruchs bes Generals Ducrot noch feine Rach: richt. Trochus Ballontelegramm pom 4. Desember 52 nachmittags, in bem er mittheilt, bag es nicht gelungen fei, bie Ginichliegung zu burchbrechen, und bag verfucht werbe, burch bie Gbene von Saint Denis ju operiren, wurde um 245 nachmittags am 5. Dezember von Reuil nach Tours weiter telegraphirt. Uebrigens hatte Gambetta am 4. Dezember von Tours Tauben auffliegen laffen, Die mit gwei perfchiebenen Depefchen erft am 15. Dezember in Baris aufamen. In beiben ift bie Lage an ber Loire gang unrichtig geschilbert ("Actes". IV. G. 65/66).

wünsche, daß diese beiben Korps unter ber Hand bes Generals Bourbafi bleiben. Ich bedaure, daß diese Kräfte auf das linfe Loire-Ufer übergetreten sind, wo sie zur Unthätigteit verurtheilt sind. Wosern Sie nicht, was ich nicht weiß, ihrer Hülfe wegen seindlicher Bedrohung bedürsen, wünsche ich, daß diese Streitkräfte auf das rechte User zurückfehren und vorwärts von Gien Stellung nehmen, bereit, den Feind zu beunruhigen und zugleich die Uebergänge von Sully und Gien zu beden. Ich senne die Lage Ihrer Korps nach den peinlichen Greignissen dieser Nacht nicht genug; ich gebe Ihnen keinen bestimmten Besehl, aber ich bezeichne das Ziel, das ich wünsche verfolgt zu sehen, nach Waßgabe des Mödlichen.

Changy hat die Stellungen von Poissy, Lorges, Beaugency besetht; fein Hauptquartier ist in Josnes."

Frencinet an Bourbali 715 abends. Diese fühnen Plane hatten fein langes Leben. Um 715 abends wurden fie aufgegeben:

"Neue Depeschen von Paris,\*) die man Ihnen mittheisen wird, gestatten nicht mehr, die Richtung genau vorauszusehen, der General Ducrot solgen wird. Wollen Sie deshalb die Ausssührung meiner letzten Depesche in Betreff eines Marsches auf Jontainebleau\*\*) vertagen und sich darauf beschränken, nach Gien zu gehen, wo Sie weitere Besehle empfangen werden."

Der General d'Aurelle hat, wie es scheint, nicht aus dem Tone dieser Depesche das drohende Gewitter erkannt, das sich bereits über ihm zusammengezogen hatte. Im Uebrigen hatten alle drei Depeschen weder auf die Maßnahmen am 5. noch am 6. Dezember irgend welchen Einsluß.

Macht man sich hiernach ein Bild von ben Zuftänden im französischen Lager, bas nach bem Charafter ber Quellen nothgebrungen immer nur unvollständig sein kann, so kann man nur zu ber Auffassung gelangen, daß eine zwedmäßig angelegte, aber sogleich aufgenommene Offensive ber Deutschen nach jeder Richtung die günstigsten Aussichten gehabt hätte. Die Franzosen hatten Alles gethan, um die Republif in eine neue

<sup>\*)</sup> hierunter ist die Depesche vom 4. Dezember 5\infty nachmittags verstanden; doch gebraucht de Freycinet die Mehrzafil. — \*\*) Bezieht sich auf die Depesche von 415 nachmittags.

Katastrophe zu reißen. Der Wechsel im Oberbefehl, der zwar erst auf ben 6. Dezember fällt, war, ganz abgesehen von dem ungunftigen Zeitspunkt, ein Mißgriff in der Periönlichkeit (Bourbati), der die Aussichten der Deutschen noch wesentlich verbesserte.

Eins war freilich Borbebingung für ben Erfolg ber Deutschen: Sie mußten ben 5. und 6. Dezember energisch benutzen. Wir wenden uns jest ihnen zu.

## B. Ginftellung ber beutichen Offenfive.

Eintreffen bes Pring-Felbmarichalls in Orleans.

Major Graf Haeseler war vom Pring-Feldmarschall nach Orleans vorausgesandt worden, um sich über die Borgänge in der Nacht näher zu unterrichten und zu melden, ob die Brücken erhalten seien.

Graf Haeseler suchte den Großherzog aus, dem er den Besehl von 630, auf Beaugency vorzugesen, übermittelte,\*) und ließ nach Cercottes zurückmelden, die Loire könne sogleich überschritten werden, weil die Eisenbahnbrücke und die steinerne Brücke nicht zerstört seien. Der Prinz erhielt die Nachricht noch in Cercottes.

Die Armee-Abtheilung traf zwar infolge bes Befehls die Anordnungen zum Vormarsch auf Beaugency, doch beschloß der Großherzog sogleich, vom Prinz-Feldmarschall die Aussebung bes Besehls zu erwirken.

Nach v. d. Golt\*\*) hätte der Prinz-Feldmarschall um 10° sein Hauptquartier nach Orleans verlegt. Der Prinz tras aber erst gegen 12° in Orleans ein, nachdem das 9. Korps längst an General v. Manstein vorbeigezogen war.

Beim Thore wurde der Prinz am Mail vom Größherzog empfangen. Dieser erstattete mündlich über die letzten Vorgänge der Armee-Abtheilung Bericht und sprach in Anbetracht der überstandenen Anstrengungen, namentlich weil die Truppen seit Wochen stets in Bewegung gewesen und ihre Ausrüssung dringend ergänzen mußten, den Wunsch aus, seine in Orleans kantonnirenden Truppen heut dort noch ruhen zu lassen. Der Prinz-Feldmarschall gewährte dies. Bei der

<sup>\*)</sup> Mit welchen Empfindungen der Befehl dort aufgenommen wurde, lassen folgende Worte aus den Niederlichristen v. Stofchs erkennen: "Kaum waren wir in Orléans, als Major Graf Saefeler den Befehl brachte, auf Beaugency vorzugehen. Bring Friedrich Karl wollte Orléans selbst besehen. Sin erster Beweis des Berdruffes, daß er nicht selbst Orléans genommen." — \*\*) Siehe II, S. 273.

Urmee-Ubtheilung vollzogen fich infolgebeffen am 5. Dezember feine Beränderungen.

Rest überzeugte ber Bring fich felbft von ber Berfaffung ber frangofifden Truppen, Die am 3. und 4. Dezember gefampft batten: er fab. baß an ihrer polligen Auflofung nicht mehr gezweifelt merben fonnte. Die Strafen ber Stadt maren mit Uniformen, Baffen und Ausruftungeftuden geradezu bededt. Die bereits nach vielen Taufenben gablenden Gefangenen gehörten ben verschiedenften Truppentheilen, aber boch faft ausschließlich bem 15. Armeeforps an. Diefes Rorps batte por bem Beginn ber frangofifchen Offenfive befanntlich bie Starte von zwei Armeeforps und war bas befte ber Loire-Armee. Es mußte icon als ein großer Erfolg betrachtet werben, bag biefes Rorps berart gerrüttet und bemoralifirt war, und es war gewiß, bag es langerer Reit bedurfte, bis es wieber organifirt fein und im Gelbe ericheinen fonnte. Auffallend groß war bie Bahl ber Offgiere, bie in Birthichaften, Cafes und Gafthofen gefunden wurden. Die Ausfagen ber Befangenen bestätigten burdmeg, bag bereits mehrere Tage Unordnung geberricht habe, feit bem vergangenen Abend aber völlige Bermirrung eingetreten fei und baf bie Stadt in ber größten Auflösung geräumt worden fei. 218 Rudzugspunft gaben Gefangene und Ginwohner übereinstimmend La Ferte an. Huch bag bie Bruden unversehrt geblieben waren, ließ auf Bermirrung in ber oberften Leitung ichließen. Der Bejammteinbrud, ben ber Bring-Relbmaricall auf bem Bege von Cercottes bis zur Prafeftur in Orleans empfangen batte, wirfte fichtlich auf ben Pringen und ftimmte ibn febr gufrieben. Go wird es erflärlich, daß er bem General v. Manftein einen erweiternben Befehl ertheilte, beffen Inhalt aus Rachstehendem erfichtlich ift.

"hauptquartier Orleans, ben 5. Dezember 1870.

Seine Königlich Hoheit der General-Jeldmarichall Prinz Friedrich Karl befehlen, daß der Generalmajor v. Nangau die Kavallerie möglichst weit nach Süden vortreiben und das Terrain sehr gründlich absuchen laffen soll, um die dort umherirrenden versprengten Franzosen zu Gestangenen zu machen, bevor sie sich wieder sammeln.

geg. v. Manftein. "\*)

<sup>\*)</sup> Der General v. Rangau erhielt biefen Befchl burch seine Division erst nach 40 nachmittags. Zu biefer Zeit war nicht mehr viel zu thun.

Seit bem Gintreffen bes Bring-Relbmarichalls in Orleans murben alle erhältlichen Nachrichten burch ben Generalftab zusammengeftellt, um bas gewonnene Bilb nach Möglichkeit für die weitere Befehlsgabe gu ergangen. Dieje Thatigfeit erforberte naturlich Zeit. Bevor wir barauf eingeben, muffen wir nachtragen, was fich inzwischen infolge ber mitgetheilten Befehle beim 9. Rorps zugetragen batte.

Die Truppentheile und Trains der Großherzoglichen Division Das Detachement waren von 11º pormittags an über die Loire Brude nach Raubourg St. Marceau und in die nachftgelegenen fleineren Orte und Behöfte gerudt, um bort Rantonnementsquartiere zu begieben. Die gur Borbut beftimmten Truppen marichirten weiter.

General v. Rangau ordnete die ihm unterftellten Truppen, bem Rorpsbefehl entsprechend, in brei Abtheilungen:

- 1. Die rechte Seitenabtheilung, bestehend aus I./4. (ohne bie gur Bededung ber Munitionstolonne fommanbirte 3. Rompagnie), ber Leibund 3./2. Reiter-Regiments und 4 Beiduten ber Batterie 2./25. unter Major Freiherrn v. Bujed. Diefer follte auf ber Strafe Orleans-Blois nach St. Silaire Mesmin vorgeben und hatte ben weiteren Auftrag, in ber Richtung auf Beaugenen die Berbindung mit ben Truppen der Urmee-Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg aufzusuchen.
- 2. Die Sauptabtheilung follte auf der Strafe Orleans-Biergon unter General v. Rangaus Suhrung über Olivet vorgeben. Gie beftand aus ben 2. Sagern, bem 1. Reiter-Regiment, ber reitenben Batterie, ber Bionier-Rompagnie, bem leichten Felbbruden-Train, einer Seftion bes Sanitats-Detachements und bem 2. Felblagareth.
- 3. Die linte Seitenabtheilung follte unter Oberftlieutenant v. Bründler auf der Strafe Orleans-Sully mit bem II./4., ber 4. und 5./2. Reiter-Regiments und 2 Geschützen ber Batterie 2./25. nach Sanbillon pormaridiren.

Die rechte Seitenabtheilung rudte nachmittage 10 bis St. Silgire Mesmin und ichicte von hier aus Batrouillen aus. Die Orte Mareau aur Bres und St. Fiacre wurden burchsucht und vom Teinde frei gefunden. Bor bem judoftlich von St. Silaire Mesmin gelegenen Bois des Charonnes zeigte fich eine feindliche Patrouille von fieben Mann, die burch ihr Feuer ein Bferd verwundete, aber verschwand.

als die deutsche Infanterie den Wald durchstreifte. Es wurden zwölf Gefangene gemacht und vier Wagen mit Artilleriemunition aufgefunden; von diesen waren drei zerbrochen, den vierten nahm die Artillerie mit.

Zur Herstellung der Berbindung mit den Truppen des Großherzogs von Medlenburg\*) schiefte Major Freiherr v. Bused eine Ofsizierpatronille unter Lieutenant Riedesel Frhr. zu Eisenbach u. Ludwigsed in der Richtung auf Beaugench ab Dieser konnte jedoch seinen Auftrag nicht aussiühren, da die Brüden dei Meung sur Loire und Beaugench zerstört waren.

Die Abtheilung sicherte sich in St. hilaire Mesmin burch zwei Feldwachen.

Bon der linken Seitenabtheilung gingen nachmittags 1° auf der Hauptstraße unter Major Bechstatt ein Zug der 4./2. Reiters Regiments, 8./4., 2 Geschütz der Stuffen Fus-Vatterie und 6./4. vor, serner zwischen der Lotre und der Straße Orleans—Sandisson unter Mittmeister Graf zu Psendurg-Philippseich zwei Züge der 4./2. Reiters Regiments und 5./4. Beide Kolonnen vereinigten sich nachmittags 430 in Sandisson, wo alsdann zwei Insanteries Feldwachen ausgestellt wurden.

Gefecht bei St. Enr en Bal.

Bur Auftlärung bes süblich ber Straße Orleans—Sandillon geslegenen Geländes bis zum Ohnis-Bach war 5./2. Reiters-Regiments mit 7./4. (Lieutenant Keim) unter Mittmeister Wernher als rechte Seitensfolonne ber linken Seitenabtheilung in der Richtung auf St. Cyr en Bal vorgeschickt worden.

Nach einer Ausjage der auf der Straße Orleans—Sandiklon gemachten Gefangenen sollten sich in einem vor der rechten Seitentolonne gelegenen Gehölz Veriprengte aufhalten. Rittmeister Wernher ließ das Gehölz durch einen Zug der 5. Schwadron umzingeln und nahm 32 Mann gefangen. Hierbei siel ein Unterossizier der 5. Schwadron. Die Gefangenen gehörten den 1. und 2. Marsch-Zuaven an; andere Insanteristen trugen die Nummer 39 und 77. Rittmeister Wernher ridte hierauf nach St. Cyr en Val vor, stellte die Verbindung mit der über Olivet vorgegangenen Hauptabtheilung, sowie mit der Abtheilung

<sup>\*)</sup> Dem General v. Ranhau war bie Aufhebung bes vom Grofherzog erlaffenen Armeebefehls nicht mitgetheilt worben.

in Sanbillon her und schiefte in Richtung auf Marcilly en Bilette und Bannes je eine Patrouille vor. Während der Nacht übernahm die Anfanterie den Sicherheitsdienst.

Oberstlieutenant v. Gründler hatte am Nachmittag vom General v. Ranhau Weisung erhalten, die Berbindung mit dem 3. Korps über Jargeau aufzusuchen. Die bahin entsandte Patrouille kehrte in der Nacht nach Sandislien zurück. Folgende Meldung ertheilt Auskunft über ihre Thätigkeit: "Der Großherzoglichen (25.) Kavallerie-Brigade melde ich, daß die nach Jargeau entsandte Kavalleriepatrouille die Weldung überbrachte, daß die Brück dei Jargeau zerftört sei und keine Ubtheilungen der II. Armee sich in diesem Ort besinden. Die letzten Franzosen seine heute Worgen 8° von dort abgezogen. Wenn keine abändernden Beschle hier eintressen, wird morgen früh 73° eine weitere Patrouille nach Jargeau reiten, um auch die Ausbehnung der Zerstürung an der Brück zu retognosziren und zu melden, ob an der Wiederherstellung der Brück gearbeitet wird.

C. Q. Sanbillon, 5. Dezember 1870. gez. v. Gründler. "\*)

Die Hauptabtheilung war unter General v. Ranhau mit 2./1. Reiter und 1., 2./Jäger 2 unter Rittmeister v. Lepel als Vorhut um 1° nachmittags auf der Straße nach Vierzon abgerückt. Bei Olivet stieß die 2. Schwadron auf größere und kleinere Trupps französsischer Infanterie, die indessen keinen Widerkand leisteten. In Olivet verblieben 3., 4./Jäger 2, der Feldbrücken-Train und das 2. Feldlazareth. In dem Ort wurden mehrere hundert Gesangene gemacht und einige Wagen voll Wassen erbeutet.

Bon ber vorausgesandten 4. Schwadron erhielt General v. Ranhau Meldung, daß der Wald vor dem Schnittpunkt der Straße mit der Eisenbahn vom Feinde besetzt sei. Die dagegen entsandten zwei Züge der 3. Schwadron erhielten Feuer. Stärkere Abtheilungen suchten die auf der Hauptstraße vorgehende Hauptabtheilung von Château de Corme aus aufzuhalten. General v. Ranhau ließ die Kavallerie daher halten und 1., 2./Jäger 2 vorholen. Als diese ankamen, hatte der Feind den Absichnitt bereits geräumt.

Gefecht bei Chatcau de Corme.

<sup>\*)</sup> Die Melbung gelangte am 6. früß 80 in die Hande bes Prinzen Ludwig. Der PrinzeFeldmarschall hatte bereits am 5. nachmittags vom 3. Korps ersahren, daß die Brüde bei Jargeau zerstört fei.

Es begann bereits zu bunteln, als General v. Rantau folgenden Befehl vom General v. Manftein erhielt:

"Sauptquartier Orleans, ben 5. Dezember 1870.

Das Magdeburgische Dragoner-Regiment Nr. 6 rudt noch heute auf bas linke Ufer ber Loire und bezieht bort Kantonnements.

Der Kommanbeur hat sich mit dem General v. Ranhau in Berbindung zu sehen, um die Vorpostenstellung desselben genau kennen zu lernen, welche Oberst v. Houwald morgen am 6. übernehmen wird. Die Kantonnements innerhalb des Rayons der Großherzoglich hessischen (25.) Division werden dem Regiment von dem Kommando genannter Division angewiesen werden, welches in Orleans Quartier hat.

gez. v. Manftein. "\*)

Infolge bes ersten Besehls\*\*) ließ General v. Ranhau nachmittags  $4^{30}$  bas 1. Reiter-Regiment von Château de Corme aus allein in der Richtung auf La Ferte St. Aubin vorrüden, um nähere Nachrichten über den Feind einzuziehen und La Ferte zu besehen. 1., 2./Jäger 2, die reitende Batterie und die Sektion des Sanitäts-Detachements wurden nach Olivet zurückgenommen, wo sie  $6^{0}$  abends eintrasen.

Das 1. Reiter-Regiment machte beim Absuchen des Waldes wiederum viele Gefangene, doch konnte das besetzte Gehöft Chesne Rond nicht genommen werden. Das 1. Reiter-Regiment kehrte in der Dunkelseit dis an den Schnittpunkt der Straße mit der Eisenbahn zurück, um die Aufgabe am anderen Worgen zu lösen. Es war 5 30 nachemittags. Im Ganzen hatte das 1. Reiter-Regiment in dem verhältenismäßig kleinen Raum etwa 700 Gefangene zusammengebracht, zumeist Rothhosen. Es bezog nörblich des genannten Schnittpunktes Biwak und Alarmayaartiere.

Die übrigen Truppentheile ber Hauptabtheilung waren inzwischen in Olivet untergekommen.

General v. Nanhau verbrachte die Nacht auch dort und melbete um  $7^{\,0}$  abends an den Prinzen Ludwig. Danach sollte der größere

<sup>\*)</sup> Dieser Besehl ging bei ber 25. Division gegen 3° nachmittags ein und konnte vom General v. Nanhau nicht anders aufgesaht werden, als daß er eine andere Berwendung sinden würde. — \*\*) Siehe S. 198.

Theil ber feindlichen Armee in ber Richtung auf la Gerte St. Aubin aurudaegangen fein.\*)

Die Abtheilung hatte nur 1 Unteroffigier tobt, 2 Dann und 3 Bferbe verwundet. Die Streifpatrouillen waren nach Weften 20. nach Often 18. nach Guben 15 km weit gelangt. \*\*)

Einen portrefflichen Ginblid in biefe Beichehniffe gewähren bie Thatigteit bes Aufzeichnungen bes Grafen Balberiee, bie ich bier folgen laffe.

Dberftlieutenante. Grafen Balberfee.

Sobald Oberftlieutenant Braf Balberfee in Cercottes bie Befetung pon Orleans burch ben Grofibergog erfuhr, ftieg er gu Bferbe und ritt mit ber Borbut bes 9. Korps in bie Stadt ein. Es fielen amar noch häufig Schuffe, Die aber nur von versprengten frangofischen Abtheilungen berrührten.

"Id begab mich fo fonell als möglich", heißt es, "zur großen Loire-Brude und erreichte fie wohl um 9° frub. Bu biefer Beit war ber Rudzug ber Frangofen auf bas linte Loire-Ufer völlig burchgeführt, es waren aber Taufenbe Berfprengter und »Druder« in ber Stadt gurudgeblieben.

Die Loire ging ftart mit Gis. Die große Brude mar erbalten. Arbeiten, fie ju fprengen, maren begonnen gemejen, aber nicht zu Enbe geführt. Die Gifenbahnbrude mar völlig unverfehrt, eine Schiffbrude icheint zwischen beiben gelegen zu haben; man fab bie Trummer berfelben an mehreren Stellen an bie Ufer getrieben; . . . von einer unterhalb ber großen Brude geschlagenen Laufbrude war ein Theil zerftort.

Um Dieffeitigen Ufer lagen vier fleine mit je einem Beidut armirte Kanonenboote - Avantaarbe, Franctireur, Garbe mobile und Breft von ihrer Befatung verlaffen, aber völlig intatt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Diefe Melbung ging beim Bring-Relbmarichall erft nach Erlag feines Befehls von 70 abende ein. - \*\*) Der hierbei mejentlich betheiligte jegige General: lieutenant und Generalabiutant Bernher bat über ben 5. Dezember Folgenbes notirt: "Am 5. Dezember murbe nicht geerntet. Das war teine Ausnugung einer Rieberlage, wie fie bas 15. frangofifche Rorps erlitten hatte." Spaterer Bufat: "Db eine fraftige Berfolgung auf Bourges außer bem Bereiche ber Direttive ber Dberleitung lag? 3ch laffe mich gern belehren. Wir einfachen Reitersleute maren bamals unwillig, wenigftens ich." An anderer Stelle befagt bas Tagebuch: "Jest ein Gneifenau. Deute ift Baterloo-Berfolgung mit Ravallerie und Infanterie auf Magen, immer hinein in Die Cologne auf Biergon, Bourges gu." Aehnliche Aufzeichnungen liegen von anderer Seite vor; gewiß ein Zeichen fur ben ichonen Unternehmungegeift ber Truppen. - \*\*\*) Die angeführte frangofische Angabe, Die Mafchinen ber Boote feien gerftort worben, beruht auf Brithum.

Vom Großherzog waren feine Anordnungen getrossen, dem Feinde über die Loire zu solgen; als General v. Manstein in Orleans eingerückt war, ließ er zur Bersolgung des Feindes ein Detachement aus der hessischen Division unter Besehl des Generals v. Nantzau sormiren. Um 10° singen die Truppen an, sich an der Brücke zu sammeln. Nantzau wollte aber durchaus das Eintressen der letzten Kompagnien abwarten, che er antrat; dadurch ging höchst werthvolse Zeit verloren. Die Fühlung mit dem Feinde war natürlich längst verloren. Endlich, es nuchte 12° sein, tam die Sache in Gang. Ich ritt mit dem Avantzardenzuge der Oragoner 23 . . . und trabten wir flott los, wurden aber mehrsach durch den von rückwärts sommenden Besehl, nicht so schnell zu reiten, ausgebalten.

Sowohl ber Estadrondef als ber Führer bes Avantgarbenzuges hatten ben beften Willen, vorwärts zu tommen. Bon Orleans an bis Olivet ist bie Straße mit fleinen Häusern vorstädtischen Charafters besetzt; fast in jedem fanden sich versprengte Franzosen, die sich meist freiwillig gesangen gaben; wo sich ab und an ein Trupp zusammensand, genügte ein dreistes Heranreiten einiger Reiter, um sie zum Fortlegen der Bassen zu bewegen.

Sobald 40 bis 50 Mann zusammen waren, wurden fie unter Führung eines Reiters nach ruchwärts gesandt. Die Estadron hat in bieser Weise mindestens 600 Gefangene gemacht.

Als wir sublich Olivet auf freies Gelande kamen, fanden wir zahlreiche Franzosen unter und an Strohschobern sitzend, und ließen sich auch diese gern gefangen nehmen.

Rur einige Male fielen ein paar Schuffe.

Stehengebliebene Fahrzeuge habe ich nirgends gesehen, nur fortgeworfene Gewehre. Um 2° erreichten wir die Nordlisidere des Baldes nördlich La Ferte. Hier gesellte sich der Major Graf Haeseler vom Oberkommando zu mir, und wir verabredeten, nachdem wir den Eisenbahnübergang erreicht hatten, daß er noch weiter reiten wollte, während ich nach Orleans zurücklehren sollte, um dem Prinzen Friedrich Karl zu berichten.

Ich befand mich in ziemlich erregter Stimmung über die Mattigteit Ranhaus, ber ganz mußelos bis La Ferte St. Aubin hätte tommen können, mit der Ravallerie auch noch weiter . . .

36 traf um 430 in Orleans ein, begab mich fogleich in die Brafeftur gum Bringen und fand bei ibm Stieble und die brei tom= mandirenden Generale.

Ich machte meine Mittheilungen und leitete fie bamit ein, baf ich fagte, eine mirfliche Berfolgung fande überhaupt nicht ftatt. Der Bring war gegen meine Erwartung in febr gehobener Stimmung und fagte mir, die Truppen seien doch recht angegriffen und einiger Ruhe wohl bedürftig. Ich gewann aus der Konversation den Gindrud, als halte er mit ber Ginnahme von Orleans ben Gelbaug fur beenbet . . .

Ich habe auch Anzeichen dafür, daß ebenjo wie Bring Friedrich Karl auch der Großbergog mit der Ginnahme von Orleans den Feldjug für beenbet bielt."

In bem noch am Abend bes 5. Dezember burch Oberitlieutenant Graf Balberfee an ben Konig gerichteten Bericht heißt es: "Nach Allem, mas ich in ben letten brei Tagen gegeben, bin ich ber Anficht, baß die frangofifche Loire-Armee fich in völliger Auflöfung befindet.

Obwohl unsere Truppen febr fatiguirt find und ihnen, namentlich ber burch ben festgefrorenen Boben fehr angegriffenen Ravallerie, einige Rube febr noth thut, fo glaube ich boch, daß es unbedingt nöthig ift, bem Jeinde auf den Gerfen zu bleiben; es wurde bas Berftorungswerf bald pollendet fein."

Das Oberkommando war noch mit bem Sammeln ber Nachrichten beidaftigt, als fich ber Beneral v. Stiehle jum Beneral v. Stoich begab, um fich mit diefem auf Grund der bis babin empfangenen Ginbrude über die Fortsetzung ber Operationen zu verftandigen.

Der General v. Stofd machte bierbei nabere Mittheilungen fomohl Bufammentungt über bie Schlacht von Loignn, weil er der Meinung war, daß ihre v. Stofd und Bedeutung von ber II. Urmee noch immer unterschätt werde, als auch über ben ichwachen Stand an Streitbaren ber Infanterie bes 1. bagerifden Rorps. Der General v. Stiehle nahm biefe Mittheilungen mit erfichtlicher Burudhaltung auf. Aus feinen baran gefnupften Bemerkungen ging aber hervor, daß damals noch allgemein im Oberfommando der II. Urmee die Unficht herrichte, der Großherzog habe ben Feind bei Loigny bedeutend überschätt. Auch jett befänden sich im Beften - ftromabwarts - nur ichwächere Truppenförper, Die allerbings vorausfichtlich von Tours aus verftartt werden wurden. Doch

glaube er nicht, daß diese Berstärkungen schon in der nächsten Zeit einträsen. Der Prinz sei deshalb der Meinung, in Nichtung auf Tours liege von nun ab der weit leichtere Theil der Operationen. Diese seien wiederum dem Großherzog zugedacht. Er würde seden Widerstand leichter Hand überwinden können, denn auch etwaige Berstärkungen könnten nur aus ganz jungen oder ganz alten Truppen bestehen, beide gleich werthlos; sedensalls seien sie die Hese Frankreichs. Der General v. Stosch besand sich damals zwar auch noch in dem Jrrthum, daß das 16. Korps ebenfalls zum größten Theil dei Orleans über die Seire gegangen sei; allein er hielt die Operation doch nicht sür die Voire gegangen sei; allein er hielt die Operation doch nicht sür eicht, weil er das 17. Korps bestimmt in der Gegend von Beaugency annahm und weil er glaubte, daß Gambetta Alles ausbieten würde, um Tours zu behaupten.\*

General v. Stiehle ging jest noch nicht darauf ein, sondern entwicklte unter mancherlei Bordehalten und Boraussetzungen seine strategische Jdee. Daraus konnte der General v. Stosch nur mit Sicherheit entnehmen, daß die Armee-Abtheilung, was ihr gewiß auch erwünsch wäre, wieder selbständig werde; denn eine einheitliche Leitung beider Armeen lasse sich der exzentrischen seindlichen Rückzugsrichtungen und ihrer Trennung durch die Loire doch nicht aufrecht erhalten, falls sich die II. Armee später zur Offensive entschlösse. Es sei jedoch erwogen, "wenigstens für die beiden nächsten Tage sich so einzurichten, daß die Armee-Abtheilung bei ihrer Operation auf Tours vielleicht indirekt von der II. Armee unterstützt werden könnte".

General v. Stofch wünschte barüber Genaueres zu hören, benn, so bemerkte er, die "indirekte Unterstützung" müßte jedenfalls wirksamer werden als bei Loigny! Indirekte Unterstützungen seien in der Regel auch ein akademischer Begriff, damit ließe sich nicht rechnen.

General v. Stiehle äußerte nun, die indirette Unterftugung fei auf bem linken Loire-Ufer gedacht. Wenn die Armee-Abtheilung erft auf

<sup>\*)</sup> Auch im "Antheil u. f. w." heift es barüber, S. 59/60: "Auf ein Gefecht aber nußte die Armee-Abtheilung gefaßt sein, sobatd sie in der besohlenen Richtung die Bewegung ansing; benn bort wußte Seine Königliche Hoheit die Truppen des Generals Chanzy . . . Im Gegentheil, die das französische Keer drängende und belebende Macht, die Regierung Gambettas in Tours, war der Armee Chanzys am nächsten."

bem rechten Loire-Ufer bis Blois gelangt fei, und zugleich Tours vom linken Loire-Ufer aus burch bie indirekte Unterftutung bedroht werbe, jo murbe Bambetta Tours ben Ruden febren. Das fei ein großer politischer Erfolg. Allerdings mare Blois ber außerfte Buntt, bis gu bem bie II. Armee eine indirette Unterftugung und nur mit einer Divifion leiften tonne, und bas fei noch fraglich. "Benn bie Frangofen fich auf ihr Sandwert verfteben, fo muffen fie unverzüglich bie Offenfive über Montargis wieder aufnehmen." Der General d'Aurelle felbft befinde fich in füblicher Richtung. Da mare also auch beftimmt bie eigentliche frangofifche Rraft. Der Armeetheil bes Generals Bourbafi wurde fich leicht mit bem b'Aurelles vereinigen fonnen, und bann ware Die alte Wefahr wieber ba, ber die II. Urmee feit bem letten Drittel bes November ausgesett gewesen fei. Die Loire-Armee habe allein eine Eriftenzberechtigung, wenn fie an bem Blane ber Befreiung ber Saupt= stadt festhalte. Deshalb muffe fie fo frubzeitig als möglich wieder die Offensive aufnehmen. Die Rudzugsrichtung ber Daffe nach Guben und Gudoften fowie bas Gifenbahnnet begunftige bie Tournirung über Montargis. Es fei auch außer jebem Zweifel, bag bie II. Urmee bas 15., 16. und 18. Korps im Guben por fich habe, mahricheinlich noch bas 20.; boch lauteten barüber bie Rachrichten verschieben.

Die Gegenvorstellungen des Generals v. Stofch schienen auf den General v. Stiehle teinen Eindruck zu machen. Er blieb bei der Aufsfassung, die Franzosen dürsten lediglich darauf bedacht sein, frühzeitig die Offensive über Montargis zu ergreisen; die Verfassung ihrer Armee gestatte dies, weil das 18. und 20. Korps bei Orleans nicht gesochten bätten.

"Was will benn aber die II. Armee während unserer Offensive auf Tours thun?" warf General v. Stosch ein. "Wir werden nur Teten über die Loire schieden; die II. Armee darf sich zunächst nicht vom Strome entsernen, weil sie immer bereit stehen muß, die seindliche Tournirung über Montargis abzusagen. Mit jedem Schritt, den wir über die Loire nach Süden thun, erleichtern wir den seindlichen Plan; wir würden uns dadurch auch über Gebühr schwächen. Unsere strategische Grenze ist die Loire!"

Dies sprach General v. Stiehle mit größter Bestimmtheit, als ob barüber feine Meinungsverschiebenbeit bestehen fonne. Der General

v. Stofch hielt nun aber bafür, baß der kleinere Theil der Loire-Armee sich niemals zu einer Offensive auf Paris entschließen würde, während ber größere im Mückzuge nach Süden und Westen sei. Da empsehle es sich, "die seindliche Tournirung durch die eigene Ofsensive zu ersticken".

General v. Stiehle sprach nun über die schlechten rüdwärtigen Berbindungen und die geringe Frontstärke der Infanterie, über das Franktireurunwesen im Nüden der Armee, namentlich im Walde von Orleans. Dieses werde erst recht empfindlich werden, salls man über die Loire operiren wolle. Zudem würde dadurch voraussichtlich sogar die Operation der Armee-Abtheilung auf Tours gesährdet. "Ihre Rückenbeckung liegt bei uns ebenfalls an der Loire bei Orleans."

Die Unsichten beider Stabschefs gingen zu weit auseinander, als daß eine Einigung hatte erhofft werden können. General v. Stiehle hatte aber mit solcher Bestimmtheit ausgesprochen, daß der General Bourbali seine Truppen bei Gien sammle, daß General v. Stosch auch in diesem Sinne dem Großherzog Bericht erstattete. Er gebrauchte bierbei die Borte:

"Bourbati ist das Gespenst für die II. Armee, das ihre Gedanken förmlich verfolgt."\*)

Die Erhebungen in Orleans burch bas Obertommando ber II. Armee.

Gleich nachdem die II. Armee Orleans bejetzt hatte, ließ das Oberkommando Erhebungen über den Feind anstellen. Die Ansichten machten sich allgemein dahin geltend, daß die Armeetheile, die am 3. und 4. Dezember gesochten hatten, sich in völliger Auflöjung besänden, und dem entsprach auch das bekannte Bild der Stadt und ihrer Umzgebung.

Den Aussagen ber Gesangenen, die bereits auf 10 000 Mann angewachsen waren, entnahm man, daß das 15., 16. und 18. Korps bei Orleans die Loire passirt hätten und nach Süben zurückgegangen wären. Das war ein Jrrthum; dieser ertlärt sich dadurch, daß thatschild Mannschaften von verschiedenen Truppentheilen des 16. Armeeforps in Orleans abgeliesert und dert vom 18. Korps zwei Generalstabsossiziere gesangen genommen worden waren, die General Bourbati am 4. Dezember vorausgeschickt hatte, um den Durchmarsch des 18. Korps vorzubereiten.

<sup>\*)</sup> Aufzeichnungen bes Generals v. Stofch.

Auch die Meinung der kommandirenden Generale ging dahin, daß die Leire-Armee nur noch wenig halt in sich haben könne. Die Generale v. Boigts-Rheit und v. Alvensleben verhehlten nicht, daß Ruhe den Truppen wohlthun würde; doch sei sie keineswegs dringend nöthig. Weniger günstig sprach sich hierüber General v. Manstein aus. Der Zustand der Armee-Abtheilung, der sich nun hinreichend übersehen ließ, erheischte aber ernste Berücksichung.

Bebenken erregte das Freischärlerwesen im Balbe von Orleans, weil man davon Störungen des Nachschubes u. j. w. besorgen konnte. General v. Stiehle machte hierauf ausmerksam, und es wurde beschlossen, dagegen besondere Magnahmen zu treffen.

Bon größerer Bedeutung als die eigenen Wahrnehmungen und Auffassungen der Truppenbesehlshaber tonnten Nachrichten werden, die seinblichen Quellen entstammten. Das Nachrichtenbüreau des Oberstommandos stand aber gerade jest vor einer schwierigen Aufgabe. Gute Nachrichten von Spionen sind immer selten; hier war darauf ichon wegen des Charatters des Bolkstrieges nicht mehr zu rechnen. Die in der Stadt angestellten Nachsorschungen blieben denn auch ergebnissos.

Die Beitungen enthielten allerlei Blane, allein barauf fonnte man fich nicht verlaffen. Die Durchsuchung bes frangofischen Telegrapbenund bes Boftbureaus forberte junachft auch nichts von Belang ju Tage. General v. Manftein hatte bagegen eine Mittheilung gemacht, ber Bedeutung nicht abzusprechen war. Wir wiffen, daß feine Urtillerie am Abend bes 4. Dezember lebhaften Bertehr auf bem Bahnhof Les Aubrais bemerft hatte. Die infolge biefer Mittheilung angestellten Nachforschungen ergaben mit Gewißheit, daß gablreiche Laftzuge mit Broviant für Baris bort bereitgestanden hatten, aber nach Biergon ausgewichen waren. Da die Loire-Armee nicht die erforderlichen geordneten Trains befaß, jo blieb fie aus reinen Berpflegungerudfichten auf die in ber Richtung Baris burchgebenden Gifenbahnlinien angemiefen. und nachdem die Linie Biergon-Orleans-Artenan verloren worben war, ftand ihr nur noch die von Nevers über Gien bis Montargis zur Berfügung.\*) Dieje Babnlinie hatte auch gute Berbindung mit bem Bahnnes Mittel= und Gudfranfreichs.

<sup>\*)</sup> Die weiter öftlich liegende Linie über Augerre war wegen der Nähe des 7. (preuhischen) Armeekorps nicht mehr benupbar.

Die Rüdzugslinien bes französischen rechten Flügels und ber Mitte führten in dieselbe Richtung; borthin tonnten vielleicht auch Berstärtungen aus bem Annern geschafft werben.\*)

Unter biesen Erwägungen gelangte ber Gedante, daß ber seindliche Rückzug planmäßig angeordnet worden sei, um sobald als möglich die Offensive um den linten Flügel der II. Armee berum über Montargis in Richtung Paris wieder aufzunehmen,\*\*) bis zum Abend des 5. Dezember völlig zum Durchbruch.

Es hatte jedoch zugleich erwogen werden sollen, daß sich biese französische Offensive höchstens dis Montargis und Augerre auf die Eisenbahn hatte stügen können, und die Eisenbahn mithin für die Fortsetzung einer Offensive darüber hinaus keine Dieuste mehr zu leisten vermochte. Bei tühler Ueberlegung hatte deshalb aber auch die Wahrscheinlickeit einer solchen Zoee und noch mehr die Möglichkeit ihrer Ausführung Zweiseln begegnen muffen.

Die abweichende Meinung bes Generals v. Stofch ift im Obertommando nicht einmal erörtert worden; es wurde vielmehr bis zum Abend fest beschlossen, mit der Masse der II. Armee am Strome stehen zu bleiben.

Die Berichterstattung bes Oberstsieutenants Grafen Walbersee ist bereits bekannt. Major Graf Haeseleler tehrte gegen 545 zuruck und melbete, daß seinen Erhebungen gemäß das ganze 15. Korps nach La Ferte St. Aubin zurückgegangen sei, vom 16. Korps nur ein Theil

<sup>\*)</sup> v. d. Golf schreibt II, S. 283, Notizen der Provinzialblätter hätten auch derauf spingewiesen, daß die Armeckseile, die loireadwarts ausgewissen waren, über Vierzon dorthin mit der Eisendagh befördert werden sollten. Ich salte das für einen Irthum. Chanzy stand erst am 4. Dezember abendd davon ab, auf Telkans zu operiren. Am 5. sonnten daher Provinzialblätter nicht ichon etwas bringen, was General Eganzy zu dieser Zeit noch nicht angeordnet hatte! Und Gamberta-Fregeinet hatten die Absicht des Rüczges der Aurelles wohlweislich nicht betannt gemacht.

— \*\*) "Vielertei Andentungen, die dem Sverson und vonzer zu den gemacht.

— \*\*) "Vielertei Andentungen, die dem Sverson und Loing- und Vonner-Lauf von Reuem vorgehen würde. D. 6. Golz II, S. 281. Weder aus den Akten noch ans privaten Quellen habe ich trog größter Müße, die ich diesen Nachforichungen zuwandte, etwas seisstellen können, wodurch diese Kutsastug vorzehen würde. Sammtliche privaten Unellen besagen, dies sei nur eine Idee des Generals v. Stiehle geweien.

und vom 18. nichts. Die heffische Reiterei habe nördlich des Balbes von St. Aubin Balt gemacht.

Dierüber mar es zwischen 60 und 70 geworben. Die Darlegungen bes Oberftlieutenants Grafen Balberfee und bes Majors Grafen Saefeler icheinen, nach Meugerungen von Beugen, von feinerlei Ginfluß mehr auf bie bereits gefaßten Beichluffe gewesen zu fein. Beibe waren ber Meinung, baß fich energische Berfolgung in Richtung Biergon empfehle. Ueber die Loire-Armee hatte bas Oberkommando im Laufe bes 5. De= gember folgende Auffaffung gewonnen:

Drei Rorps (15., 16., 18.) feien nach Guben über la Berte gurudgegangen; ein Korps (17.) sei auf Beaugency vielleicht mit kleinen Theilen bes 16. ausgewichen; ein Korps (20.) über Nargeau-Chateauneuf. Daber fonne bie Daffe ber Loire-Armee vom rechten Flügel aus wieberum offenfiv werden. In biefer Unnahme wurde nachftehender Befehl erlaffen:

"Sauptquartier Orleans, ben 5. Dezember 1870, 7º nachmittags.

Der geftern geschlagene Feind wird in der Richtung Biergon Don 70 abendo für ben 6. Deverfolat.

Befehl bes Bring-Gelbmaridalis

Das 9. Armeeforps wird mit Ravallerie ihm in biefer Richtung folgen und einige Infanterie-Bataillone ber 18. Infanterie-Divifion als Replis nachruden laffen.

Die 18. Infanterie-Divifion wird auf bem linken Loire-Ufer füdlich Orleans morgen dielogirt. Die Großbergoglich beffifche 25. Infanterie-Divifion betachirt einige Bataillone und Schwadronen, welche als mobile Rolonne ben füblichften Theil bes Balbes von Orleans bis zu bem von Cercottes nach Ambert führenden Wege und von bort in ber Richtung auf Loury, sowie alle Gehöfte abzusuchen hat und alle noch porhandenen versprengten feindlichen Soldaten fammelt, ebenfo die fich vorfindenden Baffen.

Nach Bollendung biefer Expeditionen fehren biefe Truppentheile gu ihrer Divifion gurud.

Die 25. Großbergoglich beffische Division tritt von morgen ab bis auf Weiteres unter Die Befehle Seiner Königlichen Sobeit bes Großbergogs von Medlenburg und marichirt auf bem linfen Loire-Ufer morgen früh loireabwarts auf ber Chauffee langs bes Thales vor.

Eine Brigade der 2. Kavallerie-Division, Graf Stolberg, wird der 25. Division zur Aufklärung des Terrains in größerer Breite unterstellt werden. Das Hauptquartier des 9. Armeeforps bleibt in Orleans.

Das 10. Armeeforps belegt morgen mit dem Hauptquartier und einer Division Orleans und dissozier den übrigen Theil des Korps nordöstlich der Stadt um Fleury und Semon.

Auf bem Bormarich bes 10. Armeetorps werden einige Bataillone und Estadrons zur Absuchung bes nördlichen Theils des Waldes von Orleans zwischen den Straßen Orleans—Paris und Orleans—Chilleurs nördlich der beim 9. Korps genannten Grenzlinie detachirt, welche Truppen sich dem Armeetorps dann wieder anichließen.

Das 3. Armeeforps marichirt morgen loireauswärts und geht mit seinen Teten bis über Châteauneus hinaus. Detachements des Armeesorps durchsuchen das Terrain nördlich bis zum Kanal von Orleans nach Bersprengten und entwaffnen die Ortschaften.

hauptquartier Orleans.

Die Kavallerie-Division Hartmann betachirt zu gleichem Zwede von Bellegarde nach dem nordöstlichen Theile des Waldes von Orleans und klärt das Terrain von Bellegarde südlich bis zum Kanal von Orleans und über Beauchamps hinaus auf. Die Division Hartmann wird telegraphisch hiervon benachrichtigt werden.

Die 6. Kavallerie-Division rucht morgen mit einer Brigade durch Orleans über die Loire und dislozirt diese Brigade in dem Napon der 18. Infanterie-Division; die andere Brigade rücht in Kantonnements nordwestlich Orleans, westlich der Straße Orleans—Paris. Das Divisions-Stadsquartier kommt nach Orleans.

Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs sest inorgen ben Bormarfc loirealwärts auf bem rechten Ufer in der Richtung auf Blois fort, behnt ben rechten Flügel ihrer Kavallerie bis zur Beobachtung ber Straße Orleans—Châteauhun aus und betachirt eine Brigade ber Kavallerie-Division Graf Stolberg nach bem linten Loire-Ufer, welche bort ber 25. (Großherzoglich hefsischen) Division zugetheilt wird. Diefe Division tritt bis auf Weiteres unter die Beschle Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs.

Der Bonton-Train bes 3. Korps wird ber Armee-Abtheilung Seiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs überwiesen.

Mein hauptquartier bleibt morgen in Orleans.

Der General-Feldmaricall gez. Friebrich Rarl."

Obwohl ber Ginleitungsfat bie "Berfolgung in ber Richtung auf Bemertungen. Biergon" ausspricht, fo murbe biefe boch burch einzelne Beftimmungen wieder aufgehoben, und baburch blieb ein zweiter Tag, an bem man in Richtung Biergon hatte vorgeben fonnen, unausgenutt. Uebrigens follte bie "Berfolgung" auch nicht bis Bierzon reichen! Dies war aber boch bas beutlich gegebene ftrategische Biel.

3mar waren am nachmittag bes 5. Dezember bie 6. Dragoner\*) (ber 18. Division) in ben Bereich bes Detachements v. Rangau auf bas linke Loire-Ufer vorgeschoben worben, allein es war tropbem faum baran zu zweifeln, bag bie vom Detachement v. Rangau foeben erft mit bem Beinde gewonnene Bublung verloren geben werbe, weil bie 25. Divifion unter die Befehle bes Groffbergogs geftellt wurde und fich bemnach aus bem Guben nach Weften wenben mußte.

Das Oberkommando hatte beffer gethan, die heffischen Truppen am Feinde zu belaffen. Ift ber Befehl icon in biefer Begiehung nicht ju billigen, fo zeigt er auch fonft bas gleiche Beftreben, am Strom gu bleiben, wie ber Befehl vom 5. Dezember 630 fruh. Und wie mag man gedacht haben, bag ber Großherzog bie 25. Divifion leiten follte, von ber er burch ben breiten Strom getrennt mar!

Unerflärlich find bie Beftimmungen über die 6. Ravallerie-Divifion und das 3. Korps.

Die Divifion follte nicht verfolgen und war hierzu boch bas befte Mittel; fie follte nur mit einer Brigade in bem Bereich ber 18. Divifion unterfommen. Das 3. Korps hatte bereits am 5. die Brude bei Jargeau gerftort gefunden. Da war wohl anzunehmen, bag ber Feind auch die öftlicheren Bruden über die Loire unbenutbar gemacht habe. Was follte ba biefes Rorps auf bem rechten Loire-Ufer, nachdem ber Reind es geräumt und die Uebergänge hinter sich vernichtet hatte?

<sup>\*)</sup> Siehe S. 202.

Ueberbies batte es nicht einmal bas erforberliche Brudenmaterial, um einen Uebergang berftellen zu tonnen!

Daß bie II. Armee aber auch am 6. Dezember nicht bie Abficht hatte, ju verfolgen, burfte aus bem Schreiben bes Benerals v. Stiehle an ben General Graf v. Moltke vom 5. Dezember abende hervorgeben. \*)

Dierin wurden die weiteren Absichten ber unter bem Oberbefehl bes Pringen Friedrich Rarl vereinigten II. Urmee und ber Urmee-Abtheilung bes Großbergogs von Medlenburg entwidelt. Es beift barüber am Schluffe wortlich:

"Mehr durch Manover als durch Gefechte haben wir jonach ben großen Erfolg errungen, wobei uns bas febr ichlechte Better und ber üble Buftand ber feindlichen Urmee wesentlich unterftütten.

Für bie nächfte Beit beabsichtigt nun ber Bring-Felbmarichall, bie Urmee-Abtheilung Ceiner Koniglichen Sobeit des Großbergogs loireabwarts auf bem rechten Ufer zu birigiren und biefe Operation burch die Großberzoglich heffische Division auf bem linken Ufer kotoniren au laffen.

Wird dieje Bewegung bis Blois ausgebehnt, jo wird fie uns mahricheinlich ben politischen Erfolg bringen, daß die feindliche Regierung aus Tours flüchtet.

Die II. Armee felbft wird fich bis gur Entscheibung ber Dinge bei Baris nicht über die Loire hinaus entfernen durfen, fie wird deshalb langs bes Aluffes von Orleans bis Gien aufmarichiren. Teten über den Fluß vorschieben und die 6. Kavallerie-Division in der Sologne ftreifen laffen."

Befehl bes Großherzogs 100 abenbe.

Es paßte in die Absichten des Benerals v. Stiehle ichlecht, bag vom 5. Dezember der Großherzog sich die Genehmigung erwirkt hatte, seine Truppen, bis auf die Ravallerie, auch noch am 6. Dezember ruben zu laffen. Rach bem erften Befehl bes Großbergogs war ber Bormarich berart beabfichtigt, baf bie 22. Division auf bem rechten Klügel nach Tournoisis. bas 1. bayerifche Korps in ber Mitte nach Coulmiers, bie 17. Division auf bem linten Mügel nach Meung fur Loire marichiren follten. Bor der Front der 22. Division hatte die 4. Kavallerie-Division, por ber

<sup>\*)</sup> Bis babin hatte bas Oberfommando nur telegraphifch Melbung über bie Ginnahme von Orleans nach Berfailles erftattet.

Front ber 17. Division die 2. Kavallerie-Division vorzugehen. Auf bem linken Loire-Ufer follte die 25. Division Lailly erreichen.

Die Front hätte also start 20 km beansprucht. Diese beabsichtigte Operation der Armee-Abtheilung war im Gegensate zu den früheren über Gebühr breit angelegt. Zudem war taum auf wirtsiame Unterstützung auf dem rechten Loire-Ufer durch die 25. Division zu rechnen. Um eine Berbindung über die Loire zu ermöglichen, war der baverische Brücen-Train die La Chapelle herangezogen, wo er der 17. Divission zur Berfügung gestellt wurde. Diese Anlage hätte mehr für eine Offunation als sur eine Operation gepaßt und erklärt sich aus der Boraussetzung des Großherzogs, der Krieg liege in den letzten Zuchungen, es hande sich deshalb hauptsächlich darum, die aufgelösten Armeetheile nach Blois und weiterhin auf Tours zurückzubrängen.

Das 1. bayerische Korps und die selbständigen Divisionen hatten bereits die entsprechenden Anordnungen erlassen, als der neue Beselb des Größberzogs vom 5. Dezember einlief, der der Infanterie noch einen Rubetag gewährte. Er lautet:

"Sauptquartier Orleans, 5. Dezember 1870, abende 10 Uhr.

Der heutige dieffeitige Armeebefehl wird, um den Truppen noch einen Ruhetag zu gönnen, aufgehoben.

Die beabsichtigte Borbewegung wird nur von der Kavallerie aussgeführt; die Anfanterie verbleibt in ihren Kantonnements.

Demgemäß bestimme ich:

- 1. Die 4. Kavallerie-Division behält ihren Auftrag und geht mit nur einem Bataillon nach Ouzoner le Marche und klart das Terrain gegen den Loir-Bach möglichst weit auf.
- 2. Die 2. Kavallerie-Division wird durch ein Batailson, eine Batterie und eine Kavallerie-Brigade des 1. baperischen Armeetorps verstärtt und geht nach Beaugency. Eine Brigade dieser Division passirt am 6. vormittags um 9° Orleans, geht auf das linke Loire-Ulfer über und rückt auf der Straße nach Tours mindestens mit den Spiten bis in die Höhe von Beaugency. Dieser Brigade werden zwei Batailsone und eine Batterie der Großherzoglich hessischen Division überwiesen, welcher diese Kavalserie-Brigade unterstellt wird. Die Batailsone

und die Batterie muffen um 9° an der Chaussee zwischen Orleans und Tours zum weiteren Bormarich bereitsteben.

- 3. Das 1. bayerische Armeetorps, die 17. und 22. Insanteries Division behalten die Kantonnements. Pontonkolonne und Brüdensmaterial sind auf die Straße Orleans—Beaugency dis in die Höhe von La Chapelle St. Mesmin zu dirigiren und werden der 17. Insanteries Division überwiesen.
- 4. Die Großherzoglich hessische Division verlegt ihre Kantonnements an die Straße Orleans—Tours auf dem linken User ber Loire. Die Kavallerie ist, wie ad 2 angegeben, vorzupoussiren.
- 5. Das Detachement bes Generals v. Rauch behält feinen Aufstrag, nach Châteaudun vorzugeben.
- 6. Der 2. Kavallerie-Division und ber von ihr betachtren Brigabe sind von der 17. Insanterie-Division bezw. der Großberzoglich hessischen Division so viele Fahrzeuge zur Disposition zu stellen, als zum Ueberseigen der Ordonnanzen von einem Ufer der Loire zum anderen nothwendig sind. Ersorderlichensalls sind requirirte Flußtähne auf Wagen mitzuführen.

Mein Hauptquartier bleibt Orleans, wohin von der 2. und 4. Kavallerie-Division, sowie von der detachirten Brigade der 2. Kasvallerie-Division Melaisverbindung zu legen ist.

gez. Friedrich Frang."

Befehle an General v. Hartmann.

An ben General v. Hartmann ergingen um 7 15 abends telegraphisch bie ihn betreffenden Bestimmungen des Armeebesehls des Pring-Feldsmarschalls von 7°. Die bisherigen Meldungen dieses Generals boten aber für die Auffassung des Oberkommandos keinen Anhalt und widerssprachen ihr sogar ausdrücklich.

Der General besetzte am 5. Dezember nachmittags Boiscommun, Labon, Bellegarbe, Mignières und Beaune la Rolande.\*) Die aus-

<sup>\*)</sup> Es waren 2,719, über Boiskommun nach Bellegarde, 4,779, über Boiskommun nach Gombreuz, 11./719, über Maizières nach Bellegarde vorgegangen, sämmtlich unter gutheilung von Kavallerie. Nur 4,/79, stieß noch bei Nesploy auf jeinblichen Widerfland. Nachmittags befetzt Sberft d. Balentini mit F. und 1., 3,/79., 4 Geschützen sowie 3 Kompagnien vom II./56. Bellegarde, 1 Kompagnie 56er verblieb in Augy. Bon den 4. Manen waren 2 Essadron in Bellegarde, 1 Essadron Ladon, 1 Essadron Boiskommun. 2., 4,/79., 9. und 12. Manen nehft 2 Geschützen verblieben in Boiskommun, 3 Essadron 8. Manen waren in Mignières, 2. und 3. Kürassiere nehft reitender Batterie in Beaum la Rolande.

gefandten Batrouillen ftießen vielfach auf Spuren bes Rudzugs. Gefangenen fagten aus, ber Rudzug fei über Chateguneuf auf bas linte Loire-Ufer erfolgt. General v. Sartmann beabiichtigte beshalb, am 6. Dezember Montargis zu befeten, nach Chateauneuf und Corris au erfunden und fich felbft nach Bellegarde au begeben. Melbung hierüber lief um 1030 abends beim Oberkommando in Orleans ein.

Dan follte annehmen, fie hatte ben gehegten Beforgniffen ben Boben entziehen muffen. Das Gegentheil trat ein! Das Oberfommando theilte bem Beneral v. hartmann nach Empfang biefer Delbung tele= graphifch mit, "gute Nachrichten gaben an, General Bourbafi werbe mit feiner Armee-Abtheilung um den linken Flügel der 1. Ravalleric-Divifion herum die Offenfive gegen Baris ergreifen".\*)

In den Briefen an feine Frau idreibt ber General v. Hartmann aus Briare unter bem 9. Dezember 1870: "Um 5. befette ich Bellegarbe, bas Hauptquartier bes feindlichen rechten Flügels und eine Bosition, die er fich bort meifterhaft zur hartnädigften Defensive porbereitet batte. Man mar inbeffen im Sauptquartier bes Bringen noch vollständig im Zweifel, ob benn die Loire-Armee nicht noch eine große Attionstraft habe, und man gab Nachrichten Glauben, die die Ausführung bes Planes, mit bem rechten Flügel zwifden Loing und Donne auf Paris vorzudringen, noch immer für fest gehalten und in der Ausführung begriffen bezeichneten. In ber Nacht vom 5. jum 6. erhielt ich die Benachrichtigung, daß Bourbati mich mit zwei Korps auf meiner linken Flanke umginge, und ben Befehl, ich follte weithin auftlaren, um hierüber Gewigheit zu gewinnen. 3ch pouffirte meine Refognoszirungen nach allen Seiten auf 6 bis 10 Meilen in die Runde fubweft=, fub= füdoft- und oftwarts, fand genau bie Spuren, auf benen ber Reind gurudgegangen war, aber nirgends bie Nachricht, bag er per Gifenbabn ober Candmarich gen Baris rude."

Nachbem bas Telegramm an General v. Hartmann erlaffen worden war, lief im Sauptquartier folgende Meldung des Generals p. Manitein. p. Manftein ein:

Melbung bes Generals

<sup>\*)</sup> v. b. Golf II. G. 280. Worauf bie auten Radrichten beruhten, ift nicht au ermitteln.

"Hauptquartier Orleans, ben 5. Dezember 1870 abends 1045. Brajentirt 6./12. 70. 1215 nachts.

Unter Befehl bes Generalmajors v. Rangau ift heute ein Detachement von 3 Bataillonen, 8 Estadrons, 2 Batterien bis über den Abichnitt des Loiret resp. bis Sandillon vorgeschoben worden. Dasselbe bat auf den drei hauptstraßen nach Beaugencu, Vierzon und Jargeau mit Infanterie und Artillerie die Punkte St. hilaire, Olivet und Sandillon besetzt und Kavallerie auf den Straßen vorgeschoben.

Bon der vorpouffirten Kavallerie sind folgende Melbungen eingegangen:

Die Puntte Mareau, St. Fiacre und ber Schnittpunkt nörblich La Ferté St. Aubin, sowie Sandillon sind nicht mehr vom Feinde beseit. Schwache Jusanterietrupps leisteten der Kavallerie kurzen Widerstand, zogen sich aber sehr bald zurud. In den Ortschaften wurden viele Nachzügler bes Keindes gefangen genommen.

Nach Aussagen der Gefangenen sowohl als auch der Landeseinwohner soll sich die seindliche Hauptmacht nach La Ferte zurückgezogen, diesen Ort auch bereits geräumt haben.\*)

Rur schwache Abtheilungen sollen über Sandillon zurück gegangen sein.\*\*)

Muf Beaugency und Jargeau sind Patrouillen zur herstellung ber Berbindung über die Loire abgesandt worden; das Detachement bei St. hilaire meldet soeben, daß die Bruden bei Weung und Beaugency zerstört sind.

Aus übermäßiger Borsicht wurde die General-Etappeninspektion der II. Armee in Tropes am 6. früh telegraphisch befragt, ob Joignw von ihren Truppen besetzt und ob dort eine Nachricht über den Feind eingegangen sei.

Melbung bes Generals v. hartmann. Im 6. früh 815 tam eine zweite Melbung vom General v. Hartmann telegraphisch über Bopnes. Der General hatte den Maire von Bellegarde vernehmen lassen und ersahren, General Bourbati habe dort am 3. Dezember\*\*\*) den Besehl über seine aus zwei Korps bestehnbe Heeresabtheilung von 50 000 bis 60 000 Mann übernommen.

<sup>\*)</sup> Das war ganz richtig. — \*\*) Ebenfalls richtig. — \*\*\*) Es war befanntlich am 2. Dezember gescheben.

Ralfulation.

Dieje Truppenmaffe jei aber am 4. früh nach Chateauneuf abmarichirt.\*) Much biefe Melbung befreite bas Obertommando nicht von Sorge um die feindliche Offenfive über Montargis; fie bestärfte es im Begentheil barin.

Die Delegation in Tours beging, abgesehen von ihren ftrategischen Gine ftrategische Einfällen, unaufhörlich fo große Mikgriffe, weil fie glaubte, Die Loire-Urmee aus ber Stille ihres Bureaus und weit von ihr entfernt leiten gu tonnen. Der Relbherr, ber mitten im Getriebe ber Urmee fteht, ift natürlich in viel gunftigerer Lage. Das beruht jum Theil auch in ber Unmittelbarteit feiner Gindrude nach beiben Seiten. Rimmt man an, das Obertommando ber II. Armee habe Beforgniffe über die feindliche Offenfive über Montargis begen fonnen, fo mußte aber boch icon fogleich nach Empfang ber Melbung bes Großbergogs über bie Bejegung von Orleans eine "ftrategische Ralfulation" barüber angestellt worben fein, ju welchem Zeitpuntt jene Offenfive beginnen tonnte. Die frangöfische Mitte und ber rechte Flügel waren von Bourges-Revers am 5. Dezember früh vier Tagemärsche entfernt. Gie fonnten also biese neue ftrategifche Bafis nicht vor bem 10. Dezember einnehmen und hatten alsbann von ihr aus wieder 4 bis 5 Marichtage bis zur Linie Montargis-Joigny. Darüber mußte also ber 15. Dezember beranfommen.\*\*)

Dierbei ift weber auf Rubetage noch auf die Sammlung ber flüchtigen Maffen Rudficht genommen. Naturlich hatte bie erforderliche Bereitschaft bementsprechend mehr Zeit beansprucht. Beabfichtigte die Delegation die auf Blois gurudgegangenen Theile ber Loire-Armee auch nach Bourges-Nevers beranguschaffen, fo mußte fie einen bedeutenden Babntransport improvifiren! Diefer tonnte in Unbetracht aller Umftande ebenfalls taum unter acht Tagen über Tours nach Bourges-Revers bewirtt fein. Beiter nördlich als Bourges-

<sup>\*)</sup> Diefe Melbung mar bie Antwort bes Generals auf bie ihm am 5. Dezember 715 abende vom Oberkommando telegraphifch mitgetheilten ihn betreffenben Beftimmungen bes Armeebefehls von 70 abenbs. - \*\*) Als Anhaltspuntt moge bienen, baf be Frencinet, freilich erft nachbem er endlich an bie Grofe ber Rieberlage glauben mußte, ben 18. Dezember als ben Jag ber Operationsbereitschaft ins Muge faßte: "Bref le 18 décembre, la première armée, forte alors de plus de cent mille hommes et de 300 bouches à feu, se trouva en état de reprendre les hostilités\* (La guerre en Province, S. 220).

Nevers war wieder die Bafis nicht zu nehmen möglich! Mithin mußte die Tournirung über Montargis am 5. Dezember noch in fo weiter Ferne liegen, baß fie fürs Erfte nicht jum Ausgangspuntt einer neuen Berechnung, um ihr zu begegnen, genommen werben fonnte. Go weit im Boraus barf mabre Strategie fich nicht binben. Alle Unter= lagen waren bafur nach Beit, Raum und namentlich in Sinficht auf Berfaffung ber feinblichen Streitfrafte zu unficher. Go wenig eine jolde rein mechanische "ftrategische Ralfulation" angestellt wurde, fo febr unterblieb eine fühle Abwägung ber moralischen Berfassung einer Armee, Die feit bem 28. November jo ichwere Nieberlagen erlitten hatte. Gigenthumlich, daß ihre Einwirfung auf "junge" Truppen jo völlig über-Das Oberfommando batte nur ben Ginbrud, bas feben wurde. 15. Korps fei aufgelöft; das 16. Korps war es aber in viel höberem Grade, und alle anderen Korps ftanden ebenfalls unter bem Gindrud ber Nieberlagen. In folder Berfaffung fann eine Armee doch nicht fofort Rehrt machen und dem Teind wieder fogleich offenfiv gegenüber= treten. Das heißt die moralischen Einwirfungen der Riederlagen völlig verfennen, die im Kriege alle anderen an Bebeutung überragen, namentlich bei improvifirten Armeeforps! Die fcmeren Beforgniffe bes Oberfommandos, feine Unentichloffenbeit und Untlarbeit waren baber nicht berechtiat.

Strategische Kalkulationen operativer und moralischer Art stellen sich in der Wirklichkeit ganz von selber ein. Allein beim Oberstommando stand man so unter dem Banne einer vorgesaßten Zdee, daß es nicht zum Bewußtsein kam, in wie hohem Grade man thatsächlich die Freiheit der Entschlüsse besaß und wie es nur vom Oberkommando abhing, dem Feinde das Geset vorzuschreiben!

Grklärung für bas Berhalten ber II. Armee am 5. Dezember.

Rachdem die Thätigfeit des Obertommandos der II. Armee während des 5. Dezember dargestellt worden ift, muß den Beweggründen nachsgeforscht werden, durch die es sich leiten ließ.

Jeber Arieg zeigt Abschnitte, gebilbet burch bebeutende Ereignisse, burch relativen Abschluß eines Planes, burch Abänberungen ober durch Aufnahme eines neuen Planes. In dem Ariege gegen das Kaiserreich haben wir solcher Abschnitte mehrere, z. B. während des Sommers an der Saar und Mosel, an der Maas u. s. w.; allein alle diese Abschnitte stehen unter sich in inniger Beziehung und fügen sich in die allgemeine

Ibee ein. Im Kriege gegen die Republik bildet die Einnahme von Orleans einen Abschnitt einer ganzen Kette großer Ereignisse. Die Art, wie die Armeesührung in solchen Lagen handelt, ist in der Regel bezeichnend für ihre Auffassung vom Wesen des Krieges. Orleans zu nehmen und die Loire-Armee möglichst zu vernichten, hatte man schon lange als Kriegszweck ins Auge gefaßt, und das, was das Oberstommando alsdann zu thun beschoß, dars nicht unter dem Gesichtspunkte eines bloßen Beschlös betrachtet werden. In derartigen Lagen hat die Armeesührung die allgemeine Kriegssage im Auge zu halten, die Ereignisse in ihrer Gesammtheit und in ihrem inneren Zusammenshang zu betrachten, auf die moralische und politische Wirkung des einzelnen Ereignisse zu rücksichtigen; aber dies Verstandeskhätigkeit erhält erst ihre Krönung durch die Charaktereigenschaften des Armeesührers, namentlich durch seine Thatkraft.

Die allgemeine Kriegslage, die Hoffmung, die Frankreich auf die Loire-Armee und auf das befestigte Orleans setze, ferner die Spannung, mit der die auswärtigen Mächte den Schritten Frankreichs gefolgt waren, kannte der Prinz-Feldmarschall, und er hatte die Freiheit des Entschlusses. Da hätte es nahe gelegen, auch weiterhin die Bernichtung der seindlichen Streitkräfte und ihrer Nähr- und Hülfsquellen energisch zum Ziel zu nehmen. Der General v. Stiehle erblickte aber nach den vorliegenden Meldungen in dem exzentrischen Nückzuge des Feindes nicht eine aus der Nothlage des Feindes entstandene Maßnahme, sondern einen wohlüberlegten Plan, um den Deutschen an der Loire eine Falle zu stellen. Unter diesem Gesichtspunkte steckte man sich kein großes Ziel mehr, und daher diente der Besehl von 6° früh nur dem Zweck, vor dieser Falle zu schützen.

Wie es aber noch am 12. Dezember und später um das 15., 18. und 20. Korps bestellt war, sehren die Telegramme Gambettas aus Bourges an de Freycinet. Unter dem 12. Dezember 2<sup>85</sup> telegraphirte Gambetta von da: "J'ai trouvé les troupes dans un véritable état de désorganisation. Il saut d'abord, et avant tout, les reconstituer."\*) Am 12. Dezember 8<sup>83</sup> abends: "Tout ce que je veux, c'est remettre les choses en don état, mais il y a fort

<sup>\*) &</sup>quot;Actes" IV, S. 71.

à faire."\*) Un demfelben Tage 856 abendé: "Je laisse se prononcer le mouvement sur Vierzon, mais je l'arrêterai là, car les 156, 186, 206 corps sont en véritable dissolution; c'est encore ce que j'ai vu de plus triste. Je suis obligé de reprendre les choses à la base ... "\*\*) Um 14. Degember 745 abendé: "Passez circulaire aux préfets leur enjoignant de ramasser tous les fuyards et trainards, de les réunir en petits groupes sous la conduite d'un officier ou sous-officier et de les diriger: ceux qui se trouveront à la droite de Tours sur ... Nevers; ceux qui se trouveront à gauche de Tours sur ... Angers ou Le Mans. "\*\*\*)

Der Bollftändigfeit halber erganze ich fie burch die nachfolgenden Beugenaussagen ber Generale Bourbati, bes Pallières und Billot:

"Les 18° et 20° corps étaient dans un état de désordre résultant du fait d'une retraite précipitée, de l'absence de cadres suffisants, d'une organisation incomplète, d'une inhabilité à toutes les choses de la guerre, de marches longues et pénibles exécutées, par une température de 13° au dessous de zéro; le 15° corps était dans des conditions encore moins bonnes, carril avait effectué une retraite rapide jusqu'à Salbris. La situation était telle, lorsque je reçus du ministre, le 5 au soir, à Sully, l'ordre de me diriger sur Melun, et de me jeter dans la forêt de Fontainebleau. J'y arrivai le 6 (nämlich 3u Gien). — Je me décidai donc à me replier sur Bourges . . . de concentrer nos forces et d'essayer d'apporter un peu d'ordre dans ces éléments confus qu'on appelait une armée. "†)

"Salbris, 7 décembre 1870. Général des Pallières au général Bourbaki à Gien.

Après trois jours de combats non interrompus et trois marches de nuit forcées, mon corps d'armée, exténué de fatigue et débandé par suite d'une panique inexprimable, est arrivé à Salbris. Tous mes convois ont fui jusqu'à Vierzon et Blois. Impossible de faire mouvement. J'ai besoin de plusieurs jours

<sup>\*) &</sup>quot;Actes" IV, ©. 72. — \*\*) Ebenda, ©. 72. — \*\*\*) Ebenda, ©. 77. — †) "Actes" VI, ©. 168. Déposition de M. le général Bourbaki.

pour rallier mon monde et me réorganiser. Je me compléterai ici en munitions complètement."\*)

"... au bout de trois jours d'une marche très fatigante, laissant beaucoup de trainards (beaucoup de gardes mobiles, qui se trouvaient dans leur pays, allaient dans les fermes et y restaient), j'arrivai près de Bourges ... L'armée était très désorganisée; les troupes avaient beaucoup plus souffert du froid que du feu de l'ennemi ... "\*\*)

Indem der General v. Stiehle aber nach wie vor an die Offensive über Montargis glaubte, machte er den Pring-Feldmarschall schwankend, und so sind die weiteren Besehle vom 5. Dezember entstanden.

Es handelte fich nicht um einen großen Entichluß, sondern um die einsache Logit der Thatjachen. Wie der Stab des Oberkommandos nun einmal zusammengesetht war, fehlten ihm Elastizität und Feuergeist. Unter fortwährenden atademischen Ueberlegungen litt deshalb die Strategie der That, des festen Willens.

Obgleich mit dem Befehl von 630 früh Bieles versäumt war, so hätte er doch noch die Handhabe für die angemessen Fortsührung der Operationen vom 5. Dezember gewährt, wenn das Oberkommando 3. B. um 9° früh in Orleans eingetroffen wäre.

Als der Prinz-Feldmarschall dort ankam, da gewann er den Eindruck, daß seine Maßnahmen von 630 früh erweitert werden müßten, und wenn er nun darin unterstützt worden wäre, so würde er die sosorige Versolgung mit der Armee in Richtung Vierzon—Bourges angeordnet haben. Allein eine solche Meinung sprach Niemand aus. Dagegen traten nun Umstände ein, die weitere Schwankungen versanlaßten.

Die Auffassung, nach dem Berlust von Orleans sei der Krieg beendet, bestand damals fast allgemein. Namentlich der Großherzog hatte sie bei seiner Zusammenkunst mit dem Prinzen in seiner lebhasten Beise geltend gemacht, und das, was er ansührte, entbehrte auch nicht der Berechtigung, nur trug es dem Charafter der französsischen Machthaber keine Rechnung. Die unmittelbaren Eindrücke der Flucht der Franzosen mußten die Vorstellung von völliger Ausschlang der

<sup>\*) &</sup>quot;Actes" VI, ©. 170. Déposition de M. le général des Pallières. — \*\*) "Actes" VI, ©. 216. Déposition de M. le général Billot.

Loire-Urmee erweden. Dag ber beabfichtigte Durchbruch ber Barifer Armee gescheitert war, war bem Bring-Feldmaricall befannt. bilbete fich bei ihm ebenfalls bie Meinung, ber eigentliche Rrieg fei beendet, und unter biefer Boraussetzung tonnte es berechtigt fein, feine besonderen Anforderungen mehr an bie Truppen zu ftellen. Die Rothwendigfeit ber Schonung der Truppen batte ber Großbergog mit Lebhaftigfeit überdies für feinen Armeetheil geltend gemacht. Das mar Gie lag aber für die II. Urmee nicht bringend por. begründet. Nachdem biefe Beweggrunde fich Geltung verschafft hatten, unterblieb eine zwedmäßige Erweiterung bes Befehls von 630 frub. Dag ber Bring-Keldmaricall fich trotbem auch einen befferen Beg offen halten wollte. lehrt feine Anordnung für bas Detachement v. Rangau. Go verftrich ber 5. Dezember unter Erwägungen und Schwantungen, bis die Borftellungen bes Benerals v. Stiehle über die Tournirung über Montargis wieder entschieden die Oberhand gewannen und auch die Befehlsgabe für ben 6. Dezember fo nachtheilig beeinfluften.

Kaffen wir alles barüber Befagte gufammen, fo ergiebt fich Folgenbes: Anfänglich fab man in bem erzentrifden feinblichen Rudzuge eine freiwillige planmäßige Dagnahme, Die gur Borficht beftimmen fonnte, solange fich eine andere Ansicht nicht begründen ließ. ber Bring-Relbmaricall bann infolge perfonlicher Ginbrude gu ber Auffaffung gelangt war, daß die Loire-Armee fich aufgeloft babe und fich fraftige Verfolgung empfehle, ba traten als neue Befichtspuntte die wahriceinliche Beendigung bes Krieges und die Ericopfung ber Armee-Abtheilung in ben Rreis ber Ermägungen und verhinderten einen rechtzeitigen flaren und feften Entschluß. Nachbem endlich ber Beneral v. Stiehle ber Auffassung Gebor verschafft batte, bag bem ergentrifden Rudzuge ber Frangofen nur die Absicht zu Grunde liegen fonnte, Die Offensive über Montargis wieder aufzunehmen, ließ man ben Blan, Die Offenfive auf Bourges fortzuseten, endgültig fallen und beichloß, am Strome bereit zu bleiben, um ber frangofifchen Offenfive rechtzeitig begegnen zu fonnen.

Erst durch die Ausbedung dieser Beweggründe wird das Berhalten des Pring-Keldmarschalls erklärlich.

Auffaffung bes Grafen Balberiee. Die Auffassung, Die beim Oberfommando gur Führung gelangt war, murbe feineswegs im Stabe getheilt. Gin Beweis bafur find die

Kaffischen Ausssuhrungen, die Oberftlieutenant Graf Walbersee in seinem Bericht vom 7. Dezember\*) nach Bersailses an den König richtete. Darin beifit es:

"Das Armee-Oberkommando sieht in dem exzentrischen Rückzuge des Feindes einen durchdachten Plan und wollte vor weiteren Dispositionen erst das Ergebniß der heutigen Meldungen adwarten; wie mir scheinen will, traute man dem französischen rechten Flügel noch die Absicht einer erneuten Ossensie in der Richtung auf Montarzis zu. Ich glaube, daß die Direktionen des Rückzuges der französischen Korps durch die Umstände geboten waren. . . Es wäre ein großer Fehler gewesen, dem 18. und 20. Korps die Kückzugsrichtung auf Orleans zu geben. . . . Ebenjo konnte das 17. Korps, nach der Front, in der es gesochen, faum anders als in südwesslicher Richtung ausweichen.

Der in allen seinen Theilen empfindlich geschlagene Gegner muß wohl zunächst das Bestreben haben, hinter einem Abschnitt sich wieder zu seigen und zu retabliren. Findet er diesen schon hinter dem Benuvon oder der Grande Sauldre, so bietet die seiner Front entlang laufende Eisenbahn Nevers-Bourges-Vierzon-Tours hierzu alle Mittel. Es scheint int baher geboten, unter allen Umständen Bierzon baldmöglichst zu erreichen. Daß dies heute schon möglich sein wird, bezweise ich; daß die hierzu bestimmten Truppen ausreichen werden, ist nicht undedungt sieher. . . . "

In den Aufzeichnungen des Grasen Waldersee erhalten diese klaren Gesichtspunkte außerdem sehr dankenswerthe Ergänzungen. Dort heißt es: "Wein Juteresse lag im Süden. Ich wollte, daß wir auf Bourges marzschren. . . Wäre (General) Schmidt schon am 5. über die Loire gezogen worden und ihm am 6. ein Armeeforps gesogen worden und ihm am 6. ein Armeeforps gesogen, to wären wir wahrscheinlich auch so weit gefommen. Der moralische Ersolg wäre gewaltig gewesen, wahrscheinlich auch der greisbare. . . Die 6. Kavallerie-Division hat am 3., 4., 5. und 6. nichts gethan, weil der Prinz sie absichtlich hinten hielt. . . ."

"In einer Unterhaltung, bie ich mit Stiehle hatte,\*\*) entwidelte mir biefer wiederum, daß der exzentrische Rudzug wohlüberlegt fei, und

<sup>\*)</sup> Ich greise hiermit zwar den Ereignissen vor, allein der Bericht giebt einen bereits längere Zeit empfangenen Sindruck wieder. Das beweist der Bericht des Grasen Walberise vom 5. Dezember. Siehe S. 205. — \*\*) Es war am 7. Dezember.

Soenig, Der Bolfefrieg an ber Loire 1870. VL

schloß damit: Blauben Sie mir, die Franzosen wollen uns in eine Falle loden.« Auf diesen unglücklichen Gedanten, auf die Joee DMontargis- und auf die vorgefaste Meinung, der Großberzog säbe Gespenster, ist wohl das Schwantende der Anordnungen und auch der so unnübe Marsc des 3. Kords auf Gien zurückzuführen. . . .

Bas haben wir in ben Tagen nach bem 5. an Kräften in ganglich nutlofen Sin- und Sermarichen vergeubet!"

Auffaffung in Berfailles.

Dag man auch in Berfailles mit ben vom Pring-Felbmarichall getroffenen Magnahmen nicht einverstanden war, erhellt aus Folgendem:

Gleich nach Empfang bes erwähnten Schreibens bes Generals v. Stiehle vom 5. Dezember abends telegraphirte General Graf Moltle:

"Hauptquartier Berfailles, ben 6. Dezember 1870, 855 abends.

An bas Oberfommando ber II. Armee, Orleans.

Schreiben burch Feldjäger erhalten. Lebhafte Berfolgung des geschlagenen Feindes mit Hauptfräften der II. Armee ohne Rücksicht auf hiesige Berhältnisse ersorderlich. General Manteuffel hat Rouen genommen. Feind auf Hävre zurück."\*)

Das Telegramm lief in Orleans ein, nachdem bereits für den 7. Dezember der Befehl von 12° mittags erlaffen war. Dem Telegramm fandte Moltke noch folgendes Schreiben nach:

"Hauptquartier Berfailles, ben 6. Dezember 1870,

12º mitternachts, ab den 7. 12º mittags.

Un ben Generalmajor v. Stiehle.

Wie bereits telegraphisch mitgetheilt, dürfte eine lebhafte und nachhaltige Berfolgung der Loire-Armee durchaus nöthig sein, da sie sonft nach wenigen Tagen sich hinter der Jedre wieder sammeln und bei ihrer numerischen Stärke eine neue Verlegeubeit bilden kann. Wird die Berfolgung mit ausreichenden Kräften mindestens dis Vierzon sort gesetzt, so wird dies locker gesügte Heer sich vielleicht ganz auflösen, gwiß aber einen bedeutenden Theil seines Materials einbüssen. Sicht von großer Wichtigkeit, daß bei endlichen Friedensverhaudlungen Frankreich nicht geltend machen kann, es habe ein heer von über 100 000 Mann, welches das Keld noch bebauptet.

<sup>\*)</sup> Das Telegramm und dieses Schreiben werben bier angeführt, um die Berschiebenheit ber Auffassungen bei ber II. Armee und in Bersailles über die nächste Operationsrichtung erteuntlich zu machen.

Wenn sich zwar die Zufunft noch nicht flar übersehen läßt, so scheint boch schon jeht als weitere Operationsrichtung der II. Armee die Linie Bourges—Nevers—Chalons s. Saone gegeben, in welcher sich successive die Korps der Generale v. Zastrow und v. Werder anschließen würden.

Die Armee Seiner Königlichen Hoheit des Pring-Feldmarichalls wird so eine Stärke erhalten, welche ausreicht, um alle unsere Berbindungen, das Elsaß und die Belagerung von Belfort gegen Süden zu sichern oder selbst, wenn dann noch nöthig, offensiv gegen Lyon vorzugehen. Die genannten offenen Städte bilden zugleich die Hauptsmilitäretablissemts des Feindes, wo trok stattgehabter Evaluation noch Bieles zu zerstören bleibt.

Nach den hier eingegangenen Meldungen und Nachrichten müssen wir annehmen, daß die Korps des rechten Flügels der Loire-Armee nach Orleans berangezogen gewesen sind. \*\*)

Es ift an sich nicht wahrscheinlich, daß der kleinere Theil der überall geschlagenen Armee, die mit ihrer Hauptmasse auf dem Rückzug begriffen ist, isolirt eine Offensive gegen Paris unternehmen sollte, vielmehr wird General d'Aurelle de Paladines wohl Alles an sich zieben, worüber er gebietet. Wenn indeß in dieser Beziehung noch Zweisel sohwalten, die durch General v. Harmann nicht inzwischen ausgeklärt sind, so ist vollsommen gerechtsertigt, daß, wie Sie beabsichtigen, ein Theil der Armee am rechten Loire-User auf Gien marschirt, wobei die Biedervereinigung bei Bourges oder Nevers bewirft werden fann.

Durch ben fraftig ausgenutzten Sieg von Orleans, welcher bem ganzen Feldzuge eine enticheibende Wendung gegeben hat, zerstört der Brinz bas Brestige ber noch nie von einem Feinde überschrittenen Loire, welches in bem Rückzuge bes Generals v. ber Tann seine Bestätigung zu finden schien.

Die Armee du Nord ist in voller Auflösung auf Arras zurückgewichen und kann von Lille nur geringe Unterstützung erwarten, da dort nur Gardes mobiles sebentaires sich befinden. Die Armee de l'Ouest wird auf Havre versolgt. Nach Bertreibung der Regierung aus Tours kann der Großherzog sich gegen Le Mans wenden, falls bei Consie noch Truppensormationen stattsinden.

<sup>\*)</sup> Das war ein Irrthum, wie mehrfach ausgeführt murbe.

Die Bewaffnung einer ganzen Nation wie ber französischen ift in ihrer Bebeutung nicht zu unterschäten. Das einzige Mittel, ihr zu bezgegnen, ift: ba, wo sie sich in größere Massen verkörpert, rücksichtslos anzugreisen. Das ist benn auch jetzt in allen Richtungen geschehen, bant der Marschjähigkeit sämmtlicher Heerstheile und der Entschlossenheit ihrer Führer. Läßt man diesen Berjammlungen Zeit, sich zu konsolibiren, so werden sie bald als gefährliche Gegner wieder erstehen.

Bor Baris gur Beit Alles rubig."

Wie klein erscheinen solchen Gesichtspunkten der Molkkeichen Kriegskunft gegenüber die steten Besorgnisse, die Unklarheit und das Schwanken im Oberkommando der II. Armee!

Bie groß ift ber Gegensat in ber Beurtheilung ber ftrategischen Lage nach ersochtenem Siege!

Hätten sich jemals zur Erreichung ber Moltkeschen Ziele gunftigere Umstände, als sie nun hier vorlagen, darbieten können? So wie General Graf v. Moltke gleich nach Empfang des Schreibens des Generals v. Stiehle dachte, mußte dieser jelbst überlegen.

Allein man beforgte bie Tournirung!

Konnte diefer Tournirung wohl wirksamer vorgebeugt werden, als burch die sofortige und energische Operation auf Bierzon-Bourges?

Freilich waren die "Ginfälle" ber Delegation unberechenbar. wenn, wie es in der That geschah, der Plan der Offensive über Montargis wiebertehrte, mare er noch ausführbar gemefen, wenn Biergon und Bourges von ben Deutschen bedroht wurden? Satte nicht Bourbafi fofort zu ihrem Schute fich babin wenden muffen? Das mare nun wieder fehr erwünscht für die Deutschen gewesen; benn alsbann fonnte man auch noch biefe Korps ichlagen. Rur eine energische Operation gegen Biergon-Bourges tonnte alfo logifcherweise auf die Einnahme von Orleans folgen; bier vereinigten fich bie operativen, adminiftrativen und politischen Saben der Regierung der Brovingen; bier traf man fie toblich, nachdem bas bei Orleans nicht gelungen war. Das Alles mußte icon vor bem Empfang ber Melbung bes Großbergogs über bie Befetung von Orleans erwogen fein. Darüber fonnte gar feine Unflarbeit bestehen, aber man mußte nicht nur barüber bebattiren, sonbern handeln. Davon bing jest Alles ab. Um 6. wurde bas 10. Korps dem 9. Korps nachmarschirt fein; bas 3. blieb bei

Orleans bereit. Satte die II. Armee bei Biergon-Bourges ihre Aufgabe verrichtet, fo tonnte fie je nach Umftanden jebe andere Richtung einschlagen. Nimmt man ben ungunftigften Fall an, bie Armee-Abtheilung und bas 3. Rorps hatten Changy nicht entschieden geschlagen, fo fonnte boch Orleans niemals wieder verloren geben. Dadurch bot fich wiederum Belegenheit, bier die Entideibung ju fuchen. Schon Mitte Dezember hatten auf biefe Beife Bourbati und Changy aus bem Wege geräumt fein fonnen, ber Gifenbahnknotenpunft und bie militarifden Ctabliffements von Bourges gerftort, Tours befett und ber bortige ebenfalls febr wichtige Gifenbahnknotenpunkt vernichtet fein konnen. Das mare eine einfache, flare und erfolgreiche Rriegführung gewefen. Dafür hatte auch Die Leiftungsfähigkeit ber Truppen ausgereicht. Aber bas Oberkommando ber II. Armee rechnete ftets mit allgu großer Borficht; es trug ben großen Berluften bes Feindes, feiner Demoralisation, dem Mangel an Nahrungsmitteln und feinem Bedürfniß, ju ruben und fich ju ordnen, feine Rechnung.

Am Abend bes 5. Dezember lagerte bas 3. Korps in bem Raume Standpuntte ber St. Denis be l'hotel bis St. Loup; die Stabsquartiere bes Rorps Frangofen am und beiber Divifionen waren in Orleans. Das Stabsquartier bes 5. Dezember. 10. Rorps verblieb in Chevilly, ber 19, Division in Cercottes, ber 20. Divifion in Artenau, ber Stab ber 6. Kavallerie-Divifion rudte nach Billereau.

General v. Hartmann befand fich mit ber 1. Ravallerie-Divifion und bem Detachement v. Balentini in bem Raume Remours - Dignières - Labon - Bellegarde - Boiscommun - Bithiviers.

Bom 9. Korps ftanden bas Detachement v. Rangau von Sanbillon über Chateau be Corme bis St. Silaire Mesmin, Die 25. Divifion in der Borftadt Olivet auf dem fublichen Loire-Ufer, die 18. Divifion in Orleans. Generalfommando und Stab gleichfalls bort.

Bon ber Armee-Abtheilung waren die 17. Division und die 2. bayerifche Infanterie-Brigade in Orleans; Die 22. Divifion verblieb in ber Borftadt Les Aides, das 1. baperifche Korps in La Chapelle, Chainan, Ormes, Les Barres, Boulan, Brich und Billeneuve, Die 2. Kavallerie-Division in Ingre, Bel Air und Champgelin, die 4. Ravallerie-Divifion in bem Raume Epieds, Sougy, La Provenchere, Boulay. Bring Albrecht hatte fich nach Orleans begeben. General v. Rauch tam bis Chatillon en Dunois. Oberfommando und Armee-Abtheilung waren in Orleans.

Auf französicher Seite besand sich die Masse der zertrümmerten 3. und 2. Division 16. Korps auf dem rechten Loire-User, die letzte zwischen Wer und Blois, die erste bei Beaugency; Theile von beiden waren auf dem linken Loire-User die Saint Laurent des Eaux zurüczegangen. Bor ihnen langte die Abtheilung unter General Peptavin (3. Division 15. Korps) schon bei Muides an. Die 1. Division 16. Korps stand bei Lorges, die Kavallerie-Division 16. Korps bei Poisth, die 3. Division 17. Korps bei Eravant, die 2. Division 17. Korps bei Drigny, die 2. Brigade der 1. Division 17. Korps bei Billoreau, die 1. Brigade (Paris) bei Binas. In Beaugency war die Division Camd von Tours eingetrossen, dei Marchenoir, Oucques und Morée die Masse des 21. Korps.

Das 15. Korps erreichte mit Trümmern aller brei Divisionen und zahlreichen zlüchtlingen des 16. und des 17. Korps am Abend La Wotte Beuvron, das 20. Korps Biglain, das 18. Korps Sully. Ein kleiner Theil war noch auf dem rechten Loire-User, dort irrten auch die Freischaren Cathelineaus auf ihrem Marsche von Ingranne nach Chateauneus und Sully umber.

General b'Aurelle war in La Motte Beuvron, General Changu in Josnes.

## IV.

## Der 6. Desember.

A. Fortjetung des Rudzuges der Loire-Armee und Ent= hebung bes Generals d'Aurelle vom Rommando über bie Loire=Armee (6. Dezember).

11m 7º früh am 6. Dezember wurde ber Marich nach Salbris 15. Rorps nach wieder aufgenommen. Die Maffe traf bort gegen Mittag ein; bie Nachhut, bestehend aus 3 Regimentern Kavallerie, 1 Zuaven-Regiment, 1 reitenden Batterie und 1 Jug-Batterie blieb bei Rouan le Jugelier gurud. Sier ftand ein Rug mit Rranten und Bermundeten\*) bereit, mit bem Beneral bes Pallières fich nach Galbris begab.

In Salbris hatten die Generalftabe bes 15. Rorps und ber drei Divisionen einen gangen Tag mit ber Sammlung ber Truppen gu thun, \*\*) die dort ohne jede Ordnung eintrafen. Dem 15. Korps wurden die Sammelpläte an ber Strafe von Aubigny angewiesen, ben Trümmern bes 16. und 17. Korps an der Strafe von Salbris nach Romorantin. Bon bier wurde bas 17. Korps am 6. und 7. Dezember abtheilungsweise nach Blois geschickt.

In Salbris erhielt General bes Ballieres folgenden Befehl: "Salbris, 6. Dezember 1870. Befehl b'Aurelles an bes Ballieres.

Colbris.

Schiden Sie ben Rapitan Chevalier mit ben Befugniffen eines .commandant supérieur" nach Biergon. Er foll mit Bulfe bes

<sup>\*) &</sup>quot;J'avoue que je n'en trouvai pas une centaine capable de faire la route à pied." bes Ballières, G. 251. - \*\*) Der Buftand ber Truppen muß jeber Befdreibung gespottet haben. bes Ballieres führt 3. B. an, bag eine große Un: gahl feiner Regimenter in ber Beit vom 1. bis 7. Dezember nur zweimal habe abtoden tonnen. Geine Rorps hatten in ber Beit hauptfachlich von Bwiebad gelebt, ber vom Convoi in ber allgemeinen Unordnung aber auch nur an folche Mannichaften verabreicht morben fei, Die ibn verlangt hatten. G. 247.

Bataillons, das Sie bahin voraussenden werden, alle Flüchtlinge sammeln und nach Salbris zurückschien.

Ertheilen Sie ihm Befehl, alle Offiziere anzuhalten, die sich bort ohne Berechtigung aufhalten, und machen Sie die unter Ihrer Leitung stehenben Korps mit den Besugnissen des Kommandanten von Vierzon bekannt.

Lassen Sie die Namen aller von ihren Truppen abwesenden Offiziere seststellen und tressen Sie ihnen gegenüber bei ihrer Rücksehr die Maßregeln, die die Umstände erheischen.

Schreiben Sie allen Offizieren ftreng vor, bei ihren Truppen zu bleiben und mit ihnen zu biwafiren. Wenn die Offiziere während ber verfloffenen Racht bei ihren Truppen gewesen wären, hatte die Panif verhütet, wenigstens eingeschränft werden können.

Es ist mir berichtet worden, daß das ganze 27. Marsch-Regiment mit den höheren Ofsizieren, die es besehligen, in Panit davongeeist ist. Unterrichten Sie sich darüber, stellen Sie eine Untersuchung an und unterlassen Sie nicht, mir Borschläge zur Bestrafung zu machen, ohne Ansehen des Grades derer, die ein so schlechtes Beispiel gegeben haben.

d'Aurelle." .

Infolge bieses Besehls wurde am Nachmittag das 5. Marsch-Bataillon der Marineinfanterie (2. Regiment) nach Bierzon vorausgesandt; ihm folgten am Abend noch der Troß des Korps und die Masse der 3. Division 15. Korps.

Der fleinere Theil ber 3. Division 15. Korps sowie ber Troß ber 2. Division trasen bis zum Abend in Blois ein.

Bie es damals in Bierzon zuging, erhellt aus folgender Depesche: "Commandant militaire, Vierzon, à général commandant l'armée de la Loire, Saldris.

Trainards en masse ici, plusieurs milliers, 200 officiers au moins. Impossible d'évacuer tout par chemin de fer à neuf heures.

Le train, demandé par le général n'est pas prêt, vais prendre mesures exceptionnelles. Laurent."\*)

<sup>\*)</sup> Cambetta hatte in der Nacht vom 4. zum 5. Dezember eine Depeiche folgenden Inhalts aus Orléans vom Secrétaire général à l'intérieur empfangen: "L'ennemi a occupé Orléans à minuit. On dit Prussiens entrés presque

Einen genaueren Ginblid in bie Berfaffung ber Truppen ge- Bericht bes Rommanbanten währt ber ausführliche Bericht bes Rommanbanten Laurent aus Biergon an General bes Pallieres. 3ch ichliege ihn beshalb feiner Melbung im Auszuge an. Da beißt es: "Nach Ihrem Befehle vom 6. Dezember abends ichiffte ich ju Galbris vier Rompagnien bes 5. Bataillons ber Marich=Marineinfanterie ein . . . Die Reise bauerte lange, weil Gruppen von Flüchtlingen, die ber Gifenbahn folgten, bas Fahren mit vollem Dampf untersagten. Erft um 11° abends tamen wir in Biergon Ruerst ichien die Stadt von Truppen frei gu fein: mein Grftaunen war beshalb groß, als ich vom Bahnhofsinfpettor vernahm, mehrere Taufend Mann ber Loire-Armee feien in ber Stadt . . . . "

Nachbem Laurent feine Absperrungsmagnahmen getroffen batte, begab er fich zur Mairie. "Alls ich bem Maire mittheilte, bag ich Befehl habe, die Flüchtlinge feftzunehmen und zu friegsgerichtlichen Erefutionen gu ichreiten, antwortete er, ber erfte Theil wurde unausführbar fein, weil die Flüchtlinge ben Balb über Saint Laurent umgingen, und ber zweite ebenfalls, weil ihre Bahl mehrere Taufend betruge, barunter febr gablreiche Offiziere jebes Grabes. Ich wollte es nicht glauben und fagte: »Freischärler und Mobilgarben mahrscheinlich«; »nein«, antwortete ber Maire, »Linie und Jager gu Buß; überhaupt von allen Korps «."

Laurent entfandte nun Batrouillen mit bem Befehle, die Offigiere au fammeln und die Soldaten, die fich widerfeten follten, nieberauichiefen. "Der erfte diefer Art gefäuberte Gafthof enthielt 34 Offiziere, barunter einen Sauptmann von ben Jagern zu Guft . . . . 2118 ber Morgen tam (7. Dezember), war ber Bahnhof mit Mobilgarben überfüllt: Freischärler wollten abfahren, fei es nach Tours, fei es nach Bourges.

sans munitions. Ils n'ont presque pas fait de prisonniers." Dicie Depeiche trug mit bagu bei, bag Bambetta fogleich wieder bie Offenfive aufnehmen wollte. In welchem Irrthum er fich befand, lehren feine nachfolgenden Worte: A l'heure actuelle, les dépêches des differents chefs de corps annoncent que la retraite s'effectue en bon ordre; mais on est sans nouvelles du général d'Aurelle, qui n'a rient fait parvenir au Gouvernement. Les nouvelles reçues jusqu'à présent disent que la retraite des corps d'armée s'est accomplie dans les meilleurs conditions possibles. Nous espérons reprendre bientôt l'offensive; le moral des troupes est excellent." "Actes" VI, S. 115. Bei ber Entfepung b'Aurelles fomme ich bierauf gurud.

wenn sie nur fortkämen. Die Flüchtlinge gehörten in der großen Mehrzahl zum 16.Korps, darunter waren ganze Abtheilungen von 250 und 300 Mann der Mobilgarden. Ich überzeugte mich von der Bahrheit der Angaben des Maire; es waren wenigstens 6000 Flüchtlinge." Die Massen waren in die Eisenbahnwagen gesprungen. Laurent ließ die Baggons räumen und befahl, daß nur nach einer bestimmten Ordnung eingestiegen werden dürse. Darauf wurde Laurent von Freischärlern, die von einem Spanier mit dem Abzeichen eines Bataissonschefs kommandirt wurden, umringt und bedroht. Die Marinesoldaten mußten ihn (burch eine zehnstelle charge à la basonnette") besteien und den Bahnsteig räumen.

Ginige Mobilgardenoffiziere, darunter ein Kapitan der 67er,\*) stellten fich ibm gur Berfügung, um ibre Mannicaften zu sammeln.

Er hatte mit der Einschiffung für bas 16. Korps begonnen, als er Gegenbefehl erhielt.

Best mußte Laurent felbft Gewalt anwenden. Darauf entftand eine Meuterei; ein Offigier bedrohte Laurent jogar mit feinem Revolver. Einige Minuten fpater fonnte ein Bug nach Tours abgelaffen merben. Laurent vernahm nun, daß in Biergon ein Platfommandant mit bem Range eines Oberftlieutenants fei. Er ftellte fich ihm gur Berfügung und hörte von ihm, eine Depefche bes Generalftabes bes 15. Rorps ichriebe vor, Niemand mehr einzuschiffen, sondern abzuwarten. "Da bie Stadt überfüllt war, jo mußten wir auf bem Bahnhof bleiben. Unfere Berfuche, in die demoralifirende Maffe Ordnung zu bringen, gogen uns ben Sag ber Leute gu. Gin Offigier mußte fich auf offener Strage mit bem Gabel vertheibigen; ein Unteroffizier erhielt einen Stein an ben Ropf. Bei Ginbruch ber Duntelheit (7. Dezember) trafen auch bie Trains ein. Begen Mitternacht meldeten die Boften, daß tiefe Rolonnen von Glüchtlingen auf allen Begen die Stadt betreten hatten, Die große Strafe fei mit Aluchtlingen überfüllt. Alle gehörten ber 3. Divifion 15. Korps an, \*\*) Die Mannichaften verbreiteten, Die Breufen feien ihnen auf ben Berfen; ein Oberftlieutenant gab an, fie marichirten bon Romorantin auf Biergon. 3ch glaubte aber nicht, baß fie fo nahe

<sup>\*)</sup> hier durfte ein Frethum vorliegen; die 67er Mobilgarben gehörten zum 20. Korps. — \*\*) Diese Division war mit der Bededung der Trains betraut und sollte um 40 nachmittags Salbris verlassen.

waren. Der Bahnhof wurde nun geraumt, Berfonal und Material jogen zumeift auf Bourges ab. 3ch fammelte meine Mannichaften auf bem Babnhofe, wo wir marteten."

Um 8. fruh gab es nichts mehr fortguschaffen; Laurent befette barauf bas linke Ufer bes Cher. Auf bem Bahnhof mar bis gegen 90 ein Lieutenant gurudgelaffen worben. Bei feiner Anfunft melbete er Laurent, es feien noch einige Bagen mit Raffee und Buder in ber Stadt, bie von Marobeuren und Sahrern geplündert wurden. Diefe verkauften die Produtte an die Bewohner . . . "Die Trummer des 16. Rorps in Biergon ichage ich auf wenigftens 5000 Mann. . . . Bahrend meines Mariches auf Bourges am 8. Dezember wurde meine Nachhut von Flüchtlingen beschoffen. Ich mußte fie einziehen; fie konnten fich ohne Zweifel nicht vorstellen, bag eine Truppe, die noch geordnet war, frangofisch fei! . . . Als ich in Bourges auf bem Bahnhofe frühftudte, beschimpfte ein Oberftlieutenant ber Linie unter einer Gruppe von Offigieren aller Grabe ben General d'Aurelle und Die anderen Generale. Buthend ftellte ich ben Oberftlieutenant gur Rebe. Er gebot mir Schweigen und beftrafte mich mit 14 Tagen Arreft, die ich aber niemals abgeseffen habe. . . . . "

Der Beneral b'Aurelle hatte fich ingwischen zu folgenden Dag= Der Blan bes nahmen entichloffen:

Glenerala d'Aurelle.

Das 15. Korps follte fich in ben guten Stellungen hinter ber Saulbre organifiren, um als Bafis für bie Berfammlung ber gangen Armee zu bienen.

Das 16. und 17. Korps follten die Loire bei Blois und Beaugency überichreiten. General Camo fonnte diese Bewegung bei Beaugency beden, boch follte ber General Changy nach eigenem Ermeffen bie Uebergangspuntte bestimmen. Rach bem lebergang waren bie Bruden gu vernichten. Der Beneral Changy follte alebann in zwei Rolonnen auf Romorantin mariciren. Die eine von Beaugency über La Ferte Saint Mignan, Die andere von Blois über Cour Cheverny. Das 17. Korps follte feinen linken Flügel an Romorantin anlehnen, ben rechten in Richtung auf Salbris; bas 16. Korps follte fich zwischen dem 17. und 15. aufftellen. Das 20. Rorps hatte von Argent amifchen Salbris und Sainte Montaine beranguruden: bas 18. Rorps enblich

follte fich von Gien an bas 20. Korps anschließen, mit bem rechten Flügel gegen Aubigny Bille.

Bon bier aus gedachte General b'Aurelle wieder Die Offenfive gu ergreifen. Rach feinen Borten tonnte bie Armee bagu am 10. ober 11. Dezember bereit fein.\*)

Es liegt nicht mehr in meiner Abficht, Diefen Blan zu beurtheilen, weil das in einen neuen Abschnitt bieses Boltstrieges binüberführen wurde. Rur auf ben Gegenfat mit bem Blan be Frencinets vom 5. Dezember 415 nachmittags fei bingewiesen. Für die Defensive mar bie Stellung b'Aurelles wohl geeignet, wenn auch zu ausgebehnt; allein ba bie Stellung birett auf ben ausspringenben Bogen ber Loire bei Orleans zeigte, jo mar fie für eine Offenfive ungunftig. Aber auch bie Entblöfung bes rechten loire-Ufers weftlich von Orleans batte politifche und operative Bebenfen gehabt. Ueberdies ließ b'Aurelle bie Leiftungsfähigfeit feiner Rorps außer Acht, die am 10. ober 11. Dezember nicht organifirt fein fonnten. \*\*)

b'durelle wirb

Dit biefen Gebanten beidäftigt, ertheilte General D'Aurelle um 30 feines Komman-nachmittags Befehl, wonach alle Generale sich am anderen Tage (7. Dezember) bei ibm einfinden follten, als er bas folgende Telegramm erbielt:

"Tours, 6. Dezember 1870.

Das Oberfommando ber Loire-Armee ift aufgehoben. Das 16. und 17. Rorps bilben die II. Loire-Armee unter bem Befehl bes Generals Chango. Das 15., 18. und 20. Korps werben unter bem General Bourbafi bie I. Loire-Armee bilben. Uebergeben Gie jofort ben Befehl an ben Beneral bes Ballieres. Sie find gum Befehlshaber ber ftrategifchen Linie von Cherbourg ernannt, und Gie werben fich nach Ihrem neuen Beftimmungsort begeben."

<sup>\*)</sup> b'Aurelle, G. 357. - \*\*) Bur Orientirung bes Lefers fei bier auf ben uriprunglichen Plan Chanens vermiefen. Er hatte bie Stellung von Beaugenen bis Lorges gewählt, um "möglichft nabe bei Orleans und bei Baris auf bem rechten Loire-Ufer gu bleiben und fich fo lange gu behaupten, bis bie ingwifden unter Bourbati reorganifirte 1, Loire-Armee wieber bie Offenfive gegen Norben aufnehmen tonne". Dies war ber vernünftigfte von allen brei Blanen. Die Richtung ber Offenfive ber I. Loire: Armee bing natürlich bavon ab, ob es Changy gelingen murbe, fich ju behaupten. Erft als er erfannte, bag ibm bies faum noch möglich fein murbe, fclug er por, bie I. Loire Armee gegen Blois operiren gu laffen.

Diejes Telegramm war gleichzeitig, boch ausführlicher, an bie Befehlshaber aller Armeetorps gerichtet worben.

Sogleich übergab d'Aurelle ben Befehl an General bes Pallieres bin Ballieres. mit folgenbem Schreiben:

"Salbris, 6. Dezember 1870.

Mein lieber General!

3ch empfange in biefem Augenblid eine Depefche vom Rriegs= minifter, die mir die Auflösung ber Loire-Armee mittheilt, sowie bag ihre Rorps eine neue Organisation erhalten und ich für ein anderes Rommanbo beftimmt bin.

Da ich gur Beit in Salbris nur bas unter Ihrem Befehl ftebenbe 15. Rorps habe, fo unterrichte ich Gie bavon, bag ich von biefem Augenblid ab aufhöre, ben Befehl barüber auszuüben.

Rach ben Inftruttionen bes Minifters find Gie unter die Befehle bes Generals Bourbafi gestellt, ber bas Rommando über bas 15. und 18. Rorps in feiner Sand vereinigt. 3ch ersuche Gie, fich wegen weiterer Befehle an ihn gu wenden und ihm gu berichten, daß ich ben Befehl niebergelegt habe."

Rach Abfaffung biefes Schreibens antwortete General d'Aurelle nad Tours:

b'Murelles nach Tours

"Salbris, ben 6. Dezember 1870.

Soeben erhalte ich Ihre Depefche, Die mich benachrichtigt, bag bas Obertommando ber Loire-Armee aufgehoben ift und ich jum Befehlshaber bes ftrategischen Lagers von Cherbourg ernannt bin.

Rach Ihren Befehlen habe ich mein Kommando bem General bes Pallieres übergeben; bas Rommando ber ftrategischen Linie von Cherbourg entspricht nicht ber Stellung, die ich befleidet habe. 3ch bin es meiner Burbe iculbig, nicht unter die frubere Stellung zu treten, und ich ersuche Sie, mich von bem neuen Rommando gu entbinden, um mich ins Privatleben gurudgieben gu tonnen. Meine Gefundheit erheischt übrigens auch Rube, die ich nur fern vom Dienft finden tann. 3ch erwarte Ihre Antwort in Galbris."

Das Telegramm be Frencinets aus Tours von 210 nachmittags be Frencinet an die Generale d'Aurelle, des Ballières, Crouzat in Argent, Bourbafi 200 nachmittags. in Bien und Changy in Josnes lautet:

"Die Räumung von Orleans und die Theilung der Armee, die die Folge davon war, veranlaßt die nachfolgenden Aenderungen in der Organisation des Oberbesehls:

Der Oberbefehl ber Loire-Armee ift aufgehoben.

Der General d'Aurelle ist berufen, bas strategische Lager von Cherbourg zu besehligen. Der General Bourbati ist zum Oberbesehlshaber bes 15. und 18. Korps mit dem General Borel als Stabsches ernannt. Der Generalstab der Loire-Armee verbleibt dem General Borel bis auf die nöthigsten Verminderungen.

Der General des Pallières behält den Befehl über das 15. Korps unter der höheren Leitung des Generals Bourbati. Der General Billot ift zum Befehlshaber des 18. Korps unter der höheren Leitung des Generals Bourbati ernannt und provisorisch zum Generallieutenant besördert worden.

Der General Crouzat behält ben Befehl über bas 20. Korps und wird birett bem Kriegsminifter unterftellt.

Das 15. und 18. Korps versammeln sich sofort bei Gien auf bem rechten User Loire und werben den Winkel, gebildet von den beiden Straßen von Nogent sur Vernisson nach Gien und Briare, vollständig besetzen.

Der General Bourbati wird fogleich neue Befehle erhalten, Die energische Offensive bezweden.

Das 20. Korps wird sich sofort nach Salbris begeben und die Stellungen besethen, die vorher das 15. Korps innehatte, mit einer Brigade in Argent. Es wird Verstärfungen erhalten und bereit bleiben, an einer Offensive mitzuwirken.

de Frencinet."

bes Ballieres an

Der General bes Pallières murde burch ben Befehl be Frencinets nachezu in Berzweiflung gefett. Er fanbte baber folgenbe Depefche ab:

"Salbris, 6. Dezember.

Nach drei Schlachttagen und drei aufeinander folgenden Nachtmärschen sind die Truppen ohne Lebensmittel in der größten Unordnung in Salbris angekommen. Eine große Anzahl Flüchtlinge und fast der ganze Troß haben in Panist Vierzon erreicht. Der ganze Troß der 2. Divission (15. Korps) ist in Blois. Die Mannschaften sind durch Anstrengungen und Kälte aufgerieben. Es ist keine Möglichkeit, in diesem Angenblic irgend eine Bewegung zu unternehmen. Ich werde meine Stellung bei Salbris innehalten, um Alles zu reorganissiren, wenn der Feind mir dazu Zeit läßt. Ich habe in Nonan eine starke Rachbut. Man melbet die Anwesenbeit der Breußen in La Kerte.

Ich werde dem 16. Korps die Mannschaften zusenden, die ihm angehören und die sich, mit meinen Truppen untermischt, hier besinden. In Anbetracht der Nachrichten über den Feind würde es übrigens unstlug sein, in dem gegenwärtigen Zustand der Truppen einen Flankenmarsch nach Gien anzutreten."

Bierauf antwortete be Freucinet:

"Tours. 6. Dezember, 255 nachmittags.

be Frencinet an bes Pallières 26 nachmittags.

Es versteht sich von selbst, daß meine letzte Depesche in Betreff ber Beränderungen, die dadurch in das Kommando über die Truppen und in die Stellungen der Korps gebracht werden sollen, die Operationen nicht erschweren darf, die gegenwärtig infolge der misstätigien Notswendigkeit im Bollzuge sein könnten; die besagte Depesche darf erst ihre Aussührung sinden, wenn die Umstände es ohne Gesahr für die Truppen erlanden. Ich wünsich diesen Abend über die Stellung aller Korps unterrichtet zu werden und sordere die verschiedenen Korpstommandanten dazu aus."\*)

Um 7° abends empfing bes Pallières folgende Depejche Bourbafis: "Gien, 730 abends. \*\*)

Bourbafi an bes Ballières 700 abenbs.

Nach den Befehlen des Ministers sollen Gie mit Ihrem Korps nach Gien marschiren und hier seine Anstruktionen erwarten.

Laffen Sie mich Ihren Bebarf an Munition wiffen, bamit ich ihn nach Möglichfeit beden tann. Zeigen Sie mir ben Empfang biefer Depefche an und außerbem, wann Sie bei Gien ankommen werden."

Der General des Pallières unterrichtete den General Bonrbafi über seine Lage in dem Sinne, daß er zunächst zu jeder Bewegung unfähig sei, und wandte sich  $8^{30}$  abends nochmals mit einer neuen Borsftellung nach Tours.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> bes Pallières, S. 257. Die Depefche war übrigens außer an die Generale Erougat und Bourbati noch an ben bereits seines Kommandos entfesten General b'Aurelle ergangen! - \*\*) Sier liegt also ein Jerthum in ber Zeits angabe vor. - \*\*\*) Beibe Depefchen habe ich nicht ermitteln können.

de Frencinet an des Ballières 113 abends. be Frencinet antwortete barauf:

"Tours, 6. Dezember, 1135 abends.

Ich habe Ihre Depesche von 830 abends empfangen. Ich habe schon gesagt und wiederhole, daß die Ausssührung des Besehls für die Bersammlung des 15. Korps bei Gien nothwendigerweise von den militärischen Umständen abhängig ist, in die Sie verwickelt sein können. Bor Allem diren die Truppen keinem Unglück ausgesetzt werden. Sie sind in der Lage, zu beurtheilen, wann der Marich auf Gien angetreten kann; doch müssen Sie sich bereit halten, daß der Besehl sobald als möglich ausgesührt wird. Berständigen Sie sich in sedem Fall mit Bourbasti."

be Frencinet an b'Aurelle 7. Dezember 1210 früh.

Wir wissen, daß der General d'Auresse seines Kommandos entshoben worden war und daß er gebeten hatte, sich ins Privatseben zurückziehen zu dürsen. Da mußte er durch solgende Depesche überrascht werden, die am 7. Dezember 12 10 nachts von Tours an ihn abging:

"Bis Sie Salbris verlassen und morgen Antwort erhalten werben, bitte ich Sie inständigst, des Pallidres mit Ihrem Rath und Ihren Ersahrungen beizustehen, die Sie sowohl über das 15. Korps als auch über die örtlichen Verhältnisse bestühm. Seine Depesche von 830 abends ichein auszudrücken, daß die Stellung von Salbris bald bedroht sein könnte. Haben Sie die Gitte, ihn bei seinen Anordnungen bis zu dem hoffentlich nache bevorstehenden Zeitpunkt zu unterstützen, wo er in die Räche des 18. Korps nach Gien marschiren kann. Aus demselben Grunde bitte ich Sie, sofern es für die allgemeine Sicherheit nützlich erschienen wird, daß Erouzat Argent oder sebe andere Stellung besetz, ihm die nötstigen Anleitungen zu ertheilen; zu dem Zweck übersende ich ihm hiervon eine Abschrift.

Wenn der Feind wirklich im Marsche auf Salbris wäre, und wenn es zur Bertheidigung nüglich wäre, daß Sie vorläufig das 15. und 20. Korps weiter leiteten, bitte ich Sie, mich das wissen zu lassen, damit der Besehl über diese beiden Korps während der ersorder-lichen Zeit nötsigensalls in Ihren Händen bleibt; ich werde alsdann den General Bourbasi benachrichtigen. Ihre Depesche und die des Pallières' lassen mich im Zweisel darüber, ob Sie vom Feinde

perfolat find. Unterhalten Gie in jebem Salle Berbindung mit Bourbafi. "\*)

Beld ein flebender Ion im Bergleich zu ber brutglen und bergloien Form der Rommandoentbebung bes Generals d'Aurelle! Deutlicher fonnte be Frencinet feine Rathlofigfeit und Unfabigfeit, fich aus eigener Praft zu helfen, nicht barthun, als indem er in folder Lage an die tiefften und edelften Bergensregungen bes durch ihn ungludlich gemachten Generals appellirte. Und man vergegenwärtige fich bloß bie Bermirrung, Die in Tours berrichte, und Die be Freprinet im Begriff ftand, auch auf das 15., 18. und 20. Korps auszudehnen! Er hatte fich boch ausbrücklich die Berfügung über bas 20. Korps vorbehalten. Er hatte boch Bourbati zum Befehlshaber bes 15. und 18. Korps gemacht und ihn bereits mit entsprechenben Befehlen verfeben. hatte boch b'Aurelle feines Boftens enthoben und bies fammtlichen Beneralen mitgetheilt.

Ru bem Amed benutte er jett bas gleiche Mittel, bas er bei d'Aurelle icon einmal mit Erfolg angewandt hatte. Die Delegation batte fich die Leitung des 20. Korps für einen neuen Blan vorbehalten. wie ehemals die des 18. und 20. por ber ungludlichen Offensive. Run follte d'Aurelle das 15, und 20. Korps befehligen, in ber höchsten Roth. in ber zwölften Stunde! Im Falle eines Ungluds traf ihn naturlich wieber die gange Schuld! So fann Frencinet nur gerechnet haben. Und nun bedenke man die Unsicherheit, die diese Depesche auch wieder bei den Generalen Bourbati. Crougat und des Ballieres erzeugen mufite. Aber alle Schuld, Die de Frencinet von Neuem auf fich geladen hatte, blieb unbeftraft, und dies verdantte er lediglich den ichwantenden, unflaren und balben Dagregeln bes Oberfommandos und bem für bie II. Armee badurch entstandenen Zeitverluft von drei Tagen!

Diesmal blieb d'Aurelle feft, und wenn be Frencinet feine Antwort verftand, fo mußte er vor Scham in die Erbe verfinfen. Sie lautete: Daureues vom

Antwort b'Aurelles pom 40 früh an

<sup>\*)</sup> d'Aurelle giebt bas Telegramm folgendermaßen G. 355 wieber: "Ihre be Frencinet. Erfahrung und Die Renniniffe, Die Gie von Galbris haben, tonnen fur ben General bes Ballieres und ben General Crougat von großem Rugen fein. Saben Sie bie Gute, ben erften mit Ihrem Rath ju unterftugen und bem General Crougat Befehle ju geben, wenn er fie von Ihnen forbert. 3ch appellire an Ihre Er: gebenheit und Ihren Batriotismus." Die Textangabe habe ich ben "Actes" III. S. 106, entnommen.

hoenig, Der Bolfstrieg an ber Loire 1870. VI.

"Es ist mir peinlich, bem General bes Pallières Rathichtage erstheilen zu sollen, die das Ehrgefühl dieses fommandirenden Generals verletzen, ihm einen Theil seines moralischen Ansehns rauben würden, das jedem Besehlshaber eines Armeetorps nöthig ist.

Es ift mir unmöglich, bem General Crougat Befehle gu ertheilen, ber weiß, bag ich feinerlei Befugniß mehr bagu besite.

In solchen Lagen gegebene Befehle wurden nur den Interessen des Dienstes ichablich sein. Sine getheilte Berantwortung ist Null; es bedarf vor Allem der Ginheitlichteit in der Kommandoführung.

Meine Anwesenheit tann hier nicht mehr nüglich sein; ich habe weber Wacht noch Kommandobesugniß auszuüben. Ich bitte alse, sobald als möglich abreisen zu dürfen."\*)

be Frencinet an b'Aurelle 7. Dezember 1120 pormittage. be Frencinets Antwort hierauf lautete:

"Tours, 7. Dezember, 1120 pormittags.

Ich verstehe die Strupeln nicht, die Ihre Depesche von 930,\*\*) die ich in diesem Augenblicke empfange, beeinflußt zu haben scheinen. Ich habe von Ihnen nicht gesordert, Besehle an die Generale Crouzat und des Pallières zu ertheilen.\*\*\*) Es ist klar, daß dies nur angängig gewesen wäre, nachdem Sie von Neuem, unter der Macht der Umstände, mit einem provisorischen Kommando bekleidet worden wären.

Aber so lag der Fall nicht; ich habe bloß gefordert, den beiden Generalen, von denen der eine lange Ihr Untergebener war, Anleitungen zu geben, die durch Ihre Kenntnis der örtlichen Berhältnisse und der Berfassung des 15. Korps für Zedermann nüglich sein müsten. Ich verstehe nicht, weshalb daraus irgend ein Nachtheil entstehen könnte. Es ist im Gegentheil ein sester Brauch, in allen Ländern und für jede Junttion, daß der Zurücktretende dem Nachsolger den Dienst übergiecht, indem er ihm alle Aufstärungen ertheilt und indem er ihm während der ersten Tage zur Hand geht, eine Art ofsiziöser Kooperation.

In einer so schwierigen Lage wie die, in der wir uns befinden, aus der Sie besondere Ursachen hatten, uns zu retten, †) ift es fehr

<sup>\*)</sup> d'Aurelle, S. 356. — \*\*) Scheint ein Frthum zu sein. Die Depeiche ift überall als um 4º frith aufgegeben bezeichnet. — \*\*\*) Wie mag de Freycinte fich aber gedacht haben, daß General d'Aurelle das 20. und 15. Korps provisiorisch seiten sollte? Das war doch nicht möglich, ohne direkte Beschle zu geben. — †) Welch ein unbegründerer Borwurf!

natürlich, daß Sie sich dem allgemeinen Zwange unterwerfen, und daß Sie mit Ihrer Person bis zum letzten Augenblick verantwortlich bleiben.

Ich möchte glauben, daß die Erschütterung Ihrer Gesundheit, die uns gestern zum ersten Male angekündigt worden ist, nicht ernst genug sei, um dieser Pflicht hindernisse zu bereiten. Ich ditte Sie deshald, alle Personenfragen beiseite zu lassen, die wohl in ähnlichen Momenten nebensächlicher Natur sind, in Saldris Jhren Nachsolger abzuwarten, den General Bourbati, dem Sie Ihren Generalsta übergeben werden, alle Ausstäungen zu ertheisen, die Sie sir nöthig halten. Ist diese Pflicht erstüllt, so werden Sie Saldris verlassen fönnen und, wie Sie es wünschen, nach dem Süden gehen."

Um 2º nachmittags am 7. Dezember verließ General d'Aurelle d'Aurelle derlaßi Salbris unter dem Ausdruck der lebhaftesten Theilnahme der anwesenden Generale und Verwaltungschefs.

Damit fand das Drama "d'Anrelle" seinen Abschluß. Der General hatte der Republit sehr dankenswerthe Dienste geleiftet. Er war weniger infolge mangelnder Fähigkeiten gescheitert als an den ewigen schädlichen Eingriffen in seine Kommandogewalt, an der Zerstörung seiner Autorität und seiner Abschlen. Ziemlich sicher ist jedoch, daß, wenn der General d'Anrelle das befestigte Lager, so sehlerfast und unvollständig es war, mit seinen füns Korps gegen einen Angriff zu vertheidigen gehabt hätte, der Angriff abgeschlagen worden wäre. Diese zusammengehaltene Masse hinte Wall und Graben zu überwältigen, hätte die deutsche Macht nicht ausgereicht. Insofern war das Berhalten der Delegation ein Glück sür die Deutschen. Sie schus ihnen so günstige Lagen, wie diese sie sie sied nicht hätten schaffen können. Sie riß Frankreich rettungslos in die Tiefe!

Es ift bargelegt worben, daß die Entschlüsse des Oberkommandos nicht zwedmäßig waren.

Diese Anordnungen de Frencinets grenzten an Bahnsinn. Es giebt bafür feine andere Bezeichnung und nur die eine Erklärung, daß die Delegation die Schwere der Niederlage noch immer nicht begriff.

Belche Beute ber II. Armee zugefallen ware, falls sie am 5. Dezember bie Offensive auf Bierzon-Bourges energisch fortgefett batte, liegt nun flar vor Augen. Freilich übersehen wir heute biese Dinge mit einer Bollständigkeit wie niemals ber Feldberr im Kriege. Allein

Eins tann dieser im Rriege wieder beffer erfennen als die spätere Geschichtschreibung: es ist die moralische Wirtung des Sieges! Diese Wirtung voll zu würdigen, ist eine der vornehmsten Feldherrneigensichaften.

Machen wir uns die Lage klar: Das 16. Korps war für längere Zeit so gut wie vernichtet, das 15. völlig aufgelöst und halb verhungert, das 17. in Unordnung, das 18. und 20. Korps waren durch den bloßen Rückzug der Auslössung nahe gebracht. Alle Korps waren durch öftere Nachtmärsche mehr oder weniger physisch erschöpit und nach drei Richtungen verschlagen; im Augenblick, wo das 15., 18. und 20. Korps hofften, sich sammeln und Athem schöfen zu können, ersolgte ein Wechsel im Oberbesehl, neue Eintheilung der bisherigen Armee in deri Gruppen, die von Tours aus wieder "nähere Besehle erwarten" sollten. Dadurch muste natürlich die bereits bestehende allgemeine Unsicherheit in der Leitung noch vermehrt werden. An Stelle d'Aurelles trat Bourbati; das 18. Korps sollte von Salbris nach Gelbris u. s. u. Und das Alles sollte am 7. Dezember schon besginnen! Selten wohl sagen die Verhältnisse sür einen fühnen Gegner aunkfliaer als dier.

Das 15. Korps mußte boch Salbris zum Schutze von Vierzon und Bourges so lange besetzt halten, bis das 20. dort seine Stelle übernehmen tonnte. Das ware unter normalen Verhältnissen erst etwa am 8. mittags zu erzielen gewesen. Aber das 20. Korps war am Ende seiner Kräfte, das 15. aufgelöst!\*)

Das 20. Korps konnte nur über Aubigny Bille nach Salbris, und es hatte dann die Deutschen, wie sie jetzt operirt hatten, bereits in der Flanke; für das 15. wäre nach Gien nur der Weg über Vierzon— La Chapelle d'Angillon übrig geblieben u. s. w. \*\*)

Die Berhältniffe vernichteten biefe Plane be Frencinets; bas, was bei ihrer Berwirklichung eingetreten ware, hatte ben Deutschen aber nur erwünscht fein tonnen. \*\*\*)

<sup>\*) &</sup>quot;D'ailleurs, le 15° corps était hors d'état de se reconstituer au milieu ces mouvements incessants." des Ballières. — \*\*) Das Chaffé Croifé wurde ader fpäter anders ausgeführt, nämlid auf einer Straße! — \*\*\*) Der befferen lleberficht halber wurde die Enthebung d'Aurelles dis zu Ende erzählt.

Die Aechtung d'Aurelles wurde durch folgenden Erlag des Ministeriums des Junern an die Präsetten, Unterpräsetten und die Divisions= und Subbivisionsgenerale ausgesprochen:

Mechtung b'Hurelles.

"Tours, 5. Dezember, 1155 abends.

Nach verichiebenen Rämpfen mahrend bes 2. und 3. Dezember, bie bem Feinde viel Abbruch gethan, die aber zugleich ben Marich ber Loire-Armee aufgehalten hatten, ericbien bem Oberbefehlshaber, General d'Aurelle de Baladines, die allgemeine Lage biefer Armee ploblich be-In ber Racht vom 3. jum 4. Dezember fprach ber unrubiaend. General d'Aurelle von ber Nothwendigfeit, Die fich feiner Ueberzeugung nach einftellte. Orleans ju raumen und die verschiedenen Rorps auf bas linte Ufer ber Loire zu führen. Es verblieb ihm jedoch eine Urmee von mehr als 200 000 Mann mit 500 Befchüten, geftütt auf ein befestigtes Lager und ausgeruftet mit Marinegeschüten von weiter Tragweite. Es ichien, bag biefe außergewöhnlich gunftigen Umftanbe einen Biderftand erlauben mußten, bag in jedem Falle die einfachften militärifchen Pflichten geboten, ihn zu versuchen. Der Beneral b'Aurelle beftand trotbem auf feinem Rudgug. Er fei an Ort und Stelle, jagte er, er fonne beffer als jeber Andere die Lage ber Dinge beurtheilen.

Nach einem einstimmigen Beschluß bes Gouvernements erließ die Delegation nun solgende Depesche an General d'Aurelse. (Wortlaut siehe S. 3.) Diese Depesche wurde um 11° (vormittaas) abgeschickt. Um 11°5

antwortete General d'Aurelle. (Wortlaut fiehe G. 4.)

Dies war genau der Versammlungsplan, der 24 Stunden vorher durch den Minister des Krieges berathen und besohlen war. Der Herr Kriegsminister wollte sich selbst nach Orleans begeben, um die schnelle Bersammlung der Truppentorps zu überwachen. Um 130 reiste er mit einem Sonderzuge ab. Um 430 mußte der Zug jenseits des Dorses La Chapelle halten; die Eisenbahn war durch preußische Reiter besetzt biese halten sie mit Strauchwerf und Holz belegt, um den Gang der Züge zu hemmen.

Um diese Zeit hörte man in der Ferne Geschützeur; man konnte glauben, daß man sich vor Orleans schlage. In Beaugency, wohin der Kriegsminister sich zurückbegeben hatte, um mit einem Wagen nach Ecouis zu sahren, in dem Glauben, daß der Widerstand vor Orleans sortgesett werde, war es nicht möglich, Nachrichten zu erlangen. Erft nach Blois tonnte um 9° abends von Tours folgende Depefche gejandt werben:

»Seit Mittag habe ich keine Depesche von Orleans; aber in diesem Angenblick, zugleich mit der Jhrigen, 630, erhalte ich zwei Depeschen, die eine vom Inspekteur von Orleans, die sagt, daß man auf Ihren Bug bei La Chapelle geschoffen habe, und die andere vom General d'Aurelle folgenden Inhalts (Wortlaut siehe S. 134). Ich bin ohne andere Nachrichten.

Frencinet.«

Angesichts dieses schweren Entschlusses wurden in Blois sofort Befehle erlassen, um einen geordneten Rückzug der Truppen zu gewährsleisten. Der Minister fehrte erst gegen 3° früh (am 5. Dezember) nach Tours zurud. Er fand bei seiner Aufunst folgende Depeschen vor, die die öffentliche Meinung gebührend würdigen wird.

(Folgt Depeiche von des Pallières von 1210 früh aus Orleans, siehe S. 155, und die des Generalsetretärs aus Orleans, siehe S. 232 bis 233 Anmertung \*.)

Bur Stunde besagen die Depeichen der verschiedenen Chefs der Korps, daß der Rückung sich in guter Ordnung vollzieht; aber es sehlen Nachrichten vom General d'Aurelle, der dem Gouvernement nichts gemeldet hat. Die bisherigen Nachrichten lauten dahin, daß der Rückung der Armeeforps unter den bestmöglichen Umständen ausgesichtet worden ist. Wir hoffen, dalb wieder die Offensive zu ergreisen; der Geist der Truppen ist ausgezeichnet.

Der von Paris mit dem Ballon Franklin eingetroffene Kurier zeigt die Siege bei Paris am 2. und 3. Dezember an. Besonders wichztige Ergebnisse hat der Sieg am 3. gehabt. »Wir haben drei Stunden gesochten«, sagt General Trochu, dum unsere Stellungen zu behaupten, und fünf Stunden, um die des Feindes zu nehmen, in denen wir schlafen.«

Die preugischen Berlufte fint fehr hoch; 400 Gefangene find am 3. Dezember in Paris eingetroffen.

Die Truppen, die am 3. gesochten haben, waren durchweg frisch; es waren etwa 100 000 Mann, zumeist Sachjen ober Bürttemberger. Der amtliche Bericht sagt, die Verluste des Feindes seine so groß, daß dieser zum ersten Mal in dem Kriege eine Armee, die er am Tage

zuvor mit fo großer Heftigfeit angegriffen hatte, bei hellem Tage vor feinen Augen habe einen Fluß überfcreiten laffen.

Der Bormittag bes 4. ist ruhig verlaufen. Der moralische Einbruck in Paris ist groß.

Diefe Quittung über bie großen bem Baterlande geleifteten Dienfte begleitete General d'Aurelle auf feinem Bege. Da ich fammtliche erhältlichen Urfunden mitgetheilt habe, fo barf ich es bem Lefer überlaffen, die fachlichen Angaben biefes Erlaffes bamit zu vergleichen. Bewiß wird Niemand alsbann ein anderes Gefühl als bas bes Etels haben. Die Bolitif erlaubt viel. Wenn unter besonderen Umftanden bie Mittel in ber Politit bem Bred angepagt werben, fo fann man bas entichulbigen, beshalb muß man auch Gambetta in der damaligen Lage Bieles nachsehen. Allein offenbare Lugen barf man nicht entidulbigen, namentlich, wenn fie mit fold teuflifder Berechnung auf bie Ehre Underer abgielen, wie es bier geschehen ift. Um dies in feinem vollen Umfange zu erkennen, muß man freilich ben frangofischen Urtert nachlesen. Die lebersetzung tann die Spitfindigfeiten Bambettas nicht wiebergeben. Und es handelt fich nicht nur um eine Luge. Reber Gat ift eine Luge. Das Berbrechen, bas Bambetta mit biefer öffentlichen Schandung bes Generals d'Aurelle begangen bat, wird feine Thatigfeit immer verunftalten; es mar ber erfte Schritt, um d'Aurelle gum Berrather zu machen, wie ipater Baggine. Doch bie Thatigfeit ber Delegation hatte fo viele Beugen und Mithandelnde, daß felbft ber Sophismus Gambettas gegen beren Ausfagen ben Rampf nicht befteben tonnte.

Auf seiner Reise nach dem Süden sand General d'Aurelle die Depesche Gambettas an den Präsetturen angeschlagen. Erst die Unterssuchung hat seine Ehre von fast allen Beschuldigungen gereinigt. Es ist bezeichnend, daß die Aechtung vollzogen wurde, bevor d'Aurelle seines Postens enthoden war. Er ersuhr dies erst am 7. Dezember. Dessbalb ist die Urtunde auch an dieser Stelle wiederaeaeben worden.

Das 20. und 18. Korps jetten am 6. Dezember den Marsch bis Argent Warich bes 20. und Gien fort, ohne irgend welche Belästigung durch die Deutschen.\*) nach Argent und

<sup>· \*)</sup> General Crousat hat bei seiner Bernehmung, "Actes" VI, S. 123, Folgendes ausgefagt: "J'arrivai à Cerdon vers midi; ce sut là que les corps se reconstituérent un peu et que j'appris beaucoup de nouvelles: Orléans s'était rendu; les Prussiens l'occupaient. On ne pouvait pas rester dans une situation pareille, il fallait se retirer.

Das 18. Korps marichirte jedoch mit ber 2. Division als Nachbut von Gullo über Cerbon nach Autro und bimafirte bort.

B. Das Berharren ber Deutiden an ber Loire (6. Dezember).

Ueber die Thatigfeit ber Deutschen bis gu bem Beitpunkt, ba be Frencinet Alles gethan hatte, einer neuen Rataftrophe ben Boben gu ebnen (6. Dezember abends), ift wenig zu fagen. Unfer Intereffe wendet fich natürlich vornehmlich ben Magnahmen ber Truppenverbande ju, die dem Feinde gunächst maren, alfo bem 9. Korps.

Refehl bes Generale 5. Desember abenbe 1145.

Am 6. Dezember frub 315 traf beim Bringen Ludwig folgenber v. Manftein vom Rorpsbefehl ein:

"Sauptquartier Orleans, ben 5. Dezember 1870, abends 1145.

Bom Oberfommando ber II. Urmee ift befohlen, bag ber geftern geschlagene Teind morgen in ber Richtung auf Biergon verfolgt wird.

Das 9. Armeeforps foll mit Ravallerie ihm in biefer Richtung folgen, und werben von der 18. Infanterie-Division bierzu gestellt ein Infanterie-Regiment, bas Magbeburgifche Dragoner-Regiment Nr. 6 und zwei Batterien ber Divifionsartillerie.

Den Befehl übernimmt ber Oberft v. Houwald. 3ch erwarte, daß die Ravallerie fo weit vorpouffirt wird, bis diefelbe Rublung mit bem Feinde bat. Melbungen find gleichzeitig an bie 18. Infanterie-Divifion und an bas Generalfommando abgufenben, und bleibt es bem Dberften v. Houwald überlaffen, Relaisstationen einzurichten.

Der übrige Theil ber 18. Division, die Korpsartillerie und die großen Trains bes Korps werben morgen auf bem linken Loire-Ufer jublich von Orleans Kantonnements beziehen, welche weiter unten angegeben find.

Die Großbergoglich beififche (25.) Divifion betachirt ein Infanterie-Regiment, ein Nager-Bataillon und zwei Schwabronen von ber beffischen Reiter-Brigabe unter Befehl bes Oberften v. Bindler, welche als mobile Kolonne ben füblichen Theil bes Balbes von Orleans bis zu bem von Cercottes nach Ambert einschließlich führenden Beg und von bort in ber Richtung auf Loury, einschließlich aller in bem Rayon gelegenen Behöfte, absuchen und alle noch vorhandenen, versprengten, feindlichen Solbaten, fowie bie fich etwa porfindenben Baffen fammeln follen. Sollten bie zwei Schwadronen sehr weit entlegen sein, so haben bieselben ber vormarschirenden Infanterie zu folgen. Nach Bollenbung bieser zwei bis brei Tage dauernden Expedition kehrt bas Detachement zum Armeekorps bezw. zur Division zurud.

Die Großherzoglich hessische Division tritt von morgen ab bis auf Weiteres unter die Befehle Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg und marschirt morgen früh auf dem linken Loire-Ufer, loireabwärts, auf der Chausse längs des Thales vor. Gine Brigade der 2. Kavallerie-Division (Graf Stolberg) wird der 25. Division zur Aufstärung des Terrains in größerer Breite unterstellt werden.

Mein Sauptquartier bleibt in Orleans.

Die 6. Kavallerie-Division rudt morgen mit einer Brigade durch Orleans über die Loire und dislozirt diese in den Rayon der 18. Infanterie-Division.

(geg.) v. Manftein."

"Die 18. Infanterie-Division bricht um 8° auf und belegt mit ber schwächeren Brigade die Ortschaften süblich des Loiret-Baches zu beiben Seiten der großen Straße Orleans—La Ferte St. Aubin, mit der stärkeren Insanterie-Brigade und den beiben noch disponiblen Juß-Batterien die Ortschaften nördlich des Loiret-Baches, westlich und östlich der vorgenannten Straße. Stab der Division Olivet.

Die Korpsartillerie bricht um 9° auf und belegt Olivet, sowie die zunächst gelegenen Fermen. Stab der Korpsartillerie Olivet.

Die großen Trains bes Korps rüden um 9 30 aus ihren berzeitigen Kantonnements ab und belegen St. Prive süblich ber Loire, 1/4 Meile weftlich Orleans.

Orleans ift so lange burch ein Infanterie-Regiment der 18. Infanterie-Division besetht zu halten, bis Truppen des 10. Armeetorps bier einruden.

Der Kommandeur der Avantgarde, Oberft v. Houwald, hat sein Quartier für morgen in La Ferte St. Aubin zu nehmen.

(gez.) v. Manftein."

Ebenfalls um 3 15 früh erhielt Prinz Ludwig ben mitgetheilten Befehl bes Großherzogs vom 5. Dezember 10° abends,\*) und ordnete nun Folgendes an:

Unlage.

<sup>\*)</sup> Siehe G. 214 bis 216.

Befehl bes Pringen Lubwig pon Beffen

- "Stabsquartier Orleans, ben 6. Dezember 1870, fruh 430.
- 1. Bum Detachement bes Oberften v. Windler werben beftimmt: vom 6. Dezember Das 2. Infanterie-Regiment, das 1. Jäger-Bataillon und von jedem Ravallerie-Regiment eine Schwadron. Das Detachement fteht heute fruh 9" mit ber Tete an ber großen Loire-Brude bei Orleans gum Beitermarich bereit. Den Truppen folgen alle gugeborigen Sabrzenge.
  - 2. Seute fruh 90 fteben bas 1. Infanterie-Regiment, eine Guß-Batterie, fowie ber leichte Gelbbrudentrain mit ihrer Bagage auf ber Strafe nach Tours, mit ber Tete in ber Bobe von St. Brive, in Marichfolonne bereit. Dies Detachement tritt unter Befehl bes betreffenden Brigabefommanbeurs der 2. Ravallerie-Division.
  - 3. Die Großherzogliche Ravallerie-Brigade, vier Gug-Batterien, welche bem Teten-Bataillon ber Infanterie-Brigade folgen, an ber Queue biefer Brigade bie Bionier-Rompagnie, bas Sanitats-Detachement und ein Felblagareth fteben beute Bormittag 110 auf ber Strafe nach Tours mit ber Tete an bem llebergang über ben Loiret-Bach bieffeits St. Silaire Mesmin. Die Truppenbagage folgt an ber Queue ber gangen Marichtolonne unter Bebedung eines Buges ber 50. Infanterie-Brigade. Das am 5. b. Mts. nach Sandillon birigirte Detachement wird eventuell ber Division allein in die vorgeschriebenen Quartiere folgen.
  - 4. Bur Bededung der Munitionstolonnen und ber Trains ift je eine Kompagnie von ber 50. Infanterie-Brigade zu fommandiren. Die Munitionstolonnen und Trains brechen heute Bormittag 10 30 aus ihren Quartieren auf und marichiren nach St. Silaire Desmin.
  - 5. Bei allen Quartieren find die nächftliegenden Kermen mitzubelegen.
  - 6. Die Division erinnert baran, bag unter allen Umftanden fofort nach bem Ginruden in allen Quartieren nach versprengten Frangofen und nach Baffen gesucht wird.
  - 7. Bei ben in allen Rantonnements nöthigen Gicherheitsmachen ift ipegiell auf Sicherung ber bem Geinbe augefehrten linten Rlanfe gu rüdfichtigen.
    - 8. Der Divisionsstab marichirt um 100 ab.

(geg.) Ludwig, Bring von Beffen."

Dem Befehle bes Pringen Ludwig gemäß ftanden unter Oberft v. Bindter nach v. Bindler das 2. Regiment, die 1. Jäger und 3./2. Reiter=Regiments Cercottes u. j. w. an ber Brude Reanne b'Arc bereit und rudten von bier nach Cercottes. Die von nördlich La Ferté St. Aubin berangezogene 3./1. Reiter-Regiments ichloß fich bem Detachement erft unterwegs an. In Cercottes wurde 5./2. gurudgelaffen, die übrigen Truppen marfcbirten über Ambert nach Rebrechien und bezogen am Abend in biefen beiben Orten, fowie in Chanteau, Cercottes und Loury Quartiere.\*) Babrent ber Racht sicherten die verschiedenen Abtheilungen sich burch Boften. Ginige Beriprengte waren aufgegriffen und viele Baffen vernichtet worben. Sonft war nichts von Bebeutung vorgefommen,

Bon ber 2. Kavallerie-Division war die Brigade v. Colomb Bobe nach Ery. (1. Ruraffiere, 2. Illanen) ber 25. Divifion zugetheilt worben, von ber bas 1. Regiment, Die Batterie 1, 25. und ber leichte Felbbrudentrain fich um 90 mit ber Spige bei St. Prive befanben.

Unter Befehl des Oberftlieutenants Robe marichirte die Borbut in folgender Gintheilung ab: eine Abtheilung 2. Manen, I./1., Großbergogliche Bionier = Rompagnie und Batterie 1., 25. unter Major v. Schadow-Godenhausen; Gros unter Major Anschüt: H./1, Ulanen 2, Ruraffiere 1. Die Pionier-Rompagnie ging mit bem leichten Geldbrudentrain unter Bebedung eines Buges Manen und eines Buges Infanterie über Billenenve nach ber Loire und bann auf bem Stromdamm weiter vor. Begenüber Saint An befanden fich Theile einer frangofifden Bontonbrude, Die mit vier Pontonunterlagen gu einer Uebersetmaschine bergerichtet wurden. Dierauf marschirte die Bionier-Rompagnie auf bem Loire-Damm bis gur Strafe Clery-Meung fur Loire, nachdem fie 1 Unteroffizier und 16 Bioniere an der lleberfetmaidine gurudgelaffen batte.

Dieje Station melbete, daß Baulle und le Barbon Chateau vom Beinde ftart befett feien, bag größere feindliche Abtheilungen von Cravant bis Le Bardon Chateau marichirt fein jollten und daß die Brude bei Meung gerftort fei. Die Borbut blieb fühmeftlich Clern balten, weil nach Meldungen ber Patronillen Dry vom Feinde befett fein follte

<sup>\*) 3</sup>n Loury 3./2. und 3./1. Reiter=Regiments, 1. 3ager; 1., 2./2. Rebrechien; 3., 4., 2. Ambert; 6., 7., 8./2. Chanteau; 5./2. Cercottes.

und auf dem rechten Loire-Ufer auch ein Gesecht hörbar war. Dry wurde aber später vom Feinde geräumt gesunden. I./1. bezog an der Straße Orleans—Tours Borposten, das Gros der Borhut verblieb in Elern und Umgebung.

Das 1. Reiter-Regiment nach La Motte Benbron,

Das 1. Reiter-Regiment hatte ben abanbernben Befehl noch nicht erhalten und um 7º frub ben Marich gegen La Ferte angetreten. Wegen 915 erreichte es La Ferte St. Aubin, wo 2, 3, 4. verblieben, während 1. nach la Motte Beuvron weiterritt. Die Schwabron ftieß auf ber Sauptftrage auf eine feindliche Bagentolonne, verjagte bie aus Lanciers bestehende Bededung, ließ jedoch, als in ber Rolonne eine frangöfifche Ambulang erfannt wurde, Diefe ihren Weg fortfeten. Etwa 4 km nördlich La Motte Benvron erschienen zwei Kompagnien feindlicher Infanterie und eine Estadron Lanciers. Oberlieutenant be Barbales befette mit abgeftiegenen Reitern ein Bebolg. Sier trafen unterbeffen von ben gur Ablöfung ber Beffen beftimmten 6. Dragonern bie 2. und 5. Estabron ein. Bon biefen faß ebenfalls eine Estabron ab; bie andere murbe in die feindliche Rlante gefandt. Der Feind jog fich nun in einen größeren Balb gurud, machte bier aber wieber Front. Die 1. heffischen Reiter erhielten gegen 110 ben Divifionsbefehl gum 26marich auf Clern. Die 3. Schwadron rudte infolgebeffen gegen 1145 von la Berte jum Oberften v. Windler ab; 2., 4. marichirten um dieselbe Zeit über Joun le Pothier auf Clery, wohin auch bie 1. Schwadron folgte. Die heffischen Reiter lieferten etwa 400 Wefangene ab. Nach ihren sowie nach ben Aussagen bes Maire von La Ferte St. Aubin follten bas 15. und 16. Korps mit ber hauptmacht über La Motte Benvron und mit einer Seitenfolonne über Chaumont fur Tharonne abgezogen fein.

Die Maffe ber 25. Division, der sich inzwischen die Abtheilungen von Sandillon und Olivet des Generals v. Rangan angeschlossen hatten, war dis Clery gefolgt und bezog gegen Abend dort und in den um-liegenden Oertlichkeiten Quartiere. Prinz Ludwig verblied auf Schloß du Mardereau südöstlich von Clery\*) und erhielt hier nachmittags 3 30 den nachsolgenden Armeedesehl des Großherzogs:

<sup>\*)</sup> Gegen 6° abends trafen bort 1., 3., 4./1. Reiter ein. Die Berbinbung mit bem Oberften v. Houwalb wurde von Clery aus aufrecht erhalten.

"Hauptquartier Orleans, ben 6. Dezember 1870 mittags 120.

Befehl ber armee-Abthei.

Die Armee-Abtheilung wird morgen ben Bormarich auf beiden fung vom 6. De-Seiten ber Loire fortfeten und bis in die Linie Lailly-Beaugency-Duzouer le Marche, mit ben Ravallerie-Divifionen aber bis in bie Bobe von Mer und Marchenoir vorgeben.

zember 120 mittage.

Dementfprechend beftimme ich:

- 1. Die Großberzoglich heffische Divifion nimmt Kantonnements auf bem linken Boire-Ufer an ber Strafe Orleans-Tours in Bailly und Gegend. Die ichwere Ravalleric-Brigade ift bis Muides vorauichieben.
  - 2. Die 2. Ravallerie-Division geht von Beaugency nach Mer.
- 3. Die 4. Ravallerie-Divifion geht nach Marchenoir und Bleffis l'Ecbelle.
- 4. Bei Billeranton haben biefe Divifionen Berbindung aufannehmen.
- 5. Die 17. Infanterie-Division bejett Beaugency und nimmt Rantonnements an ber Strafe Orleans-Beaugenco.
- 6. Das 1. bayerifche Armeetorps rudt in den Kantonnements= rapon Billermain-Eravant-Beaumont Rondonneau und Baccon. Die genannten Ortichaften fallen biejem Rorps gu. Der Bormarich biefes Rorps muß berartig ausgeführt werben, bag von 120 ab bie Strafe von Ormes nach Coulmiers für bie 22. Infanterie-Divifion frei ift. Die Trains folgen diesem Rorps erft, wenn bie 22. Division biefe Strafe paffirt hat.
- 7. Die 22. Infanterie Division geht in ben Kantonnementsrayon Charjonville-Ouzouer le Marché-Billermain (ausschließlich) - Baccon (ausichlieflich).
- 8. Das Detachement bes Generalmajors v. Rauch geht von Chateaudun nach Morée und pouffirt bis Bendome. Diesem Detache= ment fällt die Aufflärung bes Terrains in westlicher Richtung gu.

Ich verlege mein Hauptquartier nach Beaugency und verlaffe um 9º Orléans.

(qeg.) Friedrich Frang."

Mit Bezug auf diefen Armeebefehl erließ Bring Ludwig nach= Befehl bes Bringen Lubwig ftebenben Divifionsbefehl: pom 6. Dezember 4º nachmittage.

"Stabsquartier Château du Mardereau, ben 6. Dezember 1870, nachmittags 4".

1. Die Avantgarde bricht morgen fruh 80 aus ihren heute erreichten Stellungen auf, bezw. greift in bas Gefecht auf jenseitigem Ufer ber Loire soviel wie möglich ein.

Die Bagage ber zur Avantgarde gehörenden Truppen sammelt sich westlich Clern an der großen Straße, setzt sich bei dem weiteren Bormarsch an die Tete der übrigen Truppenbagage, welche hinter dem Gros der Division in einiger Entsernung solgen wird. Bei den Truppen verbleiben mithin nur hand- und Packpferde, Medizinkarren und Patronen-wagen.

2. Das Gros der Division steht morgen früh 980 zum Bormarich bereit, und zwar die in Clerv selbst kantonnirenden Truppen unmittelbar vor dem südweftlichen Hauptausgang des Orts. Alle übrigen Truppen des Gros stehen um 930 in Marichfolonne mit der Spite am öftlichen Eingang von Clery auf der großen Straße. Die Marschordnung ist dieselbe, wie für beute befohlen.

Die Truppenbagage bes Gros marichirt an der Queue bes Gros, passirt Clery jedoch erst auf besonderen Besehl; die Branchen verbleiben in Clery marichbereit. Munitionstolonnen und Trains verbleiben ebenfalls marschbereit in St. hilaire Mesmin.

Ein Regiment ber Großherzoglichen Kavallerie-Brigade marichirt zur Auftlärung bes Terrains in ber linken Flanke um 9° von Clery auf Jony le Pothier und von bort auf Lailly.

3. Es wird wiederholt an die gründlichste Absuchung aller Gebaute, jowie Waldungen u. f. w. erinnert.

Die Großherzogliche Pionier-Rompagnie giebt ein Detachement des leichten Zeldbrüdentrains zur 17. Infanterie-Divifion, um eventuell bie Kahnverbindung mit biefer Divifion berguftellen.

- 4. Die Truppentheile haben ihren eifernen Beftand an Lebensmitteln ichleunigst burch Requisition zu ergangen.
- 5. Das Felds Proviantamt ergänzt durch Requifition in den Quartieren ber Trainabtheilung und den rüchwärts gelegenen Orten ben weiteren viertägigen Bestand an Lebensmitteln und beschafft auf gleichem Wege womöglich eine zweitägige Branntweinportion. Be es angängig, hat die Mithvirsung der Feldbäckerei-Abtheilung bei Her-

ftellung bes Brotes einzutreten. Das Felb-Proviantamt melbet morgen ben bermaligen Beftand ber beiben Proviantfolonnen an bie Divifion. (qeg.) Ludwig, Bring von Beffen."

Um 7º abends erhielt Bring Ludwig eine um 545 aus Clern abgefertigte Melbung folgenden Inhalts: "Der Abjutant bes Grafen eingehenbe Mel-Stolberg theilte bem Gergeanten Dorn\*) heute Rachmittag 430 auf bem rechten Loire-Ufer mit, bag Meung vom Jeinde nicht mehr befett fei; baffelbe fei fdwer zu vertheibigen, weshalb Graf Stolberg fein Quartier in Saint An genommen habe."

In Echloft

Bleichzeitig ging burch Bermittelung ber Urmee-Abtheilung bie nachftebenbe Melbung bes Grafen Stolberg ein:

"Die Strage von Meung nach Beaugency ift vom Jeind mit 1 Regiment Infanterie und 6 Weichüten befett, größere Referven babinter. Le Barbon ift mit 2 Rompagnien feindlicher Infanterie befett; 2 bis 3 Bataillone von Cravant nach le Barbon in Anmarich. Major Baufd vom 12. baverifden Infanterie-Regiment melbet, baß er Menng nicht halten tonne. 3d habe die beiden Sujaren-Brigaden mit 2 Batterien von Saint An nach Orleans zu an ber großen Strafe bislogirt. Das baverifche Bataillon bedt biefe Strafe gegen Meung bei Bel Mir. Die baverifche Ruraffier-Brigade bezieht Rantonnements in Chaingn, Buiffeau, La Groue und Drantan.

Mein Stabsquartier ift in Saint An an ber Kirche. Stabsquartier Saint An, ben 6. Dezember 1870, abende 50."

Bon beiben Meldungen murbe bem Kommanbenr ber Borbut. Oberftlieutenant Robe, balbigft Renntniß gegeben.

11m 8º abends melbete Bring Ludwig an ben Großbergog:

Melbung bee Bringen Inbmig

"Der Königlichen Armee-Abtheilung melbet die Divifion gehorfamft, vom 6. Dezember, daß die Avantgarbe unter dem Befehl des Röniglichen Oberftlieutenants 8' abends, an ben Robe beute nur bis Dry vorgegangen ift, ba nach eingegangenen Melbungen vom jenseitigen Ufer Dleung fur Loire, namentlich aber Baulle und le Barbon vom Reinde ftart befett und außerbem ftarte Rolonnen von Cravant auf Le Barbon in Anmarich begriffen feien, jo bag die 2. Ravallerie=Divifion nicht weiter vorgeben zu fonnen glaubte.

<sup>\*)</sup> Bachtbabenber an ber genannten Uebergangsftation.

Für morgen habe ich ein lebhaftes Borgehen angeordnet, und ist auch heute Abend die Meldung eingegangen, daß Meung sur Loire von der 2. Kavallerie-Division besetzt sei. Deftlich ist die Berbindung mit der 18. Infanterie-Division nach La Ferte St. Aubin hergestellt, und hat sich in diesem Rayon nichts vom Feinde gezeigt; doch sollen heute Morgen zwei französische Kavallerie-Regimenter von La Ferte St. Aubin in sudwestlicher Richtung nach Ligny le Ribaud abgezogen sein.

Stabsquartier Château du Marbereau bei Clery, ben 6. Dezember 1870, abends 80."

Die Abtheilung bes Oberften v. Honwalb.

Bir wenden uns jest wieder der Abtheilung des Obersten v. Houwald zu. Die 6. Dragoner waren am Nachmittag des 5. Dezember alarmirt und nach den Gehöften nördlich von Olivet verlegt worden, eine nutslose Aubestörung der Truppe.

Am 6. Dezember um 730 früh brachen die 2., 5./Dragoner 6 auf; Oberst v. Houwald folgte mit 3., 4.,6. Dragoner, den 36ern und den Batterien 1., I.,9. auf der Straße nach La Ferte St. Aubin. Während des Marsches lieserten Reiterpatrouislen noch Versprengte ab. In La Ferte wurden die Instanterie und Artisserie zurückgelassen. Als dann hier die Weldung einlief, daß der Feind sich im Wasde diesseits La Wotte Beuvron gesetzt habe, solgte Oberst v. Houwald mit 3., 4./Dragoner 6 und beiden Batterien. Er sand die erwähnten beiden Essadrons Dragoner 6 im Gesecht. Beide Batterien suhren gegen 40 nachmittags dicht neben der Chaussee auf und säuberten bald den Wald nördlich von La Motte Beuvron; nachdem man dem Feinde noch einige Granaten\*) gesandt hatte, räumte er auch La Wotte.

Da es nun schon start bunkelte, trat Oberst v. Houwald ben Rüdmarich nach La Ferte St. Aubin an, wo die gesammte Abtheilung Quartiere bezog. Die Borposten versah II./36. Im Schlosse fand sich das Taschenbuch eines Abjutanten, in dem die Ordre de Batailse der Loire-Urmee enthalten war. Dieses wurde sogleich mit den Meldungen über die geschilderten Borsommnisse nach Orleans weitergegeben. Ich sabe nicht die Absicht, auch die Truppenbewegungen der 6. Oragoner zu besprechen. Das Berhalten der Abtheilung läßt jedoch die wünschens-

<sup>\*)</sup> Batterie 1./9. verfeuerte 15, Batterie I./9. 19 Granaten.

werthe Energie vermissen. Das zeigt beutlich ein Bergleich mit bem Borgeben bes Generals Schmidt.

Die 18. Division war unterdeffen auf das linke Loire = Ufer gegangen.

Im Hauptquartier zu Orleans waren inzwischen die Anordnungen vom 5. Dezember abends in wesentlicher Beziehung erweitert worden. Der Besehl lautet:

"Dauptquartier Orleans, ben 6. Dezember 1870, mittags 120.

Es ist wahrscheinlich, daß der Feind bestrebt sein wird, die in den letten Tagen geschlagenen Theile der Loire-Armee zu vereinigen, um von Neuem den Entsat von Paris anzustreben.

Berichiebene Anzeichen lassen vermuthen, daß eine solche Operation in der linken Flanke der II. Armee loingabwärts versucht werden tonnte.

Es ift baher von Bichtigkeit, die eine Bereinigung dorthin gestattenden Kommunikationen zu unterbrechen und die Beobachtung möglichst weit auszubehnen.

3ch bestimme jomit:

Die 6. Kavallerie-Division erhält ben Auftrag, im beschleunigten Bormariche mit Spigen, die Gegend von Bierzon zu erreichen und bort die drei Bahwerbindungen:

- 1. Biergon-Bourges,
- 2. Bierzon-Châteauroux,
- 3. Biergon-Tours

nachhaltig zu unterbrechen.

Behufs Ausführung gleichzeitiger Sprengungen ift seitens des 9. Armeetorps ein ftarteres Pionier-Detachement mit Sprengmaterial ber Kavallerie-Division beizugeben.

Die weiteren Anordnungen überlasse ich dem Kommandeur der 6. Kavallerie-Division, erwarte indessen, daß die Zerstörungsarbeiten am 8. d. Mts. werden ausgeführt sein. Ferner fällt der 6. Kavallerie-Division die Aufgabe zu, über die Marschrichtung der über La Ferte St. Audin zurückgegangenen Theile der seindlichen Armee Rachricht zu beschaffen. Während des Bormarsches der Kavallerie-Division ist die Berbindung mit meinem Hauptquartier durch Relais zu erhalten.

Doenig, Der Bollotrieg an ber Loire 1870. VI.

Das 9. Armeeforps bat bie Kantonnements füdlich Orleans im Allgemeinen nicht über die Linie St. Silaire, Olivet, St. Denis en Bal auszudehnen, jedoch noch heute einige Infanterie als Replis der 6. Ravallerie-Divifion nach la Gerte St. Aubin vorzuschieben.

Das 3. Armeetorps bat morgen feine Spigen fo weit vorzuschieben, daß tonftatirt wird, ob von Bien nach Montargis feindliche Truppenbewegungen ftattfinden ober heute ftattgefunden haben.

Das Rorps bislogirt fich im Uebrigen morgen auf bem rechten Loire-Ufer berart, bag bie Queue bis Chateauneuf fur Loire aufschließt, Hauptquartier Chateauneuf. Das 3. Armeeforps hat weiterhin die Unterbrechung ber Bahn Nevers-Bien möglichft balb zu bewirken.

Die Ravallerie-Division Sartmann, beren Stabsquartier beute Beaune la Rolande ift, tritt unter die Befehle bes Generallieutenants v. Alvensleben. Die unter Befehl bes Generallieutenants v. hartmann ftebenben Bataillone bes 10. Armeetorps find in ben nächften Tagen nach St. Denis be l'Botel (gegenüber Jargeau) zu birigiren, treten bann gum 10. Armeeforps gurud.

Das 3. Armeeforps hat bie Mittheilung biefes Befehls an General v. hartmann zu veranlaffen und biejen mit weiteren Befehlen gu verfeben.

Das 10. Armeeforps beläßt morgen fein Sauptquartier und eine Infanterie Divifion in Orleans und bebnt feinen linten Flügel bis St. Denis be l'Botel aus.

Mein hauptquartier bleibt morgen in Orleans.

Der General-Feldmaricall.

gez. Bring Friedrich Rarl."

Obaleich bie Beforderung biefes Befehls augenscheinlich Gile batte und bas Generalkommando 9. Korps in Orleans war, trägt beffen Befehl bod bie Reit 230 nachmittags. Er lautet:

Befehl bes Generals v. Manftein von "Hauptquartier Orleans, 6. Dezember 1870, nachmittags 230.

Die 6. Ravallerie-Division hat Auftrag erhalten, im beschleunigten 200 nachmittags. Bormarich mit Spigen ben Gisenbahnknotenpunkt Vierzon zu erreichen und dort bie brei Bahnverbindungen Biergon-Tours, Biergon-Bourges. Biergon-Châteauroux nachhaltig zu unterbrechen.

> Bebufs Ausführung gleichzeitiger Sprengungen ift ber Ravallerie-Division bie Bionier-Rompagnie ber 18. Infanterie-Division, welche

mit ausreichendem Sprengmaterial versehen sein muß, auf Wagen beisugeben. Desgleichen sind zwei Kompagnien Insanterie von der dem Kommando des Oberst v. Houwald unterstellten Avantgarde der Kavallerie-Division auf Wagen mitzugeben, eventuell nachzuführen.

Sowohl die Infanterie-Kompagnien als auch die Pionier-Kompagnie haben sofort zur 18. Infanterie-Division zurückzukehren, sobald ihr Auftrag ausgeführt ist.

Während ber Dauer bes Kommandos sind bieselben ben bireften Befehlen bes Kommandeurs ber 6. Kaballerie-Division unterftellt und haben sich betreffs ihrer Unterbringung u. s. w. an benselben zu wenden.

Nachdem die 6. Kavallerie-Division die Borpostenlinie des Oberst v. Honwald passirt hat, ist dieselbe einzuziehen und nur die Berbindung nach rechts zur Großherzoglich hessischen (25.) Division, etwa bei Lailly, gegenüber von Beaugency, nach links zum 3. Armeekorps in der Richtung auf Chateauneuf sur Loire aufzusuchen und zu untersbalten.

Die Truppen bes Oberft v. Houwald haben in und um La Ferte St. Anbin eine kongentrirte Stellung ju nehmen.

In La Ferte St. Aubin ist sofort eine Relaisstation zu etabliren, welche die Meldungen der 6. Kavallerie-Division an das Oberkommando der II. Armee zu befördern und von dieser Maßnahme der Kavallerie-Division sofort Mittheilung zu machen bat.

geg. v. Manftein."

Rach dem Befehle des Prinz-Feldmarschalls vom 5. Dezember, 7° abends, sollte die 6. Kavallerie-Division am 6. Dezember mit einer Brigade auf dem linten Loire-Ufer in den Rayon der 18. Division rücken, mit der andern nordwestlich von Orleans bleiben. Um diese Zeit war also für operative Ausnutzung dieser Division und namentlich für ihren hervorragenden Führer noch kein Feld erkannt worden.

Der Befehl vom 6. Dezember mittags 12° kann schon wegen der frühen Stunde des Erlasses nicht anders als eine Erweiterung dessen vom Abend vorher 7° aufgefaßt werden, und ist es auch seinem Wesen nach.

Als General Schmidt ben Befehl vom 6. Dezember zwischen 2 und 3º nachmittags erhielt, war er aus feinem Quartier, bas fich Auftrag bes Generals Schmibt. einen Tagemarsch nördlich der Loire befand, unterwegs, und die vorbersten Abtheilungen seiner Division hatten Orleans bereits durcheritten. Da die Zerförung der Eisenbahnen am 8. Dezember bewirkt sein sollte, so mußten vom Stadsquartiere Billereau (früh 6. Dezember) dis zum Ziele gegen 100 km zurückgelegt werden. Diese waren also auf höchstens 2½ Tage mit im Ganzen 25 Stunden Lichtzeit zu verstheilen. Dabei herrichte schneidende Kälte und die Straßen waren spiegelglatt, so daß die Pserde streckenweise geführt werden mußten, namentlich bei allen Wegesteigungen. Der Befehl von 12° mittags ließ im Bergleich zu den beiden vorherigen vom 5. Dezember ein großes Ziel erkennen und berührt deshalb sympathisch. Allein der Gedanke einer Bersolgung sag ihm wohl weniger zu Grunde als vielemehr der, die sür den Feind zu einer Versammslung seiner getrennten Heertseile wichtigen Verbindungen zu unterbrechen.

Schon in Anbetracht der Entfernung mußte General Schmidt noch am 6. Dezember möglichst weit vorwärts kommen. Dem stellten sich jedoch wieder zwei Hindernisse entgegen: die späte Stunde des Besehlssempsanges nach Zurücklegung eines mittleren Tagemarsches und die Rücklehr des Detachements v. Houwald von La Wotte Benvron nach Za Ferte St. Aubin; General Schmidt konnte das letzte freilich nicht porausseben.

Der General setzte seinen Marsch natürlich mit der ganzen Division über die Loire sort und erreichte abends gegen 6° La Ferte St. Aubin, wo er das Detachement v. Houwald vorsand.

Für die weiteren Operationen des Generals traten hier zur 6. Kavallerie-Division nur 2., 3./36. unter Hauptmann Schwent vom Detachement v. Houwald und die 3. Feldpionier-Kompagnie 9. Korps; diese fam aber erst in der Nacht vom 6. zum 7. in La Ferte an. Während der Nacht ruhte die 14. Kavallerie-Brigade in Château de Corme und den benachbarten Gehöften, die 15. nehst der reitenden Batterie won statten gehen mußte, so wurden Wagen zum Fortschaftsen der Insanten gehen mußte, so wurden Wagen zum Fortschaftsen der Isiaen zu heichen Zusauf zu beschaften. Es gesang jedoch nur ein Drittel der erforderslichen Jahl zu beschaften. Am 7. Dezember wurde die Operation sortsgeseht, doch blieb das Detachement v. Houwald an diesem Tage in La Ferte. Der dem General Schmidt ertheilte Ausstrag wird hier

nicht weiter geschilbert; General Schmidt führte aber seine schwierige Aufgabe mit Energie und Umficht glüdlich aus.

Belde Gründe haben nun wohl das Oberkommando plöglich zu biefem außerorbentlich fühnen und richtigen Unternehmen bestimmt?

Seit der Befehl vom 5. Dezember 7° abends erlassen worden war, hatte sich in der Beurtheilung der Kriegssage nichts geändert; auch die Meldungen der Generale v. Manstein und v. Hartmann\*) konnten, nachdem der Gedanke an die "Tournirung über Montargis" bereits seste Burzel gesask hatte, die operative Aufgade des Generals Schmidt nicht veranlask haben. Im Gegentheil hätte schon zu der Zeit, da man in dem erzentrischen Mücquege des General Schmidt den Austrage erhalten müssen, der sich der Bezember 12° mittags ertheilt wurde. Diese Dinge sind bereits erörtert worden; es soll daher hier nur noch Kolgendes angesührt werden.

Benn bas Oberkommando im Berhalten bes Keindes etwas Blanmäßiges erfannte, und wenn es weiterhin annahm, ber Feind wurde die Gifenbahnlinie Tours-Bourges jur Ausführung feines Blancs benuten, bann hatte logisch baraus gefolgert werben muffen, ber Feind werde nördlich der Linie Tours-Biergon-Bourges Anftalten gum Schute feiner Lebensaber treffen. Ueber ben Charafter bes Rrieasichauplages konnte man nicht genau unterrichtet fein; allein jo viel ließ fich aus ber Karte erfeben, baf ber Marich nach Biergon über eine Angahl bedeutender Flufläufe - Beupron und Sauldre mit ihren Bufluffen - führt, die fammtlich leicht zu vertheidigen waren. Bei planmäßigem Berfahren bes Gegners mußte man alfo barauf gefaßt fein, bier ftarferen Rraften gu begegnen; wie batte aber ber General Schmidt fie mit feiner Ravallerie nebft zwei Rompagnien und einer Batterie aus bem Wege räumen follen!? Das ware unmöglich gewefen. Berfuhr ber Begner planmäßig, fo batte man ihm außerbem noch brei Tage Beit gelaffen, um Biergon zu beden, felbft nachbem er bis babin in völliger Auflösung gewesen war; benn vor bem 8. Dezember fonnte Beneral Schmidt unter feinen Umftanden fein Riel erreichen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die erste lief um 1215 früh am 6. Dezember, die zweite um 815 morgens ein.
— \*\*) In Wirflickeit geschaft es bekanntlich 24 Stunden später.

Eignet man fich bie im Obertommando herrichenbe Auffaffung an, jo mußte am 5. Dezember 630 fruh bie 6. Ravallerie-Divifion porgezogen werden, gefolgt von jo viel gemischten Baffen, daß fie im Stande gewesen mare, ben vermutheten feindlichen Blan ju gerftoren. Man barf niemals eine Anordnung tabeln, weil fich hinterber herausftellt, baß fie auf einer ungutreffenben Auffassung fußte, insoweit bie Anordnungen diefer Auffaffung entsprechen. Dan muß die Dagnahmen aber tabeln, sobald fie fich mit ber Auffassung ber Lage nicht beden, ober ihnen gar wie bier nach Beit, Umftanben und Bielen guwiberlaufen. Unter biefem Befichtspuntte ift ber Auftrag an Beneral Schmidt ein Bagnif. Bir wiffen, bag es tropbem gludte; bas beruhte aber nicht auf ben vom Oberfommando veranlagten Magnahmen, bas lag an ber Auflösung, Ropflofigfeit und Bermirrung bes Begners, bas bantte man ben hervorragenden Charaftereigenschaften bes Benerals Schmibt. Da wir aber wiffen, mas ber Beneral unter Diefen überaus ichwierigen Berhältniffen geleiftet bat, mas ein fraftvoller Bille burchfeten tann, bedarf es teiner Frage mehr, welcher Siegespreis bier ben Deutschen bei zwedmäßigeren Dagnahmen bes Oberfommandos gugefallen mare.

Allein so, wie die Dinge lagen, durfte auch die Abtheilung v. Houwald unter feinen Umftänden am 7. Dezember in La Ferté St. Aubin ruhen. Sie mußte marschiren und mit der Artillerie für Salbris bereitstehen; die Infanterie nunfte möglichst weit zu kommen suchen. Keinesfalls hätte die Abtheilung weiter als einen halben Tagemarsch vom General Schmidt entsernt sein dürfen, während er seine Aufgabe löste.

Für diese Unklarheiten, Halbheiten und Wibersprüche zwischen 3weck und Mitteln darf aber der General v. Manstein nicht verantswortlich gemacht werden. Liest man den Besehl des Oberkommandos von 12° mittags aufmerksam, so kann man die Maßnahmen des Generals v. Manstein nur billigen; das bezieht sich namentlich auf die Abmessung der Infanterie für den General Schmidt und auf die Aufsnahmeftellung der Abtheilung v. Honwald.

Im Uebrigen ist mit diesen wenigen Worten natürlich feine Beurtheilung des Oberkommandos beabsichtigt. So viel erhellt aber auch aus dem Beschl von mittags 12° vom 6. Dezember, daß die bamalige Autfaffung babin ging, man muffe burchaus vermeiben, mit ber Urmee bie Loire zu überichreiten.

Begeben wir uns jest auf bas rechte Loire-Ufer, und awar nach General Graf Weften. Da haben wir die Thatigfeit ber 2. Ravallerie-Divifion aus Beaugency. ben mitgetheilten Urfunden bereits recht anichaulich fennen gelernt.\*)

Stolberg gegen

Die bem Beneral Grafen Stolberg verbliebenen beiben Brigaben feiner Division, fowie Die baverifche Ruraffier-Brigade, verftartt burch III./12, baverifden Anfanterie-Regiments, waren in Richtung auf Beaugenen abmaridirt, fliegen jedoch icon öftlich von Meung fur Loire \*\*) auf fo überlegene Streitfrafte, bag fie in bem für fie febr ungunftigen Welande nicht weiter por fonnten und bei Saint An Stellung nahmen. Die 5. Sufaren brachten aber 50 Wefangene, faft fammtlich vom Regiment Gendarmen ju Guß, aus Meung gurud und bie 2. Sufaren 17 Anfanteriften.

General Graf Stolberg idraf nicht fo leicht por Sinderniffen gurud: er wird alfo bie vollftandige Unmöglichfeit eingesehen haben, fein Tagesziel zu erreichen.

Dem Befehl bes Großherzogs gemäß hatte Die 4. Ravallerie-Division Bring Albrecht Die Strafe Ormes-Coulmiers-Morée als Operationelinie gu benuten. Bring Albrecht follte am 6. Dezember bis Quzoner le Marche porgeben und nach bem Balbe von Marchenoir aufflaren. Der Bring war am 5. Dezember nach Orleans geritten und hatte bort die Auffaffung bes Großbergogs über die allgemeine Kriegslage fennen gelernt.

gegen Morée.

Am 6. Dezember, 11º vormittags, war die Division, der II./baye= rifden 3. Regiments zugetheilt worden war, bei St. Berapp la Colombe versammelt, Brigade v. Sontheim in der Borbut, die beiden anderen Brigaden gurud. Der Marich führte bald barauf über Epieds, Charjonville auf Duzouer. Wegen 130 machte bie Daffe bei Charjon-

<sup>\*)</sup> Giche C. 255/256. - \*\* Nach Changu, C. 118, mare Camo, als er über ben Anmarich ber 2. Kavallerie Divifion am Bormittag Melbung erhielt, mit ber Maffe feiner Streitfrafte auf Meung vorgegangen. Bei Foinard angefommen, fand er bas Genbarmeric-Regiment ju Guf im Rudjuge auf Beaugency. Die Genbarmen versuchten Meung wieber ju nehmen, murben aber unter ernften Berluften, barunter gwei Offiziere, wieber hinausgeworfen. Die Deutschen ftellten bie Berfolgung angefichts ber Daffen Camos in ber Stellung von Foinarb und Langlochere ein und raumten auch Meung. Die Frangofen befesten bas Stabtchen aber nicht wieber.

ville Halt, mahrend die Borhut bas Borgelande burchftreifte. Da fein Feind gemelbet wurde, jo lieg Pring Albrecht gegen 330 in bie Quartiere abruden. Diese waren icon theilweise bezogen, als bie Patrouillen ber Brigade v. Sontheim von Bings und Degieres Feuer erhielten.") Much zeigte fich frangofifche Ravallerie füblich Degieres.

Da es für bie Offenfive ju fpat mar und ber Stabschef geltenb machte, bag bie Divifion auch nicht fo weit gegen bie 2. Ravallerie-Divifion vorgeschoben fteben bleiben burfe, fo ließ ber Bring bie Truppen weiter gurud in Quartiere abruden. Das baverifche Bataillon bejette Charjonville und Epiebs; Major v. Alode (5. Dragoner) wurde Rommandeur ber Borpoften, die von ben Brigaben v. Arofigt und v. Hontheim gegeben wurben. Gine gange Angabl Befangener fagten mertwürdigerweise aus. bas 16. frangofifche Rorps fei noch frifd und habe fich auf Beaugency gurudgegogen.

Der Divifionsftab blieb in Epiebs. Brigabe v. Sontheim: Stab Epieds, bort auch 5. Ruraffiere, 10. Ulanen in Charsonville und Epieds;

Brigabe v. Bernhardi: Stab Coulmiers. 1. Ulanen Coulmiers und Bonneville, 6. Manen Gemigny und Rofières;

Brigade v. Rrofigt: Ctab Baccon, 5. Dragoner ebenfalls bort, 2. Sufaren Fermen bei Baccon, beibe Batterien Epiebs.

Sonach batte auch bie 4. Ravallerie-Divifion bie Tagesaufgabe nicht erfüllen fonnen. Die 2. und 4. Ravallerie-Divifion ftanben am Abend bes 6. Dezember auf ber Linie Charfonville-Baccon-Saint Av in enger Berührung mit bem Zeinde; Die Patrouillen beschoffen fich mabrend ber gangen Racht. Die Bferbe blieben baber gefattelt.

Bir muffen uns nun gum General Changy begeben.

Die am 5. Dezember von Josnes aus erlaffene Befehlsinftruftion gelaufene Del- hatte, ausgenommen auf bem rechten Flügel, ohne Störung ausgeführt werben fonnen. Der General Changy war ber Meinung, Die Deutschen würden ihre Operationen auf dem rechten Loire-Ufer burch Borgeben auf bem linten gegen Blois ju unterftugen fuchen, und hatte fomit bie bei ben Deutschen obwaltenden Absichten burchichaut. Um ihnen guvorgutommen, erhielt ber Admiral Naurequiberry Befehl, fich am 7. Degember mit ber 1. Division 16. Korps von Billorceau bis Grand

Beim General Changn am 6 Dezember einbungen. Ceine Auffaffung.

<sup>\*)</sup> Die 4. Gofabron 10. Manen melbete feindliche Abtheilungen im Marich von Binas auf Duzouer.

Bonvalet, zwijden bem 17. Rorps und ber Rolonne Camo, aufzustellen und die lette zu unterftüten. Die Division Colin bes 21. Korps erfette die 1. Divifion 16. Korps bei Lorges und Boisly, und ber General Jaures, ber feine Referve gu Marchenoir hatte, follte bereit fein, fie auf La Motte Patain zu führen, einen wichtigen Bunft, ber bereits burch Artillerie befett war.

Begen Abend erhielt General Changy Melbung über eine aus ber Gegend von Megieres gegen Billermain vorgehende Rolonne\*) und gleichzeitig bie Rachricht von Chategubun, bag in ber Richtung auf Orleans \*\*) ftarte beutsche Truppen im Marich burch Marboue beobachtet worden waren. Endlich war ihm burch ben Rommandanten be Foudras gemeldet worben, daß fich deutsche Batrouillen auf bem linten Loire-Ufer bei Saint Laurent bes Caux befanben. \*\*\*)

Somit mußte Changy Magnahmen jum Schute von Blois und Magnahmen namentlich ber bortigen Brude treffen, ba ibm die Giderung bes gangen Bandes zwischen Bendome und Beaugenen anvertraut war. Der bei Mer befindliche General Maurandy (3. Division 16. Korps) erhielt baber Befehl, Blois ju befeten und feine Divifion bort zu ordnen. Namentlich follte ber Bart von Chambord (auf bem linken Ufer) vertheibigt werben. Der General Barry (2. Divifion 16. Korps), ber um Dieje Beit bereits burch Blois gefommen mar, follte babin umtebren, feine Division ordnen und sobald als möglich seinen Plat im 16. Rorps wieder einnehmen.

Infolge ber am 6. Dezember beobachteten beutiden Bewegungen fab Chango einem Angriff fur ben tommenben Tag mit Giderheit entgegen.

Er beitimmte bemgemäß:

"Bauptquartier Josnes, G. Dezember. Durch Berfügung bes Kriegsminifters vom heutigen Tage ift ber Kontreadmiral Jaurequiberry zum Befehlshaber bes 16. Korps ernannt, ber General be Colomb zu bem bes 17. Rorps. Das 16., 17. und 21. Rorps bilben bie Armee unter bem Rommando bes Generals Changy, bem proviforisch die Division Camo unterfteht.

Befehl Changus vom 6. Dezember abenba.

<sup>\*) 4.</sup> Ravallerie-Divifion. - \*\*) Detachement v. Rauch, wie wir fpater feben werden. - \*\*\*) Changy, G. 119. Der General war alfo ausgezeichnet unterrichtet.

Infolgebeffen übernimmt ber Abmiral Jaureguiberen jofort ben Befehl über bas 16. Rorps; ber Stab wird ipater gujammengestellt.

Heute hat der Feind eine Demonstration gegen Meung unternommen; eine Kolonne, aus Infanterie, Kavallerie und Artillerie bestehend, ist zu Mézières signalisirt, vorwärts von Billermain. Preußische Reiter haben sich auf dem linken Loire-Ufer bei Saint Laurent des Caux gezeigt; der Punkt ist durch die Freischärler unter dem Kommandanten de Foudras und 300 bis 400 Versprengte von Orleans besetzt.

Die algerijchen Eflaireurs in der Stellung von Eravant haben vor ihrer Front nichts vom Feinde bemerkt.\*)

Nach Mittheilungen von Chateaudun wurde heute eine feindliche Kolonne im Marsche über Marboue auf Orleans gesehen; daher scheinen die Besorgnisse eines Angriss auf Bendome über Montdoubleau nicht mehr begründet.\*\*)

Es ift daher von Wichtigkeit, morgen früh auf der ganzen Linie Erfundungen vorzuschiefen, die Stellung und Stärke des Feindes sestauftellen haben. Bis zur Rückehr der Erkundungen müssen alle Truppen, die bei Tagesanbruch unter die Wassen treten, auf ihren Bertheidigungspunkten versammelt und die Batterien in Stellung bleiben. Die Bertheidigungslinien werden durch eine Kette Schüten, die entsprechend weit vorzuschiefen sind, verdeckt. Die Wagen sind angespannt und sind, sobald sich ein Gesech entspinnt, in den vorzeschiebenen Richtungen nach rückwärts zu schaffen, und zwar die Trains der

Ravallerie bes 16. Rorps auf Roches,

die der Division des 21. Korps, die sich in Lorges befindet, auf die bei Marchenoir aus dem Bald beraustretende Straffe,

die der drei Divisionen des 17. Korps über Billemuzard auf Talch und über Josnes auf Concriers,

bie bes Hauptquartiers nach Geris über Jan,

bie ber Ravallerie bes 17. Korps auf Luffan,

bie ber 1. und 2. Division 16. Korps auf die Straffen, die mit ber Eisenbahn von Beaugency nach Mer parallel laufen.

<sup>\*)</sup> Dies erigeint nach ben deutschen Rasnahmen durchaus natürlich. Hier war kein Zeind. -- \*\*) Dann brauchte Chanzy auch die bekannten Streitkräfte nicht mehr bei Moréc und Bendome zu belaffen.

Jeber Divisionsbesehlshaber wird seinen Trains ben Buntt angeben, wo sie halt machen muffen, bevor sie die Ruckzugsbewegung fortsetzen, derart, daß sie punktlich umkehren können, wenn wir unsere Stellungen behaupten.

Die Stellungen von heute muffen behauptet werden; die Armee ift zwischen Poisth und Beaugency zahlreich, und die Demonstrationen bes Jeindes können nur mit ganz geringen Streitkräften unternommen werben.\*)

Falls wir zu einer Nückwärtsbewegung gezwungen werben, muß diese langsam ausgeführt werden, und dabei muffen die Divisionen sich selbstwerständlich unterstützen. Man wurde sich den Abend in einer Linie aufstellen, die bei Poisly beginnt und öftlich Mer über Lorges und Sexis\*\*) endet.

Die Division Colin des 21. Korps hat Saint Laurent des Bois zu räumen und wird vor Tagesanbruch (7. Dezember, lleberseter) Boissh und Lorges, jedes mit einer Brigade, beseten. Der General Jaures hat sich davon zu überzeugen, daß der Zugang von St. Laurent des Bois, sowie die Avenue des Baldes hinreichend start besetz sind, um zu verhindern, daß sie genommen werden.

Wenn Poisth und Lorges angegriffen werden, wird General Jaurès seine Reserve von Marchenoir nach La Motte Patain vorschieben und seine Batterien dort ausstellen.

Im Falle eines Angriffs auf ben rechten Flügel werben die 1. und 2. Division\*\*\*) 16. Korps der Division Camô, die die Stellungen von Beaugency innehat, als Reserve dienen.

Morgen früh wird sich die Division Maurandyt) mit ihrer Artislerie nach Blois zurücziehen und auf dem linken Ufer den Park von Chambord sowie die Bertheidigungsstellungen, die zur Deckung der Straßen auf diesem User angelegt sind, besetzen. Der General Maurandy wird vom General Michaud, dem Kommandanten von Blois, alle nöthigen Besehle empfaugen und sich mit den Freischärlern des Kommandanten de Foudras in Saint Laurent des Caux in Berbindung

<sup>\*)</sup> Chanzy war bekanntlich der Meinung, die Masse der Deutschen operire auf Bourges. — \*\*) Chanzy wolkte also Bendome und Tours auch im Unglidcssalle beden. — \*\*\*) Die 2. Division 16. Korps war in Blois; sie sonnte daher erst am 9. hierzu bereit sein. — †) 3. Division 16. Korps.

seigen. In bieser Stellung wird der General Maurandy so schnell als möglich seine Division wieder ordnen und aus Blois und Tours seine Truppen ausrussen und bekleiben; er wird unter bem biretten Befehl bes 16. Korps bleiben.

Das große Hauptquartier ber Armee wird morgen in Josnes bleiben; es ist telegraphisch mit Lorges, wo eine Station errichtet ist, mit Marchenoir, Beaugency, Mer, Bendome und Blois verbunden.

Zeder kommandirende General wird auf das schleunigste die gesforderten Rapporte über die letzten Kämpse, die Berluste, den Mannschaftstand einsenden und die Bedürfnisse an Personal, Material, Artillerie, Munition und Lebensmitteln angeben, die nöthig sind, um die vollsständige Reorganisation der drei Armeekorps zu beschleunigen.

Die Befehlshaber ber Artillerie, des Genie und die Intendanten jedes Armeekorps werden eine genaue Aufstellung über ihre Dienstzweige machen; diese sind, mit den Bemerkungen ber kommandirenden Generale verseben, dem Oberbesehlsbaber vorzulegen.

Der Telegraphendraht, der Lorges und Josnes verbindet, liegt auf ber Erde; die 3. Division 17. Korps und die Division Colin sind davon 300 bis 400 m entsernt. Sie haben die Telegraphenlinie vor Beschädigung zu schügen."

Begeben wir uns nun in die Wegend von Chateauneuf.

General v. Alvensleben nach Chateauncuf.

Das 3. Korps marschirte mit der 5. Division nach St. Aignan des Guess—Châteauneus, mit der 6. Division nach St. Barthelemy— Pont aug Moines. Das Hauptquartier blieb am 6. noch in Orleans; die Stadsguartiere der 5. und 6. Division waren in Châteauneus und Mardie, Korpsartillerie Checy. Bei Châteauneus trat die 5. Division mit der Kavallerie-Division v. Hartmann in Verbindung.

Unterwegs war die Borhut nur bei Germigny des Pros auf ichwachen Widerstand von Borposten des 20. Korps und Cathelineaus gestoßen und hatte 16 Mann gefangen genommen.

Wie inmitten bes Krieges die damalige Lage beurtheilt wurde, geht aus nachfolgendem Auszuge aus den Niederschriften eines Offiziers (jetigen Generals) hervor:

"Am 6. Dezember setten wir unseren Marsch wieder fort. Bir hatten bann wieder einen Tag zur Berfolgung des Feindes verfäumt.

Man war unter ben Offigieren gar nicht mit ber Rriegführung . . . gufrieden; die meiften Bormurje murben gegen Berrn v. Stiehle, ben Chef bes Stabes bes Bringen, erhoben. Er murbe allgemein ber Salonftratege genannt. Man batte icon nach Begune la Rolande bem in großer Auflösung gurudgebenben Reinde einen Tag gum unbeläftigten Rudzug gelaffen, obgleich ein ganges Armeeforps und eine Ravallerie-Divifion gur energischen Berfolgung gur Sand maren. Satte man ben Frangofen fest auf ben Ferfen gefessen, jo murbe man mabriceinlich bie theilweife fehr verluftreichen Rampfe vor dem Balbe von Orleans vermieden haben. Nachdem man in Orleans die fichtbaren Zeichen ber Auflösung ber frangofischen Loire-Armee gesehen hatte, mußte gleich nachgehauen werben, um bie Auflöfung ju vollenden und ben Rrieg ju Ende zu bringen. Rein, ba läßt man wieder die Frangofen ungehindert fich gurudziehen. Die Lehren ber Rriegsgefdichte icheinen bagu ba ju fein, um nicht befolgt ju werben. Aber ber Berr v. Stiehle war fein Gneisenau . . .

Rach allen Nachrichten war der Zeind mit einem Armeeforps — Bourbati — loireaufwärts gegangen und hatte, nach Zerstörung aller Brücken, bei Gien die Loire passirt. Dem setzten wir nach. Uns war jede Möglichkeit genommen, über die Loire zu kommen, benn ich mußte den mit der Korpsartillerie marschirenden Brückentrain in Orleans an das 9. Korps abgeben, welches mit ihm über die Brücke bei Orleans marschirte. Die Hehrei des 3. Korps nach Gien war also nutzlos, denn Bourbati konnte man unter keinen Umständen mehr greisen.

Bei Orleans war das 9. Korps über die Loire gegangen, aber nur eine halbe Meile weit in die Sologne vorgerückt. Auf unserem rechten Flügel hatten sich das 10. Korps und der Großherzog von Medlenburg von Orleans dis unterhalb Beaugency auf sins Meilen weit ausdehnen müssen. So war also wieder dieselbe Geschichte wie dei Pithiviers. Dort standen wir in einer Ausdehnung von neun Meilen, dei Orleans von dreizehn Meilen. Benn man dergleichen strategische Sehler begeht, so tann man sich nicht wundern, wenn der Feind sie benutzt, namentlich, wenn er von einem so tücktigen General, wie d'Aurelle de Paladines war, gesührt wird. Es ereignet sich wieder hier, was sich dei Pithiviers ereignet hatte: der Feind griff einen Flügel an. Der Großherzog von Medlenburg hatte schwere Kämpfe bei

Meung und Beaugency zu bestehen, und wenn unsere braven Truppen nicht taktisch wieder gut gemacht hätten, was strategisch von der Oberleitung versehen worden war, so konnten schlimme Zeiten für uns eintreten."

Un bemfelben Tage ichreibt Graf Balberfee über ben gleichen Gegenstand:

"Ich habe damals nicht gedacht, daß die französischen Truppen, die bie Loire abwärts auswichen und die ich zu schwach tagirte, sich so besinnen würden; ich glaubte, sie würden auf Tours zurückgehen. Bon dem 21. Korps und der Division Camó, die und bald entgegentraten, hatten wir damals keine Ahnung. . . . . "

Und unter bem 7. Dezember 1870:

"Das Borschieben des 3. Korps längs des rechten Loire-Users auswärts stand in Berbindung mit der . . . . . Zbee des Oberkommandos, daß der Feind eine Offensive über Montargis plane. Das Armeekorps sand sämmtliche Loire-Brücken die Gien eingeschlossen gerstört und konstatirte, daß der Feind am 5. und 6. dei Gully und Gien mitarten Kräften über die Loire zurückgegangen war; es war wirklich nicht mehr zu bezweiseln, daß das 18. und 20. Korps dort auf das linte Loire-lifer überaegangen waren."

General v. Sart-

General v. Hartmann hatte am 6. Dezember verschiedene gemischte Abtheilungen nach Süden entsendet. 1./79. nebst 3./Ulanen 4
marschirten um 7° vormittags nach Châteauneus, sanden gegen 1° in dem
Ort noch zahlreiche Nachzügler\*) und sehrten mit 25 Gesangenen, mehreren
beladenen Wagen und 100 Hammeln nach Bellegarde zurück. 4./79.
nebst 1., 4./9. Ulanen gelangten ohne Widerstand von Boiscommun nach
Combreux. Bon hier wurden Züge der Ulanen nach Jargeau, Châteauneus
und Sulsy entsandt. Biese auf diesen der Etraßen umhersiegende
Ausrüstungsstücke und Wassen deuteten aus einen regellosen Rückzug.
9., 12./79. nebst 4./4. Ulanen und zwei Geschützen unter Oberststeutenaus.
Sädecke marschirten von Bellegarde nach Lorris. Südlich des
Städtchens ergaben sich nach hestigem Feuer ein Offizier und einige
Turtos. Sämmtsiche Meldungen besagten, daß der Feind auf das
linte Loire-User zurückgegangen sei.

<sup>\*)</sup> Die Gefangenen gaben bie Franzosen in Chateauneus auf 300 bis 400 Mann vom 20. Korps an.

Auch die nach Chatenop gefandten Patrouillen trasen nur noch auf Bersprengte. Sbenso günftig waren die Ergebnisse der weit nach Often entsandten Erfundungen. Sie fanden bei Ferrières die Loing-Uebergänge frei. Auch die auf Courtenap und Sens vorgetriebenen Patrouillen der 3. Kürassiere stießen nirgends auf den Feind; nur in Montargis wurden von den dahin entsandten 3 Estadrons 8. Ulanen nebst 3 Kompagnien und 2 Geschügen noch Freischärler festgestellt.

Das 10. Korps bezog am 6. Dezember in Orleans Quartiere, Korps- und beibe Divisionsstabsquartiere ebendort. Der Stab der 18. Division war in Olivet, der des 9. Korps in Orleans.

Wir muffen nun noch einen Plid auf die Geschehnisse beim Sas Detachement Detachement v Rauch werfen und werden sehen, daß es jeinen Auftrag nur unzureichend aussührte.

General v. Rauch war am 2. Dezember von Berjailles um 1° nachmittags durch Telegramm angewiesen worden, "sich unter Auf-flärung des Terrains nach Süden hin über Clopes und Châteaudun an die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hobeit des Großherzogscheranzuziehen".

Der General Graf Moltte wollte also von diesem Detachement ben Raum zwischen Bendome und Marchenoir aufgeklärt wissen, um zu erfahren, was in dem Rüstungsraum Le Mans — Tours — Lager von Conlie vorging.

Die Aufgabe hätte erheischt, alle entbehrliche Kavallerie auf Cloyes zu verweisen. Klärte sie alsbann von hier aus dis auf die Straße Morce-Binas auf (12 km), so würden ihr die Verstärkungen, die zum General Chanzy unterwegs waren, nicht entgangen sein, und sie hätte darüber rechtzeitig melden können. General v. Nauch würde alsbann in der Lage gewesen sein, den Großherzog so frühzeitig zu benacherichtigen, daß er wenigstens im Laufe des T. Dezember über Auftrag des Weinerals v. Nauch vermanden der Borgänge beim Feinde unterrichtet war. In Andetracht des Küffungsraumes der Franzosen war also der Austrag des Generals v. Nauch von weitgehender operativer Bedeutung. Sein Detachement war auch start und beweglich genug, eine solche Aufgade zu lösen, allein der General v. Nauch hat vermuthlich wegen der ihm inzwischen befrannt gewordenen vorübergesenden Besetung von Châteaudun Besorgnisse gebegt; außerdem ersolgten die Operationen nicht mit der wünsschenerthen

Schnelligfeit. Am 4. Dezember legte das Detachement von Beaumont les Autels—Argenvilliers bis La Bazoche Gouet und Chapelle Royale nur 17 km zurück; am 5. Dezember wich es von der Richtung Châteaudun und Clopes nach Norden ab. An diesem Tage erreichte es zudem nur Châtillon en Dunois, 10 und 12 km. Am 6. Dezember marschitte es über Marbouc bis Dancy nur 20 km. Châteaudun war aber inzwischen geräumt worden.

Die Armee-Abtheilung batte bie Aufgabe bes Generals v. Rauch noch icharfer aufgefaßt als bas große Sauptquartier; fie batte in ihrem Operationsbefehl vom Mittag bes 5. Dezember angeordnet, bas Detachement v. Rauch follte am 6. Dezember von Chateaudun nach Moree porruden, bis Benbome porftogen und in weftlicher Richtung aufflaren. Satte Beneral v. Rauch an bem Befehle aus Berfailles feftgehalten, fo hatte fich biefer neue Auftrag wenigstens bis zu einem gewiffen Grad ausführen laffen; es mare bann gemiß am 6. Dezember ein überrafchenber Einblid in Die feindlichen Borgange erzielt worden. Die Armee-Abtheilung mar jedoch ungludlicherweise über ben bamaligen Standpunft bes Generals v. Rauch nicht hinreichend unterrichtet und vermutbete ibn zwifden Chateaudun und La Bagoche Gouet. Der Lieutenant v. Dieledi von den 10. Manen, der bem General v. Rauch den neuen Befehl überbringen follte, wurde beshalb angewiesen, fich fo einzurichten, bag er ibn am 6. mittage 12" abgeliefert babe. Da ber Offizier ben General v. Rauch zwischen Chateaubun und La Bagoche Gouet nicht fant, ritt er nach Chateaubun und von hier nach Bonneval, wo er erfuhr, bag General v. Rauch in einem 8 km entfernten Ort fei. Es war Dancy. Dort entledigte Lieutenant v. Dieledi fich fpat abends feines Auftrages und fehrte am 7. jum Regiment gurud, nachdem er in 30 Stunden etwa 140 km zurüdgelegt hatte!

Somit tonnte General v. Rauch auch ben zweiten Auftrag nicht erfüllen. Um 7. Dezember iceint er bazu noch einen Bersuch durch ben Marich von Dancy nach La Ferte Bilneuil und Charray gemacht zu haben, ohne jedoch etwas von Bedeutung in Erfahrung zu bringen. Alls ber General dann am 8. Dezember bei Baccon eintraf, hatte die Armee-Abtheilung bereits zwei Schlachttage überstanden.

Die lesten beim Das Oberkommando der II. Armee hatte am Nachmittag die erste ber II. Armee Gerspangenen Weldung vom 9. Korps erhalten. Danach war La Wotte Beuvron Richmanen. mit Infanterie und Kavallerie besetzt gesunden worden. Abends um 11° tamen aus La Ferte St. Aubin, von 6° datirt, genauere Nacherichten. Danach sollte der Feind um diese Zeit La Motte Beuvron besetzt gehabt haben, doch seine starke Kolonnen Infanterie und Kavallerie in sudwestlicher Richtung abgezogen. Daraus entnahm das Oberkommando, daß bei La Motte Beuvron nur eine Nachhut gewesen sei.

Die Melbung bes Grafen Stolberg von Saint An kennen wir bereits.\*\*)

Hiernach hatte der Feind sich also 17 km stromabwärts wieder gesetzt. Durch Zusall gewann bas Oberkommando noch am 6. hierüber bis zu einem gewissen Grade weitere Aufklärung durch solgende Depesche, die die deutschen Beamten im Telegraphenbüreau in Orleans gefunden hatten:

"Orléans de Château Renault.

Intendant colonne du général Camô à Monsieur L'Intendant subsistances Orléans.

Tours. La colonne s'embarque aujourd'hui pour Beaugency composée de 2500 chevaux et 9500 hommes. Les vivres sont assurés pour les 3 et 4. Prévenez vos entrepreneurs des fourages et des vivres."

Hiernach schienen diese Berstärkungen noch während der Tage von Orleans in Beaugency eingetrossen zu sein. Das war nun freilich erst am 5. Dezember geschehen; assein das Telegramm bilbete doch einen beutlichen Hinweis darauf, daß sich die Lage sier verändert hatte. Der Name Camo war übrigens bis dahin dem Oberkommando noch nicht genannt worden. Daß außerdem noch das 21. Korps Chanzy zur Aufnahme entgegengeschieft worden war, blieb gänzlich unbekannt.

Um Mitternacht traf bann bas bereits angeführte Telegramm \*\*\*) von Berfailles ein. Zetzt waren aber, ba die Befehle für den 7. Desember bereits erlaffen waren, für die Maßnahmen nach Richtung Bourges zwei Tage verloren, und für den dritten Tag konnte nach den getroffenen Anordnungen nicht mehr viel geschehen. Die Besorgnisse der II. Armee hinsichtlich der seindlichen Offensive über Montargis und vor dem Feldherrngenie Bourdast waren unbegründet, blieben aber

<sup>\*)</sup> Thatfächlich war La Motte Beuvron vor 60 vom Feinde geräumt. — \*\*) Siehe S. 255. — \*\*\*) Siehe S. 226.

hoenig, Der Bolfsfrieg an ber Loire 1870. VI.

noch bestehen. Die brei Korps ber II. Armee waren nach Osten, Süden und Westen auseinandergezogen, das Oberkommando hatte zur Zeit nach keiner Richtung mehr eine wirstliche Macht in der Hand. Es konnte daher mit den Hauptträsten, wie das Telegramm aus Bersailles besahl, fürs Erste nichts mehr in Richtung Bourges unternehmen. Im Westen war überdies ein Feldherr an die Spitze einer neuen Armee gekommen.

Infolge dieser Beränderung, sowie des Zeitverlustes von zwei Tagen und des Auseinanderreißens der II. Armee entsprach das Telegramm des Generals v. Moltke nicht mehr den thatfächlichen Berhältnissen. Wenn man nun trothdem im Sinne dieses Telegramms versahren wollke, wie es ja auch geschah, so fügte man zu den bereits begangenen Fehlern einen noch schwereren hinzu. Die Summe der Unterlassungen der II. Armee, ihrer unbegründeten Besorgnisse und unzutressenden Boraussetzungen hätten leicht dazu sühren können, daß der ganze Feldzug an der Loire versoren ging; die Folgen wären unberechendar gewesen. Daß uns dies erspart blied, ist einzig dem starten Willen und der eisernen Festigteit des Generals v. Stosch zu verdanken. Bisher ist er nur als tüchtiger Stadschef hervorgetreten; von nun an zeigt er sich in seinem Austreten, Tenken und Handeln als Held. Doch dies darzulegen, würde in den zweiten Tebil des Keldzuges an der Loire hinüberführen.

Der Bollständigteit halber sei noch die Melbung des Generals v. Hartmann von 1010 abends aus Beaune la Rolande angeführt, die über Bonnes um 1° früh am 7. Dezember in Orleans einlief. Sie lautet:

"Jabe heute Refognoszirungen entjandt gegen Ferrières, Montargis, Loris, Châtenon, Châteauneuf und Combreux. Ferrières mit den Loing-llebergängen vom Feinde unbesetzt. Patrouillen auf Courtenay und Sens haben nichts vom Feinde entdedt. Montargis war von Franktireurs besetzt. Straßengesecht 1 Todter, 2 Berwundete. Beim Feinde 10 bis 15 Todte, 3 Gefangene. So zahlreiche Franktireurs, daß ich nicht start genug bin, Montargis gleichzeitig mit Bellegarde u. s. w. dauernd zu halten. Bage Gerüchte sprechen davon, daß 2000 bis 4000 Mann mit Geschützen gestern Abend Montargis auf Paris passirt hätten.")

Die Melbungen aus Ferriores widersprechen bem entschieben. Auf Chateauneuf und Lorris\*\*) sind am 4. Die Hauptfrafte bes Feindes

<sup>\*)</sup> Diese Gerüchte waren so unglaubwürdig, baf fie beffer überhaupt nicht erwähnt worben waren. — \*\*) Beibe Angaben find unrichtig.

aurudaegangen, Die letten beute Morgen bei Lorris, Bimat frifd.\*) Bon Lorris haben fich bie Rolonnen getheilt, auf Bien, Gullp und Chateauneuf; \*\*) bie Gefangenen und Bewohner fprechen nur vom 18. Korps: Ein Rageroffizier, 5 Mann - 1 Rugpe, 1 Turto und Mobilgarben. - Chateauneuf wurde befett gefunden, 28 Mann Befangene vericbiebener Regimenter. Linien-Regimenter 84 und 38. 3 Lanciers. 3 Zuaven, 1 Turto, Marich = Regimenter 82 und 52. Ueberall viel Beriprenate gefeben. Combreur ift von Marichfolonnen mabriceinlich nicht paffirt. \*\*\*) Bon Nemours fehlen noch die Melbungen. +) Bur Reinigung bes Balbes von Orleans babe ich wenig thun konnen. Bourbati foll icon am 28. tommanbirt baben, ++) auf bem rechten Klügel bes 20.+++) gegen ben linken Klügel bes 10. Korps.+++) Berbe morgen bie Refognoszirungen über Ferrieres fortfeten."

Die Melbungen aus bem Bereiche bes 3. Rorps enthielten bie befannten Thatfachen.

Im Laufe bes Bormittags bes 7. Dezember ging auch Antwort bes General-Ctappeninipefteurs aus Tropes ein. Danach mar Rojann von seinen Truppen mit 2 Kompagnien besett; ferner waren 31/2 Ba= taillone, 1 Estabron, 1 Batterie vom 7. Rorps am 8. Dezember in ber Linie Raviores - Tonnerre au erwarten und eine Brigade bes Werberichen Rorps am 10. in Sombernon. Singugefügt mar: "Ueberall fleine Freischagrenschwärme, in Aurerre etwa 800 Franktireurs ftationirt. welche fleine Buge unternehmen; fonft feine ernftlichen Störungen gemelbet." Rachmittags traf ein zweites Telegramm von bort ein und befagte: "Aus Joigny lette Radrichten vom 4. Richts Reues burch vorgetriebene Batrouillen."

Um Abend bes 6. Dezember ftand bie Abtheilung v. Souwald Beiberfeitige in La Ferté St. Aubin, ebenda und nördlich davon war die 6. Kavalleries 6. Dezember Division eingetroffen. Die 18. Division hatte Orleans geräumt und

Ctellungen am abenbe.

<sup>\*)</sup> Das Bimat tonnte nicht vom 18. Korps bergerührt baben, bochftens von Cathelineau. - \*\*) Auch bas war unrichtig. - \*\*\*) Dies war gerabe ber Fall aemefen. - †) Sier ftand 1 Estabron Manen 8. - ††) Bar unrichtig. -†††) v. ber Goly ichreibt II, G. 291 irrthumlich . . . . "auf bem rechten Flügel bas 20. Korps, gegen ben linten Flügel bas 10. Korps" und fnupft baran bie Rote: "Sier findet eine Bermechfelung gwifden bem 18. und 20. Rorpe ftatt." Durch Einfügung eines Rommas und zweimalige Anwendung bes Atfusativs ift ein falfcher Sinn entftanben. Sartmann bat bie Stellung ber Armeeforps richtig angegeben.

in Olivet Quartier bezogen, Stab ebenbort; die 25. Division nebst der Brigade v. Colomb (der General war erkrankt zurückgeblieben) war, bei Elery und darüber hinaus, Stabsquartier Schlöß du Mardereau. Das 10. Korps hatte Orleans belegt, das 3. Korps behnte sich von Checy die St. Aignan des Gues aus. Die 22. Division, die 17. Division und das 1. bayerische Korps hatten ihre Quartiere vom Tage zuvor behalten. Zwei Brigaden der 2. Kavallerie-Division nebst der dayerischen Kürassier-Prigade befanden sich dei Saint Ay; de 4. Kavallerie-Division stand dei Epieds und Umgegend. Die Abstellung v. Windler dehnte sich von Cercottes die Loury aus; die 1. Kavallerie-Division hatte ihre Standpuntte vom Tage zuvor nicht verändert. Die Abstellung v. Kand gelangte nach Dancy. Obersommando, Armee-Abstheilung, sowie die Generalsommandos des 3., 9., 10. und 1. bayerische Korps waren in Orleans.

Bei den Franzosen erreichte das 18. Korps Gien und Autry, das 20. Korps Argent. Cathelineaus Freischaaren hatten sich auf das linke Loire-Ulfer gerettet. Das 15. Korps nebst Theilen des 16. und 17. befand sich mit der Masse in Salbris, eine Nachhut bei Nouan le Fuzelier. Tausende Flüchtlinge des 15., 16. und 17. Korps waren in Vierzon und darüber binaus.

General d'Aurelle war in Salbris.

Bom 16. Korps ordnete sich die Masse der 2. und 3. Division in Blois; dort war auch General Peytavin mit seiner Abtheilung eingetrossen. Die Freischaaren von Foudras waren in St. Laurent des Caux. Die Division Camó stand in dem Kaume Beaugency, Meung und Beaumont. Bei Clos Moussa war die Kavallerie-Division 17. Korps, dei Villorceau die 1. Division, dei Origny die 2. und dei Plessisses ließes des Jovision 17. Korps, dei Villorele die 3. Division 17. Korps, Die 1. Division 16. Korps stand bei Porges, die Kavallerie-Division 16. Korps bei Poissy. Bom 21. Korps war die Masse division Marchenoir bis St. Laurent des Bois gekommen; etwa zwei Divisionen standen bei Ecoman, Morée und Bendome.

Die Freischärler von Lipowsti bedten bie Ausgänge bes Balbes von Marchenoir, rechts ber Strafe Marchenoir—St. Laurent bes Bois. General Changy hatte sein Hauptquartier in Josnes.

## Orléans während des 5. und 6. Dezember 1870.

Orleans erinnerte am Bormittag des 5. Dezember in mancher Beziehung an Met unmittelbar nach der Kapitulation. Die Gegenfätze waren hier nur noch stärker. Bei schneidender Kälte schien die Sonne hell und klar. Zwischen Tausenden von Gesangenen, die aus den Häufern zum Borschein kamen, bewegte sich zusammengelausenes Gesindel, vielleicht maskirte Freischärter, Mobilgardisten, die nicht mehr entkommen waren, und Arbeiter, untermischt mit den bekannten Begelagerern, die überall die Armeen zu begleiten pflegen. Die Soldaten, ob einzeln oder in Trupps, hatten sich sämmtlich ihrer Wassen entledigt und hielten sich mit geringen Ausnahmen wenig würdig; vielsach begegnete man Betrunkenen.

Da die große Armee von Orleans aus verpstegt wurde, so war die Stadt Depotplat für ihre Bedürsnisse gewesen. Mehr als 3000 Armeewagen waren durch Orleans gekommen, und da die Straßenreinigung seit Bochen unterblieben war, so kann man sich eine Borstellung von dem Schmutz machen, der sich angesammelt hatte. Rings um die Stadt kohlten auf dem Mail und auf den Plätzen Feuer von frischem Holz und verbreiteten einen erstickenden Qualm.

Die Bewohner besorgten harte Maßnahmen und hielten sich versteckt. Von vielen Häusern wehte die Genser Flagge. Unisormen und Ausrustungsstücke aller Art lagen auf den Straßen und rührten zum Theil von Soldaten her, die die Unisorm mit bürgerlichen Kleidern vertauscht hatten, um der Gesangennahme zu entgehen. Das Standbild der Jungfrau von Orleans war noch mit vielen Immortellenkränzen bedeckt, die das Bolf im Glauben an die verheißene Besreiung erst vor wenigen Tagen am Sockel der Schutzbeiligen niedergelegt hatte. Infchriften auf Banbern und Schleifen zeigten, welch großen hoffnungen man fich hingegeben hatte.

Noch während das 9. Korps einrückte, zeigte ein Offizier des Oberkommandos der II. Armee dem Präfelten an, daß der Prinz-Feldmarschall binnen zwei Stunden sein Quartier in der Präsektur nehmen werde.

Der Präfelt Bereira begab sich barauf in seine Privatwohnung. Gegen Mittag stieg ber Pring in ber Brafeltur ab.

Der Erzbischof Dupanloup und der Präfekt Pereira erschienen verdächtig; jener wurde kriegsgefangen erklärt, doch schon nach zwei Tagen wieder freigegeben. Am 11. Dezember sollte auch Pereira in Ariegsgefangenschaft abgeführt werden. Da er aber krank und nicht transportsfähig war, so blieb er in seinem Hause bewacht. Er starb dort am 20. Januar 1871.

Beibe Masinahmen wären wohl besser unterblieben. Zwar sollen bie Berhandlungen, die Dupanloup nach der ersten Einnahme von Orleans mit dem Grasen Frankenberg\*) geführt hatte, einen üblen Eindruck hinterlassen haben, allein es lagen teine Beweise vor, daß der Erzbischof sich an Feindseligteiten betheiligt hatte. Dem Präsetten des Loiret aber konnte es nicht zur Last gelegt werden, daß er die Armee-leitung in seinem Berwaltungsbereich unterstützt hatte; dies war ihm wie jedem anderen Präsetten durch die Regierung der nationalen Bersteidigung voraeschrieben.

Mit Ausnahme einiger Gasthöfe und Cases waren auch sämmtliche Geschäftshäuser geschlossen. Aus Befehl des Kommandanten, Obersten Leuthaus, wurden sie noch am 5. Dezember geöffnet. Bon num ab nahm der Berkehr, soweit es der Arieg erlaubte, schnell wieder einen geregelten Charafter an. Der Geschäftssinn der Franzosen kam den Deutschen hierbei entgegen. Auch die Ordnung in den Straßen wußte der Kommandant bald wieder herzustellen.

Bon ben Deutschen eilte Zeber, der abkommen konnte, nach Orleans, hauptsächlich in der Absicht, die Bedürfnisse an Kleidung und Wäsche zu beden. Die Geschäfte dieser Art sowie die Gasthöse und Cases waren von früh bis spät stark besucht. Die Geschäftsleute erzielten glänzende Einnahmen.

<sup>\*)</sup> Fred Graf Frankenberg, Kriegstagebücher von 1866 und 1870/71, S. 217 ff. sowie Anhang S. 407 ff.

Den Sauptangiehungspunft ber Deutschen bilbeten bie Rathebrale und die beiden Denkmäler ber Jungfrau von Orleans. Die Gefangenen,\*) beren Bahl unaufhörlich wuchs, wurden ber befferen Bewachung halber in ber Rathebrale und auf bem Bahnhofe untergebracht. Sämmtliche Uniformen waren in bem Gotteshaus vertreten. In ben mächtigen Säulenhallen toblten Feuer, Die Die Rirche mit Qualm und Rauch anfüllten. Die Rirchenftuble batte man als Brennmaterial benutt. Bur Beluftigung ber bunten Menge fpielte ein Zuave auf ber Orgel frivole Mufitftude, die von Sunderten von Ruborern mit ausgelaffenem Sang. Bebarben und fogar Tangen begleitet wurden. Auf bem Altare, unmittelbar vor bem Allerheiligften, fagen betruntene Solbaten beim Rartenfviel. Der Aufboben war fo beschmutt, bag man fich fcheute, ihn gu betreten. Auch bie eigenen Landsleute waren von biefem Bilbe entfest. Allein die bemoraligirten Daffen mußten boch ernährt werben. Um bie Eingänge ber Rathebrale brangte fich baber eine gablreiche Menge aller Stände, namentlich Frauen, die ben hungernden Wefangenen mitleidig Nabrung verabreichten.

Unregelmäßigfeiten und Prügeleien ber Gefangenen unter fich nun bie Lebensmittel erichwerten bie Berpflegung. Der Oberft Leuthaus regelte baber bie Beföftigung ber Gefangenen burch bie Bewohner ber Stabt.

Beitungsnachrichten zufolge stand die Wiederherstellung des Deutschen Kaiserreiches in Aussicht. Den Krieg an der Loire hielt man angesichts der Spuren der völligen Auflösung der französischen Armee für beendet; Gründe genug, die durch die ersochtenen Siege bereits herrschende freudige Stimmung zu erhößen. Daß in den Novembertagen mit den süddeutschen Staaten in Bersailles verhandelt worden war, wurde erst jeht in weiteren Kreisen der Armee bekannt, und natürlich richteten sich den überstandenen Strapazen und Leiden die Hoffnungen und Blide der von patriotischem Geiste durchglischen Krieger mit doppelter Spannung dahin. Bielleicht ist niemals in unserer Armee so viel politist worden als während dieser Seiben Rusetage in Orleans, und doch wuste Niemand etwas Gewisses der Stand der Stand der Driga.

Radmittags am 5. Dezember hatte ber Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen von seinem Bevollmächtigten in Bersailles bie Mit-

<sup>\*)</sup> Unter biefen befanb fich auch ber öfterreichische Dberftlieutenant v. Robolitich, ber im Gefolge Bourbatis gewesen war. Er war im Schlaf überrafcht worben,

theilung erhalten, daß König Ludwig II. von Bayern am 4. Dezember namens ber beutiden Rurften bem Ronig Bilbelm bie Raiferfrone angetragen habe. Dag Deutschland als geeintes Raiferreich aus bem großen Rriege hervorgeben muffe, war von Anfang an bie Soffnung und ber Bunich bes beutich bentenben Bergogs gewefen. Der Erfte, ber ibm entgegentam, war ber Beneral v. b. Tann. Da ber Bergog feine beutschenationale Befinnung aus früherer Beit tannte, fo theilte er ihm feine nadricht mit. Ru feiner Ueberraschung antwortete ber Beneral v. b. Tann barauf mit feiner feinen Stimme: "Mein gnabigfter Berr find etwas fehr ichnell." Gelbftredend follte in ben Borten teine Digbilligung bes Schrittes Ronig Lubwigs liegen, vielmehr batte ber General v. b. Tann im Ginne, daß wegen bes bebeutenben Un= theils, ben bie bayerifche Urmee an ben Errungenschaften bes Rrieges genommen batte, Bavern auch barauf bedacht fein werbe, beftimmte Buniche geltend zu machen, ohne beshalb boch bas politifche Ginigungswert ju erichweren ober gar ju gefährben. Der General mag erwartet haben, König Ludwig merbe ben entideibenben Schritt nicht thun, ohne porber feine Meinung über einzelne Bunfte gu boren. Das war nun freilich, weil Beneral v. b. Tann ein Rommando führte, nicht gu erzielen gewesen. Der Bergog Georg II. forgte bafur, bag bie freudige Nadricht ichnell befannt wurde, und noch am Abend verbreitete fie fic in ben Reihen ber Armee und erzeugte eine Begeifterung, Die nur ber nachfühlen tann, ber fich in die Empfindungen und Leidenschaften bineingubenten vermag, die die bamalige Armee feit ber Rriegsertlarung Frankreichs erfüllte, und die trot aller Opfer und Leiben auch jett noch ungeschwächt waren. In ben Schlachten um Orleans hatten fich bie beutiden Stämme von Rorb und Gut bie Sand gereicht. Sier waren an diefem Tage alle Baue Deutschlands vertreten. Es war beshalb ein icones Spiel bes Beichids, bag bie bisberigen Anftrengungen an ber Loire mit biefer froben nadricht ausklangen. -

Aber die Anforderungen des Dienstes durften darunter nicht leiden. Zunächst galt es, die Hulfsquellen der Stadt unter geordnete Berwaltung zu stellen. Die Borräthe an Lebensmitteln, Wein ausgenommen, waren jedoch gering, nur größere Mengen an Mehl und Hafer sanden sich vor. Die mangelhaften Berbindungen der II. Armee verwiesen sie zunächst auf ihre Kolonnen, die im Laufe des 5. und am 6.

früh ihre Urmeeforps erreichten. Die Gifenbahn Orleans-Corbeil wurde daher fogleich in Betrieb gefett. Das Betriebsmaterial, bas noch von ber erften Ginnahme von Orleans herrührte, war mangelhaft und ungureichenb, leiftete aber trotbem aute Dienfte. Die Beftanbe murben mit Sulfe ber Gifenbahn und ber Borrathe ber Ginichliegungs= Armee von Baris, fowie burch Beitreibung ergangt. Die Berpflegung ber Armee konnte unter biefen Umftanden, abgeseben von fleinen Unregelmäkigfeiten, gefichert werben. Unbers ftanb es um Befleibung und Ausruftung. Geit bem Abmarich von Det waren Rachichube von ben Erfattruppen unterwegs, ohne ihren Bestimmungsort zu erreichen. Ratürlich fucte man nun bie Auffrischung ber Befleibung in ber gewerbreichen Stadt zu bewirfen. Orleans befag größere Beftanbe an Tuch und Leber, jowie mehrere leiftungsfähige Fabriten. Dieje galt es wieber in geregelten Betrieb zu feben. Die Truppen tommanbirten bagu ibre Schubmacher ab. und icon am 7. Dezember begann bie Berftellung neuen Schubwerfs, für bas namentlich bei ber 22. Divifion grofies Bedurfniß beftand. Dieje Divifion ftellte bagu einen Intenbanturbeamten, 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, jebe Rompagnie 1 Goubmacher, im Bangen, einschließlich eines Buschneibers, 44 Mann, bie wöchentlich wenigstens 200 Baar Stiefel liefern mußten. Diefe Organifation murbe ichnell weiter entwidelt und half wenigftens über bie bringenbften Bedurfniffe ber Infanterie binweg; allein es gelang nicht aus Orleans einen Depotplat ju machen, ber allen Unforberungen genügt batte und beffen die II. Armee boch fo febr beburfte.

Der Unterschied zwischen dem demoralisirten Gesangenen und den beutschen Truppen wurde auch von den Franzosen wohl bemerkt. Die Ansprücke an die Stadt waren groß gewesen, und neue Kasten, die in solchen Lagen unvermeidlich sind, mußten der Stadt ausserlegt werden. Aber es gereicht der deutschen Mannszucht zu hobem Lobe, daß keinertei willfürliche Ausschreitungen gegen Gut und Leben der Bewohner vorlamen. Man muß sich hierbei wohl vergegenwärtigen, des damals unter den Truppen die verschiedensten Gerückte über Grausamkeiten und Berletzungen des Kriegsbrauchs umgingen, die nach der ersten Käumung von Orleans durch General v. d. Tann an zurückgebliebenen Deutschen verübt sein sollten. Der Truppen hatte sich beshalb eine begreisliche Erbitterung bemächtigt, allein die Aussicht der

Borgesetten wußte trothem Ausschreitungen zu verhüten. Die Tagesbeschle aus jener Zeit dienen dassür als Beweis. Die Bororte der Stadt waren von den Bewohnern sast vollständig verlassen, die Hororte der Stadt waren von den Bewohnern sast vollständig verlassen, die Haufer verschlossen. Die Untertunft der Truppen wurde dadurch aufs Höchsterschlossen. Die Untertunft der Truppen wurde dadurch aufs Höchsterschlossen Bestalb hier einen Platz sinden: "Die Furcht des französsischen Bolses vor unseren siegreichen Truppen hat einen großen Theil der Einwohner veranlaßt, ihre Häuser zu verlassen, uns deshalb genöthigt, dieselben mit Gewalt zu össinen. Bei dieser Gelegenheit sind mehrsache Ausschreitungen zu Tage getreten, welche die Ehre des preußischen Soldaten beeinträchtigen. Ich sinde mich daher veranlaßt, heut, an dem denkvörzigen Tage der Einnahme von Orleans, in dieser Beziehung ein ernstes Wort an die Truppen der Division zu richten.

Die Allerhöchsten Ortes vielsach anerkannten glänzenden Thaten und Ersolge der Division werden noch gesteigert werden, wenn allen Truppen der Division nachgerühmt werden kann, daß sie jederzeit Ordnung und Disziplin bewahrt haben, und daß sie sich siderall nicht als absere Soldaten, sondern auch ebenjo sehr als brave und gesittete Männer erwiesen haben. Ich nieberzeugt, daß es nur dieser Mahnung an das Ehrgesihls meiner tapferen Division bedürfen wird, um allen Ungehörigkeiten in dieser Beziehung Einhalt zu thun."

Die Bewohner kehrten erst nach und nach in ihre verlassenen Wohnstätten zurück; die Truppen blieben deshalb vielsach auf Selbstbülse angewiesen. Ein gut geregelter innerer Dienst und sorgfältige Aufsicht der Borgesetzten beugten aber Ausschreitungen vor. Im Gangen wird auch ein leidenschaftsloser Gegner, der sich in die damalige Lage der Truppen zu versehen vermag, der deutschen Armee nicht das Zeugnis versagen, daß sie in der eroberten Stadt einen hohen Grad von Kriegszucht bethätigt hat. Da, wo es an dieser Aussicht aus Mangel an Offizieren sehlte, mögen Ausschreitungen vorgesommen sein, die dann aus Haß und Feindschaft übertrieben wurden. Das ist niemals zu vermeiden.

## VI.

## Charakteriffiken.

Im Laufe der Darstellung hat sich gezeigt, daß der Stab des Oberkommandos nicht glücklich zusammengesetzt war. Es dürste sich empfehlen, hier die Hauptpersonen kurz zu stizziren, weil ihre Charaktersanlagen die Erklärung für so manche Erscheinung geben.

Besondere Schwierigkeiten bietet die Charakteristik des Prinzen Friedrich Karl von Preußen. Der Nittmeister war anders als der General und der Feldherr wiederum anders als Beide.

Der Pring-Felb. marfchall.

Des Prinzen Jugend war freudlos; das verlieh seinem Charafter einen bitteren zug und machte sein Gemüth ernst und verschlossen. Frohsinn und heitere Regungen lagen dem Prinzen sern. Er war heftig und donnte sich, auch noch in reiserem Mannesalter, selbst über Aleinigteiten start erregen. Der Prinz besaß in seiner Jugend großen Ehrgeiz und hatte den ernsten Willen, sich zur Geltung zu bringen; sein Charafter neigte im Allgemeinen mehr dazu, Schranken zu durchbrechen als zu achten.

Infolge dieser Charaktereigenschaften, die nicht unbekannt blieben, machte sich der Prinz in seiner Jugend wenig Freunde. Den Werth der Freundschaft lernte er erst später recht würdigen.

Die geiftigen Fahigfeiten bes jungen Bringen waren mehr gur Geltung gefommen, hatte ihm nicht eine gewiffe Bebachtigkeit angehaftet.

Nach Allem, was wir vom Prinzen wissen, berechtigte er nicht gerade zu außergewöhnlichen Hoffnungen. Daß er trothem später eine so glänzende und verdienstwolle Thätigkeit entwickelt hat, macht uns den Prinzen um so sympathischer, als wir nun die Schwierigkeiten bewurtheilen können, mit denen er zu kämpfen hatte. Der Prinz war sich seiner Mängel wohl bewußt und arbeitete deshalb unaushörlich an ihrer

Befeitigung. Er erzog fich felbft, bevor er ber große Erzieher ber Armee wurde. Der hervorragenbste Jug seines Wesens war ausbauernber Fleiß; baburch füllte er auch die Lüden in ber allgemeinen wissenschaftlichen Bilbung aus, beren er sich bewußt wurde.

Die militärischen Neigungen des Prinzen wandten sich von frühester Jugend an leidenschaftlich der Kavallerie zu. Seine erste militärische That fällt in den Feldzug in Baden, in dem er an der Spitze der 9. Husaren eine Berwundung davontrug. Der Prinz hatte in diesem Feldzuge große Unternehmungslust gezeigt; später sehen wir ihn schon bedächtiger.

Die Ausbildung ber preußischen Armee ber fünfziger Jahre gefiel bem Bringen nicht. Gie war ibm ju parabemäßig, und fein Streben war, feit er Beneral geworben war, namentlich barauf gerichtet, ber friegemäßigen Ausbildung in jeder Begiehung Die Sauptaufmertfamteit zuzuwenden. Er war als Ravallerift ein begeisterter Anhänger v. Wrangels, als Infanterift trat er für die fogenannte v. Robriche Ausbildungsmethode ein, die fich aber in ben 50er Jahren feiner Bunft im Barbeforps erfreute. Reft begrundete tattifche Auffaffungen fich zu fichern, gelang bem Pringen freilich erft fpater, und biefer Mangel blieb benn auch bei den Rritifen ber taftischen liebungen nicht verborgen. Namentlich die Uebergangszeit, in ber ber Bring fich von ber alten Dethobe gwar losgefagt, aber boch über bas Beffere, mas an ihre Stelle gu feten mare, noch nicht mit fich felbft zum Abidluß gefommen mar, brachte ibm reichlich Berbruß und Enttäuschungen. Um ben späteren Taftifer und Feldmaricall vollgültig würdigen zu fonnen, dürfen biefe erften unficheren und unfteten Berjuche nicht übergangen werben. ließ ber Pring g. B. die Garnifon von Botsbam noch im Jahre 1857 in ihrer Gesammtheit in geschloffener Rendezvous = Formation mit ichlagenden Tambours, mit Trompetengeschmetter unter bem Schalle ber Dufit in Bormartsbewegung feten. Er nannte bies felbft Coup d'oeil bes Raifers Nikolaus I. von Rugland, in welchem Monarchen er damals noch ein militärisches Borbild erblidte. Der Bring manbte fich später ber Bieberbelebung ber Fribericianischen Lineartaftit auf bem Exergirplat zu, ließ aber auch diefe balb fallen und gelangte nach und nach zu ber Auffassung, bag bie Infanterietattit weber in gefchloffenen Rolonnen noch in geschloffenen Linien befteben fonne. Dan bat bamals

in diesen Experimenten wenig taktische Begabung erblickt, und mehrere später berühmt gewordene Männer, unter denen 3. B. der Feldmarschall v. Manteuffel genannt werden muß, sprachen sich in diesem Sinne aus. Andere erkannten in dem Suchen nach einer neuen Fechtweise der Insanterie, denn darauf kam schließlich doch Alles hinaus, bloß den Trieb des Brinzen, sich zu bethätigen.

Seine Ziele gingen damals aber schon weiter. Neuerer werden siets auf Widerstand stoßen. Der Prinz war ein Neuerer, er bachte nach, arkeitete und versuchte.

Für die Entwickelung der preußischen Armee lag in den Experimenten eines sudenden Geistes zugleich das Samenkorn, das später so reichen Segen zeitigen sollte. So, meine ich, müßte das Ringen und Streben des 27 jährigen Prinzen erklärt werden.

Der Prinz von Preußen erfannte zwar ben Eifer des Prinzen an, vermißte jedoch damals in seinen Joeen Alarheit und Beständigkeit. Man muß bei einem Charafter wie dem des Prinzen in Betracht ziehen, daß die sehlende Besriedigung mit dem Alten und das Suchen nach Reuem ihn in Unruhe und Erregung hielten. Der Prinz verlor sich hierbei, mangels Besserem, mitunter wohl auch in Anordnungen Meinlicher Art und griff nicht selten direkt in den Dienstbetried und die Beschlsbesgungisse seiner Unterzebenen ein. Wiewohl seine tattischen Ihren noch nicht abgestlärt waren, erward der Prinz sich doch sich er große förperliche Leistungsfähigteit, namentlich im Marschiten, Sicherheit im Schießen, begründet auf gründliche moralische Erziehung

bes Mannes als die Hauptgesichtspunkte der Ausbildung für ben Krieg betrachtete und in dem Sinne auch unaufhörlich wirkte. Er sprach es wiederholt aus, daß des großen Casar Worte immer wahr bleiben, wonach die Grundlage jeder friegerischen Tüchtigkeit des einzelnen Mannes in einem fraftigen und leistungsfähigen Körper berube.

Babrend ber Bring rege Thatigfeit auf bem tattifchen Bebiete entfaltete, beschäftigte er fich auch theoretisch mit Rriegsentwürfen. Besonderes Berftandniß brachte er ben Anforderungen entgegen, die an ein gutes Offigiertorps geftellt werben muffen. Der Bring ichrieb überhaupt gern und liebte es, feine Bebanten immer erft fcriftlich aufgufegen. Meines Wiffens ift bes Bringen Arbeit über ben Aufmarich ber preußischen Armee und ihr Operationsziel gelegentlich ber Neuenburger Frage gegen bie Schweig vom Jahre 1852 bie erfte, in ber er felbständiges Denten in einer operativen Angelegenheit befundete. Barallel bamit läuft eine bebergigenswerthe Arbeit über ben Feubalabel in ben preußischen Offigiertorps, bie man lefen muß, wenn man bes Bringen Bergensneigung und Liebe fur bie Urmee fennen und wurdigen lernen will. Mag nun namentlich gegen die erfte Arbeit Manches vorgebracht werben fonnen und mag fie auch von ben Offigieren, benen fie ber Bring gur Begutachtung einschidte, nicht gunftig, jum Theil fogar bart beurtheilt worben fein, fo beweift boch auch fie bas ernfte Streben bes Bringen. Sein militarifches Denten beichaftigte fich fortab vorwiegend mit ben wichtigften Zweigen ber Rriegstunft, mit ber Strategie, ber Tattit und der Binchologie der Armee. Wenn wir bei fo vielen Mannern ber Weschichte, theils infolge ihrer Charafteranlage, theils aus ber Erfenntniß, daß Einrichtungen fich überlebt haben, endlich baburch, daß fie mit bem Laufe ber Dinge unzufrieben find, eine Reit ber Unrube. der Unftetigfeit und felbft ber Unflarbeit beobachten, fobald ber Trieb, fich zu bethätigen, tein murbiges Biel findet, fo muß man billigerweise in jener Beit, wo Bieles jum Sturge reif war und namentlich bie Tattit nach neuen Bahnen fuchte, auch bem Bringen Brrthumer und Untlarbeiten nachseben, von benen bie Broften in ber Beschichte nicht frei geblieben find.

Die Bebeutung des Auftretens des Prinzen lag weniger darin, daß er sogleich im Streite der Meinungen das Richtige gefunden hätte, als darin, daß es ein Prinz war, der sich in alle großen militärischen Fragen mit Leibenschaft vertiefte. Er hatte nach seinen Universitätsjahren den Soldatenstand aus reiner Liebe ergriffen, und er gehörte zu den wenigen Prinzen, die ihn ganz als Lebensberuf aufsasten. Er wollte nur Soldat sein und auch als solcher leben. Dadurch wurde er ein General par metier!

Der Pring befag ein ausgezeichnetes Gebächtniß, fah scharf, las mit erstaunlicher Schnelligkeit bie Rarte, verlor fich hierbei aber leicht in örtliche Einzelheiten.

Rriegsgeschichte war sein Lieblingsgebiet. Er hatte barin hervorragende Kenntniffe, so baß seine Umgebung wohl beschlagen sein mußte, um ihm Rebe und Untwort fteben zu tonnen.

Da des Prinzen ganzes Leben Arbeit an sich selbst war, so suchter ben Umgang mit gebildeten Offizieren, die ihm bald unentbehrlich wurden. In seiner Umgebung befanden sich v. Blumenthal, v. Obernit, v. Stülpnagel, beide v. Boigts-Phet, v. Döring und Andere mehr. Mit einigen unter ihnen gestaltete sich das Berhältniß freundschaftlich. Auf biese Weise empfing er Anregungen. Jimmer war der Prinz aber dem Bertehr mit jungen Offizieren zugethan. Er suchte sie sich aus der Armee aus, namentlich die Ordonnanzossiziere.

Die Berfetung nach Stettin war fur ben Bringen von gunftigem Einfluß. hier fanden feine tattifchen Studien, veranlagt namentlich burch ben Rrieg von 1859 in Italien, ben er aufmertfam verfolgt hatte, ibre Fortsetung und einen gemiffen Abichluß. Dier mar es auch, mo er feine Bortrage über bie Fechtweise ber frangofischen Armee bielt, bie fpater im Drud ericbienen. Daß bie Beröffentlichung ohne fein Biffen und wider feinen Billen geschehen fei, ift nicht anzunehmen; benn ber Bring mußte boch ein lebhaftes Intereffe baran haben, bag feine Ibeen möglichft ichnell jum Allgemeingut ber Armee wurden. Gine beffere Empfehlung hatte aber biefen Bortragen nicht mit auf ben Beg gegeben werben fonnen als bie, baf ber Bring ibr Berfaffer war. Damals erfreute fich von der dienftlichen Umgebung ber bei Bionville gefallene General v. Doering ber besonderen Gunft bes Pringen. v. Doering war hervorragend begabt, von fturmischem Temperament; er war einer ber beften Kenner ber frangofischen Armee. Daß zwischen bem Bringen und v. Doering Deinungsaustaufch, wie der Bring ihn liebte, über die Fechtweise ber frangofischen Armee stattgefunden bat, daß ber Bring auch von

v. Döring mannigfache Anregung empfangen hat, halte ich für gewiß. Entschiebene Bebeutung gewannen biese tattischen Gesichtspunkte für die Armee badurch, daß der gesunde Menschenverstand sie wie eine Erlösung begrüßte und daß es der Prinz war, der sie entwickelt hatte.

Für einen Prinzen von 30 Jahren war sein Hervortreten in der damaligen Zeit nichts Gewöhnliches. Die ganze Armee wurde auf ihn aufmerksam, und indem sie sich nach Thaten sehnte, richtete sich ihre Hoffnung auf ihn. Es sollte nicht vergebens sein.

Jest lernte der Pring auch den Werth der Perfönlichteiten besser würdigen. Seine Freundschaften, die häusig gewechselt hatten, wurden beständig; er wurde ein Freund seiner Freunde. Es blieb ihm auch nicht unbekannt, daß ihm in weiten Areisen Bertrauen entgegengebracht wurde. Dadurch erhielt seine ganze Gemuthsrichtung ein wesentliches Korrestiv; er ging mit ganzem Herzen in seiner Thätigkeit für die Armee aus.

Die Bersetjung an die Spitze des 3. Armeekorps führte den Prinzen wieder nach Berlin, und seitdem ward der Prinz dei allen wichtigen militärischen Fragen zu Nathe gezogen. Das 3. Korps hatte über ein Jahrzehnt unter dem Besehle des Prinzen von Preußen gestanden, es war besonders gut außgebildet und von militärischem Geiste besett. Der Prinz konnte hier auf breiter Grundlage und einem wohl vorbereiteten Boden seine Jdeen praktisch erproben und wurde darin von vielen tüchtigen Männern verständnisvoss unterstützt.

Der Prinz hatte ein seines Gesühl für den militärischen Geist und er verabsäumte es nicht, darauf einzuwirken. Ein Beispiel veranschaulicht das besser als viele Worte. Im Jahre 1863 war der Oberst v. Blumenthal sein Stadschef. Der Bater des Obersten starb bekanntlich an den Bunden, die er bei der ruhmreichen Attack an der Spize der 2. Schwadron des 2. Dragoner-Regiments dei Dennewig erlitten hatte. Um den Sohn und die Truppen zu ehren, ließ der Prinz die genannte Schwadron im Barademarsch vor seinem Stadschef vorbeireiten. Dies ist ein Fall unter vielen.

Die taktische Tüchtigkeit, die das 3. Korps in brei Kriegen bethätigte, gilt im Wesentlichen als sein Werk. Allein gerade auf dem Gebiete der inneren taktischen Umwäszungen ist der Prinz sehr schief, sogar unrichtig beurtheilt worden. Gin kuhner Reitergeneral, den die Legende aus ihm

gemacht hat, ist ber Prinz nicht gewesen, und Niemand wußte das bessers als er selbst. Er hat daraus auch tein Hehl gemacht. Er war in Allem bedächtig und ein vorsichtiger Neiter. Aber er verlangte von der Kavallerie Leistungen, und das wirkte auf diese Wasse in hohem Grade anregend.

Der Prinz war seiner Natur nach vorwiegend Infanterist, ein vorzüglicher Schütze, zähe und ausbauernd, und die Infanterie von 1864 bis 1870 hätte ohne des Prinzen unentwegte Förderung niemals den hohen Grad friegsgemäßer Ausbildung erreicht. Das ist des Prinzen größtes Berdienst im Frieden.

Bwar hatte der Pring, vornehmlich angeregt durch den General Stuart, auch frühzeitig über die Berwendung der Kavallerie in großem Stile nachgedacht; allein zur Erfenntniß der richtigen Grundfäge ist er doch erst nach dem Kriege von 1870/71 gekommen. So z. B. ist der Pring, allerdings durch Borstellungen Anderer bestärft, der Urheber des Kavallerieforps im Jahre 1866 gewesen.

Ernste Naturen psiegen mit der zunehmenden Erfahrung und Erfenntniß der Dinge beschieden zu werden. Derart hat sich auch die Entwickelung des Prinzen vollzogen. Er war am beschiedeliten, als er auf der Söhe seiner Ersolge stand, als er sich in drei Kriegen als Jührer bethätigt hatte, ohne jemals geschlagen worden zu sein. Es hatte etwas Rührendes, wenn man den Feldherrn in den 70er Zahren über den General Stuart mit einer Berehrung sprechen hörte, als ob er selbst noch kein Gesecht geleitet, keine Schlacht gewonnen habe. "Was gabe ich darum, wenn ich mich mit Stuart messen könnte!" Das sind seine eigenen Worte.

Auch sein Berhaltniß zu bem Reitergeneral Schmidt ist in dieser Hinschlicht für den Prinzen bezeichnend. Die Ansichten Beider über die Berwendung der Kavallerie wichen bedeutend voneinander ab. Noch als die 6. Kavallerie-Division am 6. Dezember beim Uebergang über die Loire beim Prinzen vorbeimarschirte, würdigte der Prinz den General Schmidt teines Wortes, obwohl sein Austrag sehr schwierig und wichtig war. Als aber General Schmidt seine schönen Ersolge in der Sologne und in der Perche erzielt hatte, da war es der Prinz-Feldmartschall, der den ersten Schrift zur Beseitzung der bisherigen Misverständnisse that. Es war in Tours. Der Prinz gab dort den

anwesenden Offizieren bis zum Stabsoffizier ein Diner. Hierbei sprach er auf ben General Schmidt folgenden Toast:

"Wir stehen wahricheinlich am Schlusse eines langen und blutigen Krieges, doch ist es der Kavallerie der II. Armee nicht beschieden gewesen, alle Erwartungen zu ersüllen. Was sie leisten muß, haben wir jett ebenso gut erfannt, als das, was sie nicht leisten kann, und es wird nun unsere nächste Aufgabe sein, diese Lehren zu verwerthen.

Meine Herren! Wir haben hente den einzigen Kavasteriegeneral der II. Armee — vielseicht der gauzen Armee — unter uns. Es ist der fühne, ausdanernde und unteruehmende Gemeral Schmidt. Unsere Ansichten sind lange nebeneinander herzelausen, auch gegeneinander! Ich habe den General Schmidt weit unterschätzt (des Prinzen Stimme nahm einen weichen, milden Ton an). Ich habe über den stapfersten General der Armees an Seine Majestät den Kaiser berichtet, und ich frene mich, daß ich ihm im Allerhöchsten Anstrage den Pour le merite überreichen tann."

Der Prinz reichte hierbei dem General Schmidt die Hand. . . . . \*)
Als Feldherr erscheint der Prinz vorsichtig, während er in seiner Jugend waghalsig war. Diese Wandlung im Charafter ist jedoch nicht auffallend. Es wurde schon berührt, wie der fürmische Muth des Prinzen in Baden eine Absühlung erlitten hatte. Die Jugend vergist jedoch schnell; so war es anch beim Prinzen. Allein da tam ein anderes Geschehniß, das auf seine Feldherrnsaussahn von entscheidendem Einfluß gewesen ist, das Mißgeschit von Missunde. "Dieser Vorsall", so theilt ein genauer Kenner und Freund des Prinzen mit, "hat in der gauzen späteren Feldherrnthätigkeit nachgewirft und aus dem fühnen General einen vorsichtigen Feldherrn gemacht".

Der Prinz huldigte ber Auffassung, daß er zu einer Schlacht nie zu ftart sein könne, so daß seine Anordnungen wohl ben Eindruck zu großer Bedächtigkeit hinterließen. Diese Borsicht wuchs gewiffermaßen mit seinen Erfolgen.

Der Prinz besaß volltommene Fachfenutuiß von jeder Waffengattung und beurtheilte ihre Leiftungsfähigfeit und ihre Bedürfnisse richtig. Er nuuthete ihnen, wenn es sein nunfte, viel zu, jedoch nie mehr, als sie

<sup>\*)</sup> Aufzeichnung in Tours am 24. Jebruar 1871, nach den Angaben bes späteren Generals ber Infanterie v. Eranach und seitbem mehrsach geprüft.

leisten fonnten. Immer berücksichtigte er neben ben Leistungen bie Erhaltung ber Truppe; er würde niemals, wie man zu sagen pflegt, seine Armee tobt operirt haben. Das entsprach and seiner burchans richtigen Schätzung ber Zeit und bes Ranmes.

Bielleicht war es nicht immer gut, daß er zu tief in Einzelheiten eindrang und im Boraus tattijche Geschtspuntte durch seine Anordnungen erschöpfen wollte. Dadurch trat er auch in einen wenigstens sormalen Gegensat zu seiner Aufsassung von dem Spielraum und der Selbstichtigteit, die den Untersührern gelassen werden sollten und die gerade er in den Bordergrund seiner erziehenden Friedensthätigkeit gestellt hatte.

Der Prinz ware im Stande gewesen, ohne jeden Rath eine Armee zu führen, alle Dispositionen und Marschentwürse anzuordnen und würde hierbei seine Armee niemals durch Unversichtigkeit oder Mangel an Ueberlegung einer Gesahr ausgesetht haben. In dieser berechnenden Bedächtigkeit beruhte eigentlich seine Felderentedebeutung. Sie hatte die natürliche Kehrseite einer gewissen Vangjamkeit und konnte leicht bei der Obersührung den Eindruch erweden, als ob der Prinz sich zu schwerentschlichen Alles nuchten anwentlich beim Feldmarschall Grasen Moltke namentlich beim Einmarsch der I. Armee in Böhmen gebildet. Halles mußte überlegt, logisch und ruhig vorgetragen werden. Er ließ alsdann den einsachten Mann wie den höchsten General ohne Einwürse und Widerrede anssprechen, ertheilte aber in der Regel erst nach einigen Ueberreden eine Antwort.

Bei seiner großen Bebächtigteit hätte der Prinz im Kriege 1870/71 eines unternehmenden Stabschess bedurft. "Atademische Naturen" konnten aber an der Seite des Prinzen nur unheitvoll wirten, weil sie ihn durch ihre Einwendungen und Bedeuten noch bedächtiger machten, als er es schon war. Der Prinz war tein Feldberrngenie; dazu sehlten ihm der schnelle Blick, der rasche Entschluß und in gewissem Grahrung, und war ein glücklicher Feldberr. Auch so ertlärt sich seine Ertahrung, won Suise zu Stuse. Da er die Erfahrungen ernst verarbeitete und an erfannten Grundsätzen zähe seischlickt, so erlangte er selbst Sicherheit in der Leitung der Armee, und diese hatte immer das Gesühl, wenn

auch nicht fühn, so boch sicher geführt zu werden. Darauf beruhte wieder das große moralische Vertrauen, das der Soldat in den Prinzen setzte. Ein solches Imponderabile ist im Kriege von hohem Werthe.

Als ich bies zuerst im ersten Bande bes "Bolfstrieges" andeutete, erhob sich vielfach Bideripruch bagegen. Selbst ber Ariegshistorifer v. Lettow-Borbed gab bem im "Militär-Bochenblatt" Ausbruck.

hierauf ichrieb mir ein General, ber bem Prinzen besonbers nabe gestanden hatte, Folgendes:

"Wenn v. Lettow ben Prinzen Friedrich Karl einen fuhnen Feldherrn nennt, so ist das eine völlige Berkennung; er war vielmehr ein vorsichtiger Feldherr, der immer bestrebt war, den sichersten Weg zu gehen. Er ist nun auch ein sehr glücklicher Feldherr gewesen und höchst wahrscheinlich, weil er sich nicht ohne Noth auf Wagnisse einließ und immer danach strebte, zum Schlagen Alles zusammen zu haben."

Im lehten Feldzuge ritt er fast nur Schritt, ober er ging zu Fuß, selten ritt er Trad. Er beobachtete babei in der Regel eine sinnende Haltung, sein Geist war stets in Thätigseit, und er betrachtete alle Eigenthümslichsteiten des Geländes vom Standpunste seiner militärischen Ausnung. Wenn das Obersommando derart durch das seindliche Zand ritt, so konnte man glauben, es handele sich um eine Generalsstadsreise. Hierdurch aber wirtte der Prinz außerordentlich anregend, und durch seine guten friegsgeschichtlichen Kenntnisse auch fördernd.

Reben ber Bedächtigkeit neigte sein Charafter zu Bedenklichkeiten. Hatte er einen Entschluß gefaßt und dafür alle Maßnahmen getroffen, so erwog er möglichst alle Fälle, die hinterher seine Maßnahmen durchtreuzen konnten. Diese Charaftereigenschaft läßt sich am besten durch Ueberschäung des Gegners und eigene Unterschäung erklären.

Des Prinzen früher Tob war ein schmerzlicher Berlust für das Baterland. Er hinterließ eine große Zahl Schüler, allein der Ausfall seiner lebendigen Ersahrungen, sein Einfluß als Prinz in der Armee und seine Stellung neben dem Könige werden nicht ersetzt werden. Wenn man die militärische Entwickelung des Prinzen übersieht, so ist das Bild trotz mancher Unebenheiten und Eigenartigkeiten doch in hohem Grade sympathisch; denn Alles, was der Prinz geworden ist, ist er durch Selbstreteuntniß und unausschöftliche Arbeit geworden. Wer aber so wahr gegen sich selbsteriet, tonnte auch von seinen Berathern und

Freunden nur unbedingte Wahrheit fordern. Es ift ein schönes Zeugniß für den ausgereiften Charalter, daß der Prinz sich von allen äußeren Hulbigungen fernhielt und noch weniger im persönlichen Umgange für Schmeicheleien zuganglich war.

Er verlangte von dem Kreise der Männer, die er in sein Bertrauen zog, Offenheit und Wahrheit, bestimmte Ansichten und klare Begründung. Er war im Umgange, nachdem er die Jugendgärung überstanden hatte, schlicht, einsach und natürlich, in allen Genüssen debette in seinen Kreis und versolgte den Gang der Jahren auch Gelebrte in seinen Kreis und versolgte den Gang der Politis sowie die Entwicklung der allgemeinen Wissenschaften mit Ausmerksamteit. In seinen letzten Lebenssahren hatte er die Gewohnheiten eines Philosophen angenommen.

Wie wir ben Prinzen kennen gekernt haben, hätte es eines Generals stabschefs von starkem Willen, Neigung zur Kühnheit und Rücksichsischefs von frarkem Willen, Neigung zur Kühnheit und Rücksicher losigkeit in der Ausführung der Entschlässe bedurft, wenn die Sche zwischen Feldherrn und Stadschef glücklich sein sollte.

"Da unsere Armee auf dem monarchischen Prinzip sußt, so sind fürstltiche heerführer für uns eine Rothwendigkeit. Nur dadurch können wir jüngere heersührer schaffen. Dadurch gewinnt aber auch die Auswahl der Stadschefs große Bedeutung. Man nuß sie in ihren Besugnissen mächtig machen, und das werden sie zumeist auch bei Fürsten sein, wenn sie tücktig sind; beim Prinzen Friedrich Karl lag der Hauptselber mit in seinem Chef."

So lautet das Urtheil des Generals der Anfanterie v. Stofch, um das ich gebeten hatte. Die Bergangenheit des Generals v. Stiehle ließ 1870 nicht mehr erwarten, daß er obigen Anforderungen entsprechen werde.

Die Befehle und Anweisungen ber II. Armee an die ArmeeAbtheilung und die Armeeforps, die Berichte an das Große Hauptquartier sind sast durchweg in boktrinärem Ton gehalten; bei allem Gebankenreichthum ist jedoch niemals ein positiver Entschluß zu sinden. Die vielen Bertlausulrungen und Bedingungen heben den eigentlichen. Gebanken entweder aus, oder erweden doch den Eindruck, als ob es sich mehr um akademische Erörterungen als um den "stratezischen Imperativ des Krieges" handle. Daher ist Alles breit und lang, bisweisen sogar schwüsstig. Run ist aber dech nicht zu bezweiseln, daß der General

Meneral v. Stiehle. v. Stieble ein talentvoller Offizier mar, ber alle Gebiete ber Armeeführung übersah und beherrichte. Man erfennt jedoch biefes Talent in ben Anordnungen nicht wieder. Die Kraft des Willens tritt gegen die Doftrinen gurud, mahrend man in ber Birflichfeit bes Rrieges fteht, um die Rriegstunft mit bem Gabel in der Sauft zu bemonftriren. Bahrend ber Doftrinismus fich von Tag ju Tag fortichleppt, entgeht bie Gunft einer lage nach ber anderen, und niemals erzielte bie II. Armee bas, was Moltfe einen ftrategischen Gieg nannte. Der General v. Stieble verftand nicht im Ginne Moltfes zu bandeln. Dagu feblte ihm die Kraft ber Berantwortung, die Moltke immer bereit war auf fich zu nehmen, die flare lieberzengung und bie Rudfichtslofigfeit, im enticheibenden Mugenblid guzugreifen. Es giebt taum zwei Manner, an benen man beffer nachweisen fann, was ein großer Stratege ift, als Moltte und Stiehle, und in wie hobem Grade Die Strategie auf bem Bebiete bes Willens liegt. Stiehle war nur ein Methobift ber Moltkefchen Strategie, ibm mangelte bas Wichtigfte: Die Starte, Die Entichiedenheit bes Entidluffes.

Dberft v. herhberg.

Die nächstwichtige Perfonlichteit, ber Oberquartiermeifter Oberft v. Bertberg, war in einem jolden Oberfommando nicht am Plate. Er war ein in ben Befchäften erfahrener, fleifiger und ausbauernder Solbat, hatte aber für bas wichtigfte Bebiet ber Rriegsfunft, Die moralifden Brogen, tein Berftandnif. Er ging bier in ben Bureauarbeiten fast pollftändig auf. Ordnung in ben Weichaften ift, wie bei ber Armee-Abtheilung nachgewiesen wurde, ein wichtiges Erforderniß; allein ber Solbat barf im Felde niemals vergeffen, bag ihr nicht ber erfte Plat gutommt, fondern ber Blid für bas pulfirende Leben bie Sauptfache ift und bleibt. Der Oberft v. Bertberg entbehrte ber Frijde und Thatfraft. Wenn ber Stabschef nur bedentlich war, jo war Oberft v. Bertberg geradezu ein Schwarzieher und von großer Engbergigfeit. es ba noch einer Erläuterung, daß biefer Stab fo ungunftig wie möglich in Bezug auf ben Charafter bes Pring-Relbmarichalls gufammengefest war? So, wie ich bier ben Oberquartiermeifter ftiggirt babe, lautete bas Urtheil über ihn bereits im Jahre 1865, als er Generalftabsoffizier ber 5. Division war. Denjelben Ruf genog er bei Beneral v. Stülpnagel nach bem Feldzuge 1870/71 in Burttemberg, wo er die 51. Brigade fommanbirte.

Das Wesen des Oberquartiermeisters war dem Prinz-Feldmarschass längst beschwerlich geworden, und wenn er einmal eine Abneigung gegen Jemand in seiner Umgedung gesät hatte, dann konnten üble Folgen nicht ausbleiben. Im letzen Drittel des November war ein an sich kleiner Anlaß die Ursache eines heftigen Jornausbruchs des Prinz-Feldwarschasse. Der General v. Stiehle stellte sich hierbei auf die Seite des Oberquartiermeisters. Wenn auch der Prinz hochkerzig genug war, sein Unrecht wieder gut zu machen, so blieb seitdem doch eine Kluft bestehen, unter der die Einheit des Oberstommandos dis zum Schusse des Feldzuges gelitten hat. Oberst w. Herthoren wurde später abgelöst und durch Oberst Wright ersetzt. Die Stellung des Stadssches war sedoch auch fernerhin recht schwierig.

So war der Stab des Oberkommandos in seinen Hauptvertretern eher einer Gesellschaft militärischer Atademiter ähnlich als einem Stade von Soldaten. Bor lauter Bedeuften und Bedenklichkeiten, Erwägungen persönlicher Natur und Erörterungen, Abwägungen der Bor- und Nachstheile seder Maßregel gelangte man selten zu einem großen und rechtzeitigen Entschluß. Deshalb erheben sich sämmtliche Operationen der II. Armee gegen die Republit niemals über den Durchschnitt. Ihnen sehlt der eigentliche Inhalt der Strategie: die Klarheit, die Kühnheit, die Kraft und ein großes Ziel.

Drei Männer zeichnete ber Pring-Feldmarschall sichtlich aus; es waren ber Major Graf haeseler, der hauptmann v. Bulow und ber Premierlientenant v. d. Golg. Ein tüchtiges Clement im Stabe des Oberstommandos war der Major Schnid, doch seine frästige Natur tounte sich unter der Pedanterie des Obersten v. herzberg nicht entfalten.

Ich wende mich jetzt zu einigen anderen Personen und beginne mit den drei Artilleristen, v. Bülow, v. Boigts-Rhetz, v. Dresky, die alle aus demselben Truppentheil, der damaligen Gardeartillerie, hervorgegangen sind.

Alle brei waren frische Naturen und in der strengen, altpreußischen Schule groß geworden, der Pflichttreue über Alles ging; alle brei waren, obwohl grundverschieden an Temperament, Gewohnheiten und Neigungen, bochgebildete Mäuner, weitblickende Soldaten und von flarken Charafter.

General v. Bulow hatte sich von früh auf von jeder Einseitigkeit fern zu halten gewußt. Er war sehr belefen, hatte fich als junger Offizier mit den philosophischen Wiffenichaften beichäftigt, liebte die General v. Billow.

Litteratur, Die Beidichte und namentlich Die Rriegsgeschichte. Das Studium ber letteren führte ibn gur Erfenntnig bes Berthes ber Berfonlichfeit, und nichts jog ibn mehr an ale bie Gigenschaften eines großen Guhrers. In ber Jugendzeit waren es vorwiegend bie Thaten ber Rapoleonischen Artilleriften Senarmont, Drouet und natürlich Rapoleons felber gemefen, die die preußischen Artillerieoffigiere mit einer begreiflichen Begeifterung erfüllten. Un ihren Gigenschaften, ibrer Taftit baben fie fich auch thatfachlich genahrt. Die bamalige Barbeartillerie barf mit ihrem ftattlichen Rreife berühmter Manner bie Soule einer geiftigen Bewegung genannt werben, wie fie fein Truppentheil auch nur annähernd aufweisen tann. 3ch erinnere nur an Die Namen v. Deder, v. Beith, v. d. Burg, v. Belben = Sarnowski, v. Hahn, v. Colomier, v. Lewinsti, v. Scheliha, v. b. Planit u. f. w. Bute Dienstfenntniffe und tuchtiges Biffen hielt Beneral v. Bulow für etwas Selbstverftandliches, bas erft burch bauernde Selbstthätigfeit und Ueberbenten ber Erfahrungen Rugen bringen tonne. Gein Wirfen war baber auf die Erkenntnift ber Urfachen und bas Wefen ber Dinge gerichtet. Diefen ging er mit bem Feuer ber Bahrheit nach; er vertrat feine Auffaffung mannlich, muthig und bestimmt. Er erfannte an, daß eine fo tompligirte Baffe wie die Felbartillerie grundfätlicher Boridriften nicht entrathen fonne, glaubte aber boch, bag bei binreichenber Schiegausbildung und Beweglichfeit ber Batterie bas Beil ber Felbartillerie in der taftifchen Urtheilstraft und ber Starte bes Charafters ibres Bubrers liege. Und bas, was ber General als Bilbner im Frieden lehrte, bethätigte er im Gelbe als Suhrer. Wenn bie Artillerie des 3. Korps bei Bionville nicht fo bervorragende Gubrer gehabt batte, wie ben General v. Bulow und ben Oberften v. Dresto. fo würde bas 3. Korps trot ber Seelengroße bes Generals v. Alvensleben und ber Tapferkeit ber anderen Baffen nicht im Stande gewesen fein, Die Schlacht bis zum gludlichen Ende burchzutämpfen. Blaubte boch felbst General v. Alvensleben in ber 2. Nachmittagsftunde ben Beneral v. Bulow auf ein mögliches Burudgeben vorbereiten zu follen. Allein ber General v. Bulow fprach die Auversicht aus, baf die Artillerie fich ftart genug fühle, ihre Aufgabe gu lofen.

General v. Bulow war einsach und anspruchslos. Er hatte bas herz auf ber richtigen Stelle und bas treffende Wort auf ber Junge

und in der zeder. Als Borgesetter mißbrauchte er niemals seine geistige Ueberlegenheit und war jeder Borliebe für Menschen und Dinge unzugänglich; er gehörte zu den Männern, die durch die Schlichtheit, Gradheit und Natürlichteit ihres Wesens Bertrauen erwecken und durch ihr bloßes Borbild erzieherisch wirten. Der späteren Entwickelung unserer zeldartisserie kam seine tiese Kenntniß aller Einzelheiten der Wasse, ihrer taktischen Bedeutung und deshalb ihrer technischen Ansorderungen zu statten. Er wollte nie etwas von einer Hüsswasses hören. "Es liegt nur an uns, daß wir uns Geltung verschaffen", psiegte er zu sagen Aber der Spezialist seiner Wasse hatte immer den Blid auf den Zusammenhang der Dinge gerichtet und sich deshalb viel mit der Tattif und dem Zusammenwirken der Wassen beschäftigt. Er beherrichte jede Wasse vollständig, desaß eine richtige Aussasse vom Wesen des Rrieges und ausgezeichnete triegswissenschaftliche Kenntnisse.

General v. Bulow war, wie man zu sagen pflegt, zum Befehlen wie geboren. Er beobachtete genau, seinem scharfen Blick entging nichts; er versor niemals Gleichmuth und Ruhe. Seine Besehle waren kurz, klar, bestimmt, seine Haltung war gemessen. Er verstand es, seine Untergebenen zu sich hinauf zu ziehen, und wußte in allen Dingen Maß und Ziel zu halten. Seine Besehle und Kritisen versetzen nicht, sondern belehrten und regten an. Seine Ausdrucksweise bekundete den sernblickenden Geist; er sprach ruhig, besahl wenig. Benn es aber geschah, so geschah es im richtigen Zeitpunkt an richtiger Selle und mit großer Bestimmtheit. Unter einem solchen Borgesetzen war der Dienst eine Kreude und eine unaufhörliche Schule der Belehrung. Nur wenige Artilleristen haben die taktische Tüchtigkeit so in den Bordergrund aller ihrer Bestrebungen gestellt wie er. Und der General war ein großer Taktiser.

In den Truppentheilen, die er in selbständigen Stellungen geführt hat, im ehemaligen 7. Feldartillerie-Regiment und in der 3. Feldartillerie-Brigade wirft seine belebende, frische Thätigkeit noch nach. Bon ganz besonderem Berthe waren die Ersahrungen, die der General aus den Feldzügen mit nach Hause brachte, namentlich aus dem Kriege von 1870/71. Bon allen Artillericossizieren hatte keiner mit hellerem Blick die Ergebnisse dieses Feldzuges kritisch verwerthet als er, und er wußte aus denselben die Bedürsnisse für die Jukunst der Feldartillerie flar

und scharf zu entwickeln. Vieles von dem, was sich erst nach Jahrzehnten verwirklichte, hat v. Bülow schon turz nach dem Kriege von 1870/71 als nöthig bezeichnet und dies schriftlich niedergelegt. In gerechter Bürdigung dieser Verdienste gestaltete sich auch die serwere Laufsdahn des Generals glänzend. Als der aus der Kavallerie hervorzgegangene General v. Poddielsti zum Generalinspelteur ernannt wurde, trat ihm General v. Bülow als artisserstlicher Veirath zur Seite. Er war den großen Schwierigkeiten dieser Stellung durch die sesten Grundlage seines Wissens und durch den richtigen Tatt seines Ausstretens gewächsen. Nachdem General v. Poddielsti sich in das artisserissisches Gebiet eingeardeitet hatte, übernahm General v. Vilow die 2. Feldsartisserischeften, um nach Poddielstis Tode dessen dienstliche Erbschaft anzutreten.

In dieser nunmehr maßgebenden Stellung entfaltete er seine hervorragenden Eigenschaften nach allen Richtungen. Seine fritischen Bemerstungen, seine Waßnahmen, seine Beschle bekunden, daß er überall erkannte, wo der Debel zur Fortbildung der Truppe anzuseigen war. Neben einer allgemeinen Regelung des Ausbildungsdienstes galt seine Arbeit besonders der Festischung geeigneter Formen sür den Felddienst, der besteren Ausbildung der Pierde sür den Zug zur Erzielung möglichst großer Beweglichseit, der Ausbildung der Nichtlanoniere, sür welchen Zwed er eine neue Borschrift erließ, der Kriegsmäßigen Ausssührung timstlicher Beseitigungen, der Umgestaltung der Lebungen sür den Festungskrieg und nicht am wenigsten der Förderung der Schieß-ausbildung. Kährend seiner Dienststellung als Generalinspetteur erhielt die Feldartisser neue Schießregeln.

Auch der Zieldarstellung, besonders der Berbefferung der beweglichen Ziele, widmete er viel Ausmerssamteit. Er war bemüht, das
Schrapuelschießen in seldmäßig dranchbarer Beise zu vereinsachen, und
ließ nach dieser Richtung verschiedene Bersuche anstellen. Heute, nachdem
die Ziele, die General v. Bülow damals der Artillerie steate, ausnachmislos erreicht sind, macht sich nur der Jachmaun eine Borstellung von
der unermüdlichen Thätigteit diese Mannes. Vieles fann zudem, des
geheimen Charafters der Bülowichen Niederschristen wegen, nicht mit
angeführt werden; dassielbe bezieht sich auf v. Bülowiche Jedzugsberichte.
Konslitte mit dem Kriegsministerium sührten zu v. Bülows Nüctritt.

An den großen Fortschritten der Feldartillerie, namentlich hinsichtlich ihrer Organisation, ihrer Stelle in der Ordre de Bataille und ihrer Schlachtenthätigkeit, gebührt dem General v. Bulow ein hervorragendes Berdienst. Er war es auch, der bereits zu einer Zeit, als die Artillerie noch eine Sonderstellung als gesehrte Waffe einnahm, auf innige Berbindung mit den übrigen Waffen hinwirtte und sie aus den engen Anschaungen der damaligen Zeit herausssihrte. Er schätzte die Wissensichten boch, allein die Bezeichnung "gesehrte Waffe" machte ihn nervös.

Seiner Auffaffung von ber Aufgabe bes Gubrers getreu, bag biefer nur ohne Strupeln über feine Truppen verfügen tonne, wenn er volles Bertrauen in ihre Tuchtigfeit bege, legte er hoben Werth auf eine friegsgemäße Ausbildung, griff aber nicht in die Befugniffe ber Untergebenen ein, benen er möglichste Freiheit gewahrt wiffen wollte. Aller Bevormundung war er fein Leben lang, auch auf nichtmilitärischem Bebiete, feindlich. v. Bulows Ginflug brang, tropbem er glaubte, feine Rrafte hauptfachlich auf die Bilbung und Schulung ber Offigiere richten gu follen, bis auf ben einzelnen Mann ber Truppe burch. Dies war ein Beichen feiner ungewöhnlichen Berfonlichfeit. Er fannte ben einzelnen Mann, bas Pferd, bas Geichnit genau und wußte auf ben Weift ber Truppe richtig einguwirfen und ihn zu beurtheilen. Durch feine gleich= muthige Rube, feine Festigkeit im Entidlug und feine umfichtige Thatfraft, baburch, daß er selbst in schweren Krifen Besorgnissen unzugänglich war, war General v. Bulow ein vorbildlicher Bertreter ber gu feiner Beit noch jo vielfach unterschätten Offenfinfraft ber Relbartillerie. Er war ein großer Tattifer und Beld im Felde, ein vornehmer Charafter, imbengfam in feiner Billenstraft. Er nahm feine Aufgabe leicht, fittlicher Ernft burchbrang fein ganges Wefen; vermoge feiner grundlichen Renntniffe und feiner bervorragenden Gubrergaben vollzog fich Alles unter feiner Sand glatt und leicht. Dies ift immer ber Beweis ber Meifterschaft in ber Gubrung bes Inftruments. dauernde und tiefeindringende Beschäftigung mit den philosophischen Biffenschaften haben auf v. Bulows Befen großen Ginfing ansgeübt. Er war ein martanter Topne unter ben Charafteren feiner Beit und hat fich burch Offenbeit, Trene und tamerabichaftlichen Ginn Liebe und Achtung erworben, die ihm durch feine hohen Dienftstellungen allein niemals batten gufalten fonnen.

Dberft v. Boigte Rhen. Der Oberst v. Boigts-Mhet war ein Mann von lebhaftem Temperament, beweglich, unermüblich, gesprächig, sebergewandt, schlagfertig, ein glänzender Medner mit einer reichen Phantasie ausgerüstet und unter Umständen von äbendem Sarkasmus.

Sein Beift rubte nie. Er faßte Alles icharf auf, batte ein tiefes Berftanbniß für bie Bolitit und alle Zweige bes öffentlichen Lebens, arbeitete fich ichnell in die verschiebenften Gebiete ein, befaß eine große Belesenheit, wußte fie geschickt zu verwerthen und war ein vorzüglicher Befellicafter. Seine Bebanten batten bisweilen etwas Sprungartiges und wirften auf die Umgebung wie geiftiges Feuerwert, aber fie ermangelten boch nicht ber Logit, ber Ueberzeugung und ber Stetigfeit. v. Boigts-Rhet hat die verschiedenften Dienftftellungen mit großem Beidid befleibet und geborte 16 Nabre fast ohne Unterbrechung bem Beneralftabe an. Er war ein zuverläffiger Freund und ein ehrlicher Begner, mas noch mehr jagen will. Seine fraftvolle Berfonlichkeit erinnerte im Felbe an Gneisenau. Dit biefem hatte er auch fonft die Feuerseele und die Rraft ber Empfindung gemein. einer ber feltenen Manner, Die feine Rerven haben, Die por feiner Berantwortung gurudidreden, beren Stimmung weber wedielt noch In ben ichwieriaften Lagen fannte Oberft v. Boigts= Mls ein befannter General mahrend ber Rhet feine Bergagtheit. Schlacht von Beaune la Rolande ju ibm augerte, feine Nerven waren Diefem Feuer nicht mehr gewachsen, antwortete Dberft v. Boigts-Rhet: "Dann hatten Sie nicht Solbat werben follen; Solbatennerven muffen bas vertragen fonnen."

An Bielseitigkeit des Wissens überragte Oberst v. Boigts-Rhetz seine besten zeitgenössischen Kollegen. Er war einer der besten Kenner von Land und Leuten in Frankreich und beurtheilte das französische Bolt und die französische Armee tressend. Es ist möglich, daß an einzelnen Stellen die Stimmung bestand, Oberst v. Boigts-Rhetz seines au schnell im Entschließ, ohne hinreichend siell zu wägen, und lasse etwas zu schnellt und Kraft seines Geistes hinreißen. Das war aber nicht zutressend. Er liebte den Angriff, sein unsüberwindlicher Dang zur Initiative entsprang seinem Temperament und seiner lleberzeugung von der Phychologie des Krieges. Als rechte Soldatennatur zum Frohsinn geneigt, schalkaft und zu Scherzen aufgelegt, haßte er jede Pedanterie und verabscheute Unnatürlichseit und Ziererei.

Artillerift von Beruf, kannte Oberft v. Boigts-Metz seine Wasse durchaus und war in allen diesen Dienstzweigen sicher; namentlich verstand er schnell zu arbeiten, die wesentlichen Puntte flar hervorzuheben, und seine Meinung in angemessen, doch bestimmter Form geltend zu machen. Das, was bei einem Stabschef selbstwerständlich erscheint und sich im Felde doch nicht immer so zeigt, wie es im Frieden vorausgesetzt wird, besaß Oberst v. Boigts-Metz in hohem Grade: schnelle Orientirung, Scharsblid und frästigen Entschluß.

Hierfür ist besonders der gegen die Meinung des Oberkommandos ausgeführte Mosel-Uebergang am 15. August ein treffendes Beispiel. Oberst v. Boigts-Ahet hatte berechnet, daß die Franzosen, da sie noch am 14. August bei Colomben geichlagen hatten, am 15. August unmöglich auf dem linken Mosel-Ufer in Richtung Berdun entschlüpft sein konnten. Die Entsernungen, die Berfassung und Jahl der Straßen, namentlich die engen Gassen von Metz, die v. Boigts-Ahet genau kannte, sprachen dagegen. Er gewann den General v. Alvensleben für seine Auffassung; bieser hielt mit Energie daran sest und vollzog die That, durch die der Krieg seine bekannte Bendung nahm.

Oberst v. Boigts-Rhet war vor bem Kriege mehrere Jahre beim Bring-Feldmarschall Generalstabschef gewesen und hatte sich mit ihm im besten Einverständniß besunden. Als der Krieg ausbrach, überraschte es beshalb, daß v. Boigts-Rhet nicht als Stadschef zur II. Armee übertrat, und es läßt sich leicht benten, daß Oberst v. Boigts-Rhet selbst davon nicht angenehm berührt wurde. Da die Anordnungen der II. Armee zu manchen begründeten Ausstellungen Anlaß boten, jo tonnte schießt auch ein Gegensat in den Auffassungen des Oberkommandos und des Generalkommandos nicht ausbleiben.

Die Gründe, weshalb v. Boigts-Mhey nicht Stabschef der II. Armee wurde, näher zu untersuchen, hat fein Interesse. Daß es so tam, muß aber doch als ein Unglück betrachtet werden. Der Prinz-Feldmarschalt war durch und durch geschulter Jachmann und jeder Aufgade der Armeessührung gewachsen. Sein Stab war jedoch ungünstig zusammengestetz Feldberr und Stabschef ergänzten sich nicht in dem Maße, wie es der Ausschein soll. Die Charaftere paßten auch nicht zusammen. Einer von Beiden muß aber der Mann des stischen Entschusses sein. It der Zeldberr bedächtig, so wird man gut thun, ihm einen tühnen Stabs-

cin besonnener Stabschef von Rugen sein. Das sind Personeniragen, bie sich mriften wohl voraussehen laffen. Wie wir den Obersten v. Boigts-Rhetz tennen gelernt haben, wäre er für die Stelle als Stabs- chef beim Prinzen in hervorragender Beise geeignet gewesen.

Dem Armeeftabe fehlte es nicht an Kriegswiffern, wohl aber ermangelte der Stab eines Charafters von der Kühnheit und Thatfraft des Obersten v. Boigts-Ahee, eines Mannes, der vor feiner Berantwortung guruckbebte.

General v. Alvensleben und Oberst v. Boigts-Rhey ergänzten sich in glüctlicher Beise. Der General hegte eine hohe Meinung von seinem Chef, stand in danerndem und aufrichtigem Gedautenaustausch mit ihm, gab ihm nur die Allgemeinen Gesichtspunfte an, gewährte ihm aber im Uedrigen viel Seldständigkeit. Oberst v. Boigts-Rhey ordnete darauf alle Einzelheiten an und übernahm die Ansssührung. In statten kan ihm hierbei die große Bertrautheit mit den Bedürfnissen und Leistungen der Truppe. Und da sämmtliche Ofsiziere des Stabes zu ihm und bedingtes Bertrauen hatten, so konnte er im edelsten Sinne des Wortes der erste Berather seines großen Generals sein. Mit dem General v. Bülow und dem Obersten v. Dresty war Oberst v. Boigts-Rhey eng besteundet. Er drängte sich aber uiemals vor und ließ auch nicht sein Sudordinationsverhältnis außer Acht.

In feltenen Gallen fennt die Ernppe ben Stabschef naber; v. Boigts-Abet war bei den Truppen populär. Das fam gum Theil baber, baf er vericiedentlich im Gefecht felber eingriff; baupt= fächlich beruhte es aber barin, daß ber Oberft die Berpflegung feines Armeeforps felbft in die Sand genommen hatte und fie in befter Beije burdführte. Die Beididlichfeit im Leiten ber Rolonnen war erftannlich. Das 3. Korps war immer gut verpflegt, die Rolonnen trafen rechtzeitig ein und behinderten doch niemals die Armeebewegungen. Das ift auf langen Operationsmärichen nach einer Richtung nicht gerade ein Kunftftud. Wenn aber ein Korps fo ploglich und wiederholt feine Operations= richtung vollständig wechseln muß, wie bas 3. in ben Tagen von Orleans, bann fann man allein an ben Dlagnahmen für die Leitung ber Rolonnen Die Tuchtigfeit eines Stabschefs beurtheilen. Gin Umftand verbient besondere Beachtung, weil sich sonst fein zutreffendes Urtheil über die Gesechtsberichte bes Generalfonnnandos 3. Korps fällen läßt. Nach ber Schlacht von Bionville gebrauchte der Major v. Kretschman im Gesechtsbericht die Worte: "Mit großer Bravour genommen." Dies war weder dem General noch seinem Stadschef recht. Der Erstere bemerkte in seiner Freundlichfeit: "Wissen Gie, wir wollen uns nie selber soben; das wollen wir Anderen überlassen, die haben dann auch die Frende, daß sie den Anlaß zum Lobe entbeckt haben." Diesen Standpunkt hat das Generalsonmando siets festgebalten.

Oberft v. Boigts : Rhet hatte einen fehr richtigen Blid fur Die Forberungen bes Befechts, und Beneral v. Alvensleben ichatte biefe Eigenschaft besonders boch. Als der Oberft bei Bionville bem General v. Bredow ben Befehl zur Attache auf Die feindliche Artilleriestellung übermittelte, glaubte Beneral v. Bredow, bag ber Beitpunft bafür noch nicht gefommen fei und erwiderte: "Bie, ich foll die frifchen feindlichen Batterien attadiren, bevor fie von unferer Artillerie grundlich bearbeitet worden find?" "Gewiß", antwortete Oberft v. Boigts-Rhet, "gerade bas follen Sie. Wenn Sie es aber glanben nicht tonn gu tonnen, fo werbe ich die Attade führen." Hebrigens entsprach ber Berlauf biefer Attade nicht den Bunfchen bes Benerals v. Alvensleben und feines Stabschefs und hat fich auch wefentlich anders zugetragen, als es bisher bargeftellt worden ift. Beneral v Alvensleben munichte von der feind= lichen Artillerie befreit zu werden. Es ware beshalb erforderlich ge= wefen, daß der General v. Bredow feine Ravallerie möglichft lange in ber Sand behalten hatte; nur bann fonnte er ihrer Berr bleiben und feinen Auftrag erfüllen. Statt beffen gingen bie jechs Estabrons, ichon bald nachdem fie die Richtung auf die feinblichen Batterien genommen hatten, burd, und ftatt einer leitbaren Truppe braufte ein unleitbares Chaos in ben Beind hinein. Die Batterien wurden baber nur burchjagt. Die weitere Wirfung ber Attade war nicht unerheblich, biefe enbete aber bod ungludlich. Wenn ber General v. Brebow feine Estabrons in ber Band behalten hatte, jo murde ber Erfolg weit größer gewesen fein. Gine Ravallerie, die nicht im rechten Angenblid gefammelt werben tann, ift unter folden Umftanden führerlos und ichlieflich verloren.

Oberft v. Boigts-Rhet war bei fainmtlichen Truppenfuhrern beliebt und durfte fich beshalb and wohl einmal einen Scherz erlauben. Als am 10. Ramar 1871 Change genommen werden jollte, jagte er zu dem Obersten v. Wnlffen (52. Regiment): "Bulffen, das wäre eigentlich etwas für Sie, aber Sie beißen in der letzten Zeit nicht mehr recht an." Der tapfere Bulffen wurde blau im Gesicht; was dieser Helb mit den 52 ern leistete, brauche ich nicht zu sagen.

Oberst v. Boigts-Rhet ist nach dem Kriege in verschiedenen wichtigen Dienststellungen gewesen. Alls Ches des allgemeinen Kriegsbepartements lag ihm vielsach die Bertretung der Regierung im Reichstage ob. Hier kam ihm seine Rednergade wesentlich zu statten, aber
er verstand auch mit den politischen Parteien gut auszusommen, und
erfreute sich bei ihnen großer Beliebtheit. Er trat später als Generalinspetteur an die Spitze der Reldartisserie. Seit seiner Berabschiedung
lebt er als General der Artisserie in Naumburg a. S.

Dberft v. Drestn.

Einen wesentlich anderen Entwidelungsgang hat Oberft v. Dresty gehabt. Bie v. Bulow und Graf Balberfee war er aus bem Rabettenforps bervorgegangen; er trat mit einem verhältnifmäßig beideibenen Bilbungegrad in die Armee, allein er füllte burch unaufforliche Brivatftudien feine ludenhafte Bilbung berart aus, bag er fpaterbin gu ben bestunterrichteten Offizieren geborte, v. Dresto war von energischem Charafter; er war aber von Grund aus gutherzig, er befag foftlichen humor, fowie bervorragende Ergablergabe. Er war auch mufitalijch außerordentlich begabt und wußte burch die originelle Ginrichtung bes Mufitvereins bem gefelligen Leben in Berlin einen Sammelpuntt gu geben. Diefer Berein besteht bekanntlich noch. Oberft v. Dresty mar ein echter und rechter Truppenoffigier, ber immer im Frontdienft geftanden hatte und auch nichts fo fehr liebte als prattifche Thatigfeit und Umgang mit Meniden. Er hatte namentlich für bie Gigenarten ber Menschen ein fehr feines Gefühl, Die bemgemäß auch ber Bielpuntt feines toftlichen humors waren. Er ftubirte bie einzelnen Denfchen und fannte feine fammtlichen Untergebenen bis ins Berg. Er batte Borliebe für die Brandenburger und unter biefen wieder für die Berliner. Es beimelte ibn icon an, wenn er ben urwüchsigen Berliner Diglett borte. Aber biefer gutherzige und immer gum humor geneigte Mann hatte boch eine rechte Teuerseele. Ihn im Rriege in Thatigfeit ju feben, mar geradezu eine Freude. Bon feiner forperlichen Gewandtheit und Ausbauer noch als Oberft macht man fich taum eine Borftellung. v. Dresty fühlte fich im Gefecht in feinem Element; aber felbft in

Beiten hochgespannte Erregung behielten Ueberlegung und Rraft bes Berftandes die unbedingte Suhrung über bas Gefühlsleben. Go groß feine Schlagfertigfeit im alltäglichen Leben mar, fo erftaunlich mar feine Beiftesgegenwart in ber Wefahr und feine Erfindungstunft, alle Binderniffe zu überwinden ober zu umgeben. Er hatte zweifellos bas Bewuftfein von feiner Beliebtheit. Der einfache Golbat verehrte ihn leibenicaftlid, obwohl Oberft v. Dresto eine eiferne und rudfichtelofe Strenge nicht Scheute, wenn er fie fur angebracht hielt. Dberft v. Dresty hatte nicht die Schule bes Generalftabes burchgemacht, befaß aber etwas, bas viel werthvoller als alle anergogene Runft ift, nämlich von Natur aus ben rechten Inftinkt bes Suhrers, ber fich immer felbft gu helfen mußte, feine Beit mit langen Unfragen verlor, fondern felbständig feinen Beg ging. Diefe fur ben Krieg unichatbare Babe batte ibm bobes Bertrauen zugeführt. Unverzagt und unermudlich ging er bireft auf fein Biel los, wußte bierbei feine Untergebenen aufs Befte zu verwerthen und ftets bei dienstfreudiger Stimmung zu erhalten. Diese Subrerbegabung tann im Gelbe burch nichts erfett werben. Als rechter Artillerift, ftellte er bie Schieftunft und Manöprirfähigfeit als bas Riel alles Strebens bin. Er fab wie ein Falle und wußte ben Wetteifer im Schiegen vorzüglich ju beleben. Er verlor leiber in ben Schlachten von Bionville und Begune la Rolande bas Bebor, ichied als Generallieutenant aus ber Armee und lebt als General ber Artillerie in Berlin.

Oberst v. Dresty war sehr belesen und sedergewandt. Wie er alles Können hochschätze, so hatte er auch große Uchtung vor der Wisserschaft und förderte daher die wissenschaftliche Fortbildung aller Offiziere. Rur durch eigene Kraft und die Stärke seines Charafters hatte er sich emporgearbeitet. Sein heller Blid für die prastischen Seiten des Lebens, eine bemerkbare Beanlagung zur Kritit und sein früstiger, unentwegter Orang nach Wahrheit sind die Triebsedern seines Wirtens gewesen. Im Frieden geliebt und hochgeschätzt, war er im Kriege ein Held. Wie weit die Energie und herrschaft über sich selbst ging, das kann solgendes Beispiel lehren. Als die Schlacht von Spickeren begann, lag Oberst v. Oresty insolge eines schweren Gichtanfalles zu Bett und ließ sich, unfähig zu Pierbe zu steigen, in den Sattel heben. Er legte alsdann drei Meilen in schweiß gebadet an und hatte, wie er selbst serze, seitbem

seine Gicht so vollständig verschwitzt, daß er im weiteren Berlause bes Feldzuges nicht mehr darunter litt.

General v. Stülpnagel.

v. Stülpnagel hatte das Gymnasium in Königsberg besucht, trat aber schon 16 jährig in der Armee beim 3. Insanterie-Regiment ein. Aus seiner Hauptmannszeit verdient hervorgehoben zu werden, daß er sich 1848 mit seiner Kompagnie des versoren gegangenen Zeughauses in Berlin wieder bemächtigte. Er nahm darauf am badischen Feldzuge theil nnd gehörte längere Zeit dem Generalstade an. Hierher stammt seine Bekanntschaft mit dem Prinzen Friedrich Karl. v. Stülpnages war ein klarer Kops, besaß eine gute allgemeine Bildung und große Dienstenntniß, beherrschte die Generalstadsgeschäfte, war sehr thätig und jederzeit arbeitsfreudig, aber auch selbstbewußt. Anfänglich hielt er sich beim Prinzen Friedrich Karl in strengen dienstlichen Bahnen.

218 ber Bring ben Stabschef naber fennen gelernt batte, gewann er ibn lieb: ber Berfehr wurde freundlich und fogar vertraut und blieb Beide Manner murben Freunde. 3m Jahre 1861 murbe Stulp= nagel Regimentstommandeur, unterhielt aber mit bem Bringen einen Briefmechfel über bie verichiebenften bienftlichen Angelegenheiten, über militarifche Fragen und über Perfonen. Bu feinem Schmerz fonnte er am Feldzuge gegen Danemart 1864 nicht theilnehmen. Mus feinem bamaligen Briefmechfel mit bem Pringen erhellt, bag zwijden Beiben über bie operative Seite eines Krieges gegen Danemart vorber eingehender Meinungsaustaufd gepflogen worben war. Daburch war bas gegenseitige Bedürfniß nach bireftem geiftigen Berfehr noch ftarter geworben. Rach bem Rriege fragte baber ber Bring bei Stülpnagel an, ob er bei ihm wieber Chef bes Stabes werben wolle. v. Stülpnagel fagte gu. Das Berbaltnig zwifden Beiben war bas bentbar beite. Dem ift es auch gugufdreiben, bag Beneral v. Stülpnagel im Kriege 1866 Dberguartiermeifter beim Bringen wurde. Der dienftliche Schriftwechfel mahrend biefes Krieges rührt bis gegen Ende Juni faft ausschließlich nicht vom Beneralftabschef, Beneral v. Boigts-Rhet, fondern vom Beneral v. Stülpnagel ber. Beim Treffen von Blumenan leitete General v. Stülpnagel die Abgrengung ber preugischen Demartationslinie. Nach dem Kriege erhielt er den Befehl über die 44. Brigade in Caffel, und im Rabre 1867 auf Bermendung bes Bringen Friedrich Rarl Die 5. Division. Daburd trat er wieder ju biefem in ein birettes Dienftverhaltniß.

v. Stülpnagel war vollständig in die Grundsätze des Prinzen über Ausbildung und Führung der Truppen eingedrungen, und im Sinne dieses wahrte er auch die Selbständigkeit seiner Untergebenen. Wie sast alle böheren Generale, so glaubte auch er, daß der Krieg von 1870 verlustreich und langwierig werde. Er verurtheilte den leichtssinnigen Friedensbruch, war aber überzeugt, daß er zum glorreichen Ende geführt werde. Besondere Berdienste erward er sich als Besehlsbaber der 5. Division bei Bionville. Der General wurde hier durch eine Kontusion nicht unerheblich verletzt, blieb aber im Dienst. Erst nach der Bezwingung von Metz begad er sich zu einer Kur nach Biesbaden. Er sand jedoch teine Ruhe und reiste bald nach dem Kriegsschauplatz zurück; bereits bei Beaune sührte er wieder die 5. Division.

Beneral v. Moltte ichatte ben Beneral febr und batte ibn in feiner Dentidrift vom April 1868 als Stabschef ber II. Armee (Bring Friedrich Rarl) für einen Rrieg gegen Frantreich ins Muge gefaßt. Un biefer Stelle mare er mabriceinlich noch beffer am Blate gemefen, als an der Spite einer Division, obwohl er auch ein hervorragender Truppenführer mar. Geine Divifion hatte gu ihm Bertrauen, er felbft fühlte fich unter feinen Brandenburgern wohl. Ueber fich einen General von ber Bedeutung Alvenslebens, unter fich ben bei Bionville gefallenen General v. Doering, ber v. Stulpnagel an Beite bes Blide und Bielfeitigfeit überragte - bas maren zu viel Talente in jo engem Befehlsbereiche! General v. Doering ftarb ju fruh, als baß er in weiteren Rreifen feiner Bebeutung entsprechend hatte befannt werben fonnen. Un Charafter und Beift muß er ben bedeutenbften Männern feiner Beit jugegablt werben, General v. Stulpnagel mar ehrgeizig, gabe, zuverläffig, ichrat nicht vor Berantwortung gurud und neigte zu Gigenmächtigfeiten. Er machte mit eifersuchtigen Augen über bie Thaten feiner Division. Er hielt auf ftrenge Rriegszucht, verfah bie Beidhafte im Felde am liebsten felbft und führte mit Beidid und Umficht. Für feine Charafterftarte ift ber Entidluf, bei Bionville feine Stellung nuter allen Umftanden gu behaupten, nachdem bie 5. Divifion bereits jo Großes geleiftet hatte, ein icones Reugnif. Diefelbe Gigenicaft trat auch auf dem für das 3. Korps jo beschwerlichen Zuge gegen Le Mans zu Tage.

Am 19. Oftober 1871 erhielt General v. Stülpnagel das 13. Armeeforps, wurde aber jchon am 24. Dezember 1873 von der Stellung
entbunden, um die Gouverneurstelle in Berlin zu übernehmen. Aus
dieser schied er am 26. Oftober 1875 und starb am 11. August 1885.

General v. Stülpnagel hat sich im Frieden um die Führung und Ausbildung der Truppen für den Krieg große Berdienste erworben. Auf diesen Gebieten war er einer der besten Gehülsen des Prinzen Friedrich Karl. Dem gemeinjamen Wirten beider Männer verdankt die Armee viel, und man kann über die Entwickelung des Prinzen Friedrich Karl nicht urtheilen, ohne der Männer zu gedenken, die hierbei seine Bertrauten, Rathgeber und Mitarbeiter gewesen sind. Einer dieser war General v. Stülpnagel.

Bermuthlich hat ber General v. Stülpnagel von Allen, die dem Prinzen nahestanden, den lebhaftesten schriftlichen Gedankenaustausch mit ihm gepflogen. Dieser bestand auch im Kriege 1870/71 fort, was nicht unbekannt blieb.

General Echmibt.

Giner ber ausgezeichnetften Manner ber Urmee war ber General Schmidt. Schmidt hatte feine Laufbahn im 4. Ulanen-Regiment begonnen und fich icon fehr fruh bem besonderen Bebiet ber Taftif ber Ravallerie zugewandt. Schmidts Friedensthätigfeit murbe nach ben bamaligen Anfichten über die Reiterei ziemlich einstimmig in ber Armee verurtheilt. 3ch erinnere mich eines Ausspruchs aus bem Munbe eines hohen Generals bamaliger Zeit bes Ginnes, daß, wenn Schmidt jemals Ginfluß in der Armee auf die Kavallerie erlangen follte, es um bie preufifde Kavallerie geschehen fei. Schmidt hatte auch in feiner Friedensthätigfeit als Estadrondef und als Regimentsfommanbeur bis jum Rabre 1866 wenig Blud. Geine Gefabron prafentirte fich nicht icon und wurde bei verschiedenen Borftellungen getadelt. 218 Schmidt bas 4. Ruraffier-Regiment erhielt, erblidten feine Fachgenoffen barin einen letten Berind, ob es moglich fein werbe, ibn zu halten. Damals ftand Schmidt unter bem unmittelbaren Ginbrud ber Thaten bes Reiterführers Stuart, und er hatte die feste lleberzeugung, bag es nur einer gielbewußten Ausbildung und eines feften Billens bedurfe, um von ber preußischen Ravallerie gleiche Leiftungen forbern zu konnen.

Die bis dahin übliche Ausbildung hielt er aber für ben Krieg für verfehlt, und er begann die Leiftungen bebeutend zu fteigern. Hierbei

stieß er überall auf Wiberstand. Den glaubte man nicht, daß der Kavallerie noch eine große Rolle zusallen könne, unten beklagte man sich über übermäßige Forderungen. Man hörte ihn im Bereiche des 7. Armeekorps allgemein den "tollen" Schmidt nennen. Im Serbst 1865 verlautete, er würde verabschiedet, weil das 4. Kürassiser-Regiment nur noch aus Haub Knochen bestände und für jede Feldverwendung unbrauchdar iei. Die Missliedigkeit des Obersten bei den 4. Kürassisere beruhte freilich nicht allein auf seinen hohen dienstlichen Ansorderungen. Schmidt, der bürgerlicher Hertunft war, war herrisch, leicht reizdar, heftig, rücksichtslos und grob, und bald gab es im 4. Kürassiser-Regiment, jehr im Gegensat zu früher, nur noch einen Befehlston!

Der Rrieg von 1866 war für Schmidt eine Reit bitterer Enttäuschungen. Er fehrte aus ibm unglüdlich gurud; er hatte nirgends Belegenheit gefunden, fich ju bethätigen. Allein gerade bie augenschein= lichen Rebler und Diffariffe in ber Ravallerieverwendung bes Dain-Feldzuges boten Comibt neuen Stoff zum Rachbenten und beftärften ibn in ber Auffaffung, bag ber bamaligen preugifchen Ravallerie bas Sauptfächlichfte feble, Leiftungsfäbigfeit und Unternehmungsgeift. Schmidt erhielt im Berbft 1866 bas neugebildete 16. Sufaren-Regiment. hat es bis jum Rriege von 1870/71 in feinem Ginne gefdult und es war, wenn nicht bas friegstüchtigfte, fo boch eins ber friegstüchtigften Regimenter ber Urmee. Es hat mahrend bes wechselreichen Krieges unter ben ichwierigften Umftanben und in jeder Lage bem Ramen Schmidt Ehre gemacht. Beim Musbruch bes Krieges erhielt Schmidt eine Ravallerie-Brigabe und führte fpater lange Zeit die 6. Ravallerie-Divifion. Dierbei bethätigte er fich in biefem Rriege, nach bes Bring-Relbmarichalls Musipruch, als ber einzige Ravalleriegeneral im höheren Ginne. vereinigte in fich vollftanbige Renntnig ber Bermenbung biefer Baffe mit weitem Blid. Er war tief in bas Befen bes Rrieges und ben Busammenbang ber Operationen eingebrungen. Deshalb mar Schmidt auch ein wirflicher General. Aber feine Sauptbedeutung lag doch mehr auf bem Webiete bes Willens. Durch Unternehmungeluft, Bebergtheit, Alarbeit, unermudliche Ausbauer und Schnelligfeit im Entichluß murbe aus bem Beneral ein Ravallerieführer höheren Ranges. Wer ben Beneral Schmidt ju Pferde fab, namentlich im letten Theile des Rrieges 1870/71, als er an einer ichmerzenden Berwundung litt, und wer in dem

eleganten Sit zu Pferde eine nothwendige Eigenschaft eines Kavalleriegenerals erblidt, für den war General Schmidt nichts weniger als ein Joeal. Er war aber ein fühner Reiter. Er flürmte und jagte, während die Unterschenkel unaufhörlich gegen die Beichen anschlugen. Schritt reiten war ihm lästig, so frästig und unaushörlich arbeitete in ihm das Temperament. Doch dies ist der Göttersunte, bessen eine Kavallerie bedarf, die Großes leisten will.

Beneral Schmidt batte eine freudenleere Bergangenheit. 3mmer im Rampfe um bas, was er für richtig hielt, war er hart, aber auch fattelfest in feinem Sach geworben, und wenn er auch manchmal irrte, jo verdient feine antreibende fraftwolle Berfonlichfeit in ber neuen Entwidelung unferer Ravallerie unbeftritten bie erfte Stelle. Schmidt bejag gute miffenicaftliche Renntniffe, mar ein fleißiger Schriftsteller, allein er mar ein ichlechter Debatter in fommiffariichen Berathungen, nahm leicht eine andere Meinung übel, blieb nicht immer objeftiv und logisch in seinen Ausführungen und ericbien bisweilen eigenfinnig. Dieje Mangel, burch bie er felbft fein Birfen ichabigte, hingen mit feinem Temperament gusammen. Geine fraftige Stimme und heftigen Beberben icudterten fichtlich ein, feine Rrititen und Bemerfungen wirften oft verlegend. Obwohl Schmidts Charafter von Grund aus ebel und rein war, mußten feine Schroffbeiten ibm boch ben Berfehr erichweren. Im Born fannte er feine Grengen, und er beobachtete nicht immer die fluge Borficht, die für einen Dann in fo ichwieriger Stellung boppelt am Blate gewesen mare. Die Truppen fürchteten ibn im Relbe, felbft Offiziere wichen ibm aus. Bei ber beutigen Schulung ber Ravallerie, namentlich im Aufflarungebienft, wurden bie Schroffheiten bes Benerals meniger fuhlbar werben. Der General war aber feiner Beit weit voraus und ftellte Unforderungen in ber Beobachtungstunft und im Melbewefen, benen bie bamglige Ravallerie nur fo weit nachfommen fonnte, als Schmidt fie felbft unter ben Banben gehabt hatte. Die Offigiere, bie bem General Melbung gu erftatten hatten, waren barüber feineswegs immer erfreut. Denn an bie Melbung fnüpfte er in ber Regel manderlei Fragen. Er verlangte nicht nur Bericht, er forberte auf Grund bes Berichtes ein Urtheil, und er fonnte nicht begreifen, wie man etwas feben und beobachten fonne, ohne fich zugleich über bas Befehene eine Meinung zu bilben. Derart faßte er ben Aufflärungsbienst auf. Blieben seine Fragen unbeantwortet, so konnte ber General jähzornig werben. Man fürchtete ihn berart, baß man lieber Umwege machte, um ihm auszuweichen.\*)

Der General Schmibt vertrat ben Grundjag, daß Kavallerie sich überall jelbst helsen musse, und er hat dies auch durchgeführt, in der Sologne, in der Beauce, in der Berche. Eines Abends spät wurde ihm in den Tagen von Le Mans gemeldet, einige Estadrons seien in einem Dorfe übersallen und vertrieben worden. Der Besehlshaber bat um Unterstützung durch Infanterie. Es war stockounkel. General Schmidt ließ aber die Infanterie dis auf die Tambours (es waren 56er) zurück und begab sich mit diesen nach vorn. Die Begrüßung war nicht ichmeichelbast. Er ließ die Kavallerie soweit als thunlich absitzen, sormirte sie in eine Sturmkolonne und sagte: "Ihr habt Euch aus dem Dorfe heraussgagen lassen; Ihr meint, die Infanterie wäre dazu den Spür Euch wiederzunehmen. Das werdet Ihr aber selver besorgen." Der General nahm die Tambours neben sich und eroberte das Dorf mit der abgeeissenen Kavallerie zurück.

Der General besaß eine unvergleichliche Arbeitsfrast; Ermüdung bes Körpers ober geistige Abspannung waren ihm am Ende bes aufreibenden Auftstärungsdienstes dieses Boltstrieges gänzlich unbekannt. Man nannte scherzweise am Schlusse bes Krieges den General Schmidt unter den drei Offiziere der 11. Armee, die den Friedensschluß herzlich bedauerten. Kein Unglück hätte die frastvolle Perjönlichkeit niederzudrücken vermocht.

General Schmidt war von großem Wahrheitsdrang und lleberszeugungstreue erfüllt und ging mit stets gleicher Psichttreue ganz im föniglichen Dienst auf. Er hatte aber auch ein ausgezeichnetes Gedächtniß für ersahrene Kräntungen. Sein früher Tod auf einer Besichtigungsreise war sur die Armee und das Vaterland ein schmerzelicher Verlust.

<sup>\*)</sup> Eines Tages begleitete ich meinen Kommandeur auf einem weiten Nitt von Toure nach Le Mans. Unterwegs begegnete um Niemand, die große Straße war wie ausgestorben. Auf den Nebenwegen sahen wir aber Husaren. Das fiel meinem Kommandeur auf, und er fragte daßer, weshalb Niemand auf der Huggestraße sei. Der Patrouillenführer antwortete: "Auf der Hauptstraße ist es nicht geheuer, da sallen wir dem General Schmidt in die Hande, und vor dem haben sie Alle Mankt."

General Graf Stolberg.

Neben dem General Schmidt sei hier nur noch General Graf Stolberg unter den Kommandeuren der Kavallerie-Divisionen erwähnt. Graf Stolberg war keine himmelftürmende Natur, aber ein General von Urtheil, Wachsamkeit, guter Ueberlegung und treffender Kombinationsgabe. Er liebte seine Waffe, hatte ein richtiges Urtheil über ihre Leifungshößeleit auf diesem Kriegsschauplat und leistete im Aufstärungsbienst nabezu ebenso Vorzügliches wie der General Schmidt. Ginige seiner Meldungen, die das Kriegsarchiv des Generalstabs bewahrt, sind bervorragend.

General Graf Stolberg ift vielfach als General unterschätzt und als Menich schief beurtheilt worben. Inwiesern hierzu die Meinung des Pring-Feldmarschalls über ihn beigetragen haben mag, bleibe ununtersucht, jedenfalls bat sie sein Ansiehen bei seinen Zeitgenossen geschädigt. Der Pring-Feldmarschall war augenscheinlich etwas gegen den Grafen Stolberg eingenommen; er wollte ihn nicht unter seinem Besehl haben. Die bekannte nachtheilige Auswechselung der 2. mit der 6. Kavallerie-Division ist mit darauf zurückzusühren. Dem Grasen Stolberg war bas durchaus nicht unbekannt.

Graf Stolberg bachte von fich als Beneral zu gering, begte eine nicht immer begründete Achtung por den Kenntniffen und dem Urtbeil ber fogenannten Spezialiften und mar zu menig Befehlshaber. Urfache berubte in feinem beideibenen Charafter. Er feste von Jebem voraus, daß er aus Reigung und aus Lopalität für feinen Ronig nach beften Rraften biene und wirte, wie es bei ibm thatfachlich ber Fall war, ohne eigennütige Biele und ohne fich von perfonlichen Intereffen leiten und beeinfluffen gu laffen. Go mar nun aber die Belt nicht burdweg, in ber er lebte und wirfte. Gin Dann von biefer Befinnung fann ein vortrefflicher Golbat fein, und bies mar Graf Stolbera; er tann ein tuchtiger Rubrer fein, bies war er ebenfalls; aber er wird felten ober nie ein fraftiger Befehlshaber fein. Graf Stolberg murbe es ichwer, einen Tabel auszusprechen. That er es, jo flang es beinabe wie eine Entschuldigung. Golde Naturen werben baufig als carafter= fdwad und geiftig unbedeutend ericheinen. Aber Graf Stolberg batte großen physischen und moralischen Duth, bejaß febr gute Kenntniffe, verfügte febr zwedmäßig, leitete verftandig und ruhig und wußte im richtigen Augenblid einen Entichluß zu faffen. Er ware fähig gemefen, ein Rorps im Rriege zu führen.

Graf Stolberg bethätigte fpater an ber Spite bes 7. Urmeeforps in ber leibenschaftlich burch ben Rulturfampf erregten Proving großen Tatt und lovale Gefinnung. Dies muß ibm boch angerechnet werben; es ift aber nicht ober nur wenig bekannt geworben.

Graf Stolberg hatte 1866 befanntlich ben Schut von Dberichlefien verieben: nach dem Kriege von 1870 befehligte er bas 7. Armeeforps, bis die Beiterungen, die feine Rommandoführung 1866 erzeugt hatte. abgetragen waren.

In Diefer Zeit tonnte ich unter ben verschiedenften Berhaltniffen feinen Charafter ftubiren. Er war ein ichlichter Mann von ebler Befinnung und ichien mir feinen perfonlichen Chrgeig gu befiten. 3m bienftlichen und privaten Berfehr war er immer gleich wohlwollend. Er ergablte gern und gut und entbehrte nicht einer gewiffen Schalfhaftigfeit. Gein ungefünfteltes Befen, ber Ton feiner Sprache gogen an, und er fah es gern, wenn man aus fich herausging.

Dir flingen feine Manoverfritifen noch in den Ohren; fie befundeten ein richtiges Urtheil und waren belehrend. Der Beneral fprach auch gut und fliegend. Namentlich bie Manover 1872 am Rieberrhein boten in biefer Begiehung Belegenheit zu Bergleichen zwischen ibm, bem Großbergog Friedrich Frang II. von Medlenburg und bem General v. Obernit.

Graf Stolberg war im Kriege 1870/71 eine frifche Berfonlichfeit und forperlich ben Anftrengungen und Aufgaben eines Ravallerie-Divisions= kommanbeurs gewachsen. Seine Division hat auch viel geleistet. Der Dienft in feinem Stabe war gut geregelt, und ber Beneral "flebte" nicht an feiner Truppe. In feinem Generalftabsoffizier befaß er einen portrefflichen Beirath. Der 4. Dezember ift einer ber iconften Chrentage ber preußischen Ravallerie in biefem Rriege.

Es mogen nun noch Charafterifiggen breier Stabsoffigiere folgen, und zwar bes Oberftlieutenants v. Caprivi, bes Majors v. Bronfart und bes Oberftlieutenants Grafen Balberjee. Alle brei ftanben bamals im Alter von 30 bis 40 Jahren, Oberftlieutenant v. Caprivi war ber älteite.

Oberftlieutenant v. Caprivi war aus ber Infanterie hervorgegangen; Dberftlieutenant er befaß eine abgefchloffene Gymnafialbilbung, als er in die Armee trat. Geine hauptfachlichften Charaftereigenschaften find Wohlwollen,

Milbthatigfeit, ftrenges Pflichtgefühl, Gerechtigfeitsfinn, Burudhaltung und Rabigfeit. Es giebt faum einen Mann, ber fpater jo wie er im Borbergrunde bes öffentlichen Lebens geftanden und gleiche Burudhaltung gezeigt bat. Mir find aus bem Rriege 1870/71 mehrere Falle befanut, daß er felbst feinen Freunden gegenüber im Felbe in allen bienstlichen Dingen bie ftrengfte Berichwiegenheit beobachtet bat, bis bie Beit ber Befehlsgabe ba mar. v. Caprivi hielt ftreng auf Formen; er mußte fich vorzüglich zu beberrichen, war immer freundlich, höflich und verbindlich. Er kannte feine Rudficht auf feine Berjon, war unermudlich thatia und opferte fich völlig feinen Dienstpflichten. Er war frei von Borurtheilen und borte rubig die Meinungen Anderer, ging auf Gin= wante ein, tonnte jete Meinung vertragen und nahm es nicht übel, wenn man auf ber eigenen Unficht beharrte. v. Caprivi ichatte nichts bober als Zuverläffigfeit, Bleiß und Umficht in ber Erledigung ber Beichafte, und barin ging er mit feinem Beifpiel voran. Dbwohl er gut und fliegend fprach, mar er fein Freund bes Redens. Er mußte fich ichnell in frembe Bebiete einzugrbeiten. Bu ftatten famen ibm bierbei feine bobe allgemeine wiffenicaftliche Bilbung, ein eiferner Fleiß und große Beduld.

Caprivi war ichon als Stabschef eine ausgereifte, in sich abgesichlossene Persönlichkeit, abgemessen, überlegt und vorsichtig im dienstelichen und privaten Berkehr und Umgang. In die Eigenheiten seines kommandirenden Generals sand er sich schnell. Dieser war bekanntlich immer zur Kritik geneigt, immer gesprächig, geistreich, wisig, sarkastisch.

Caprivi war eine nüchtern angelegte Natur, doch besaß er ein frästiges Selbstbewußtsein. General v. Bolgts-Rhet pslegte mit Caprivi die zu ergreisenden Maßnahmen nur im Allgemeinen zu besprechen, überließ ihm im Uebrigen ihre Ausarbeitung dis ins Einzelne. Es gab wohl kein Bürean, das im Kriege so gut organisirt und verwaltet war als das des 80. Korps. Allerdings hatte Caprivi in dem Hauptsmann v. Lesprivi hat sämmtliche Operationen des 10. Korps selbständig aussegearbeitet und ihre Ausssührung überwacht. Da er sich in seiner Thätigkeit durchaus sicher sühlte, so machte er seinem tommandirenden General nur von wichtigen Dingen Meldung und hielt alle Nebenjachen von ihm mit Borbedacht fern. Dies ist auch in späteren Stellungen

fein Grundsatz gewesen. Die beiben Manner begegneten fich überbies in ihrer Gelbstlosigfeit, Einfacheit und Schlichtheit. Gie hatten für eigene Interessen ichlechterbings teinen Ginn.

Caprivi galt mehr als Organijator und methodijch geschulter Generalstabsoffizier benn als Führer im weiteren Sinne des Bortes. Er organisirte die Verpstegung des 10. Korps selbständig, frei von büreaufratischem Zuge, der damals der Jutendantur anhaftete. Allerdings hatte er sich damit schon im Frieden befaßt.

Man hat später vielsach behauptet, Caprivi sei nur "groß im Kleinen" gewesen! Das ist unrichtig. Er bildete sich durch gründliches Nachbenken eine Ansicht und hielt an ihr mit Zähigkeit sest. Er war unnachgiebig in den Grundsähen und hatte als Organisator anch große Gesichtspunkte.

Caprivi mochte Manchem talt ericheinen; er war es aber durchaus nicht. Wer Gelegenheit hatte, mit ihm zu verfehren, lernte seine Herzensgüte schägen. Er konnte auch in freien Stunden und im vertrauten Kreise frisch von der Seele weg plaudern und ein unterhaltender Gesellschafter sein. Caprivi war stets bereit, Gegensätz zu mildern und auszugleichen, und verabscheute jede Parteilichkeit und Parteiungen. Man konnte ihm mit voller Anfrichtigkeit Alles anvertrauen und gewiß sein, in ihm stets einen wohlmeinenden Rathgeber zu finden.

Auf der Lauterfeit seines Charafters beruht wohl die große Liebe, die Caprivi sich in allen Dienststellungen erworben hat, und die namentlich dem Stadschef 1870/71 entgegengebracht wurde. Caprivi war nicht ohne Ehrzeig, und er unterschätzte auch nicht die Bedeutung der Macht; diese hätte er sich in keiner Dienststellung entwinden lassen. Gigenthümlich ist seine Berschlosseheit über die Ereignisse, an denen er im Felde betheiligt war. Seine persönlichen Berbienste am 16. August und 28. November sind hervorragend.

Ueber den 28. November ist Näheres II, S. 173—177 gejagt worden. Um 16. August rettete das 10. Korps das 3. vor Bernichtung. Caprivi glaubte am 15. August abends nicht an die Richtigkett der Boraussetzungen, von denen der Besehl des Oberkommandos der II. Armee sür den 16. August ausgegangen war. Er beurtheilte die seindliche Lage anders und richtig. Dies war der Grund, daß er von seinem General die Erlaubniß einer perjönlichen Ersundung in Richtung Mars

la Tour erbat und erhielt und bag ber Befehl an bas 10. Rorps für ben 16. August mehr ben eigenen Ansichten als benen bes Oberkommanbos Rechnung trug. Bare bas nicht geicheben, fo batte bas 10. Rorps am 16. Auguft nicht die befannte wichtige Rolle fpielen fonnen. Dierburd bethätigte bas Generalfommanbo einen boben Grab von Gelbftthatigfeit und Berantwortung. Caprivi brach felbit icon gwei Stunden vor bem Abmarich ber Truppen von Thiaucourt in Richtung Mars la Tour auf. Sowohl feine Dagnahmen bis jum Gintreffen bes tommanbirenden Generals auf bem Schlachtfelbe, joweit fie bie Berangiebung fammtlicher Theile bes 10. Rorps bezwedten, als auch bie recht= zeitige Benachrichtigung bes tommanbirenben Generals, ber fich auf St. Silaire porbegeben batte, über ben Stand ber Dinge auf bem Schlachtfelbe find muftergultig. Babrent ber Schlacht griff Caprivi perfonlich wiederholt und mit großem Erfolge ein. Man bat bem 10. Rorps ben Borwurf gemacht, bag es, ftatt erft in fich aufzumarichiren und bann einheitlich zu banbeln, zersplittert worben fei. Run mar es aber gerabe Caprivi, ber bas Erfte beabfichtigte und auf bem Schlachtfelbe vertrat. Die bringenben Gefuche um Unterftugung bes 3. Korps innerhab feiner eigenen Rampflinie veranlaßten jedoch biefer Auffassung entgegen zu banbeln. v. Caprivi fab ein, bag baburch bas Gingreifen bes 10. Rorps als Ganges ichwer geschädigt werbe, allein er brachte bie Opfer, Die Die Berfaffung bes 3. Korps erbeischte, jum allgemeinen Beften. Auch bag ber Rudzug ber 38. Brigate in ber bereits vom General v. Schwartfoppen befohlenen Richtung auf Thiaucourt verhindert wurde, ift Caprivis rechtzeitigem und perfonlichem Gingreifen zu verbanten. Trottem Caprivi fich fomit große Berbienfte auf bem Schlachfelbe er= worben hat, ift er niemals hervorgetreten, fo febr bagu infolge mehrfacher Beröffentlichungen Beranlaffung gewesen mare. Als Berfaffer ibn einft barum bat, feine Burudbaltung aufzugeben, antwortete er, er fonne barauf auf Grund ber Aften und Thatsachen in voller Rube verzichten. Dehr möchte er nicht geben: "Ich habe", fo fuhr er fort, "niemals an meine bescheibene Thatigkeit gedacht; ich habe es aber als meine Bflicht erachtet, meinen fommandirenden General feiner ungerechten Beurtheilung auszuseten, und beshalb babe ich alle Notigen, die auf augenicheinlichen Minverständniffen berubten, vernichten laffen."

llebrigens ift ein Beiprach, beffen Beuge ber Berfaffer in Tours mar. für Caprivi bezeichnend. Als ihn bort beim Baffenftillftand ein hober Offigier gu ben gludlichen Erfolgen bes Rorps begludmunichte, antwortete Caprivi: "Das 10. Korps hat fein Blud gehabt. Es bat allerdings am 16. August bas 3. Korps vor einer ichweren Riederlage bewahrt; es hat am 24. November die buntele und bebrudende Kriegs= lage geflärt; es hat am 28. November eine glangende Bertheibigungs= folacht geliefert; es hat bie Schlacht von le Dans enticbieben. Aber jum Blud eines Rorps in einem jo langen Kriege rechne ich, bag es handgreifliche Erfolge aufweifen fann, benn bas gablt in ber Beichichte. Wir haben aber nur einige Beichute erobert und wenige Befangene gemacht. In ber Bufunft gelten faft allein Biffern und Rablen. Das 10. Rorps mußte fich wiederholt für Andere opfern, und die Andern haben bavon ben Ruhm. Wir haben viel Blut vergoffen, einen ftrategifchen Sieg, wie ich ihn gewünscht, hat bas 10. Korps nicht gehabt." Dies ift auch bezeichnend für Caprivis Auffaffung von ber Strategie.

Caprivi war lange im Generalstabe, wurde dann Direktor des allgemeinen Kriegsbepartements, später Chef des Reichs-Marine-Amtes, kommandirender General des 10. Korps und schließlich Reichstanzler. Er hat sich als Offizier nicht aktiv an der Politik betheiligt; er versfolgte sedoch die politischen Begebenheiten mit Ausmertsamkeit und war ein fleißiger Zeitungsleser, dies namentlich im Felde. Niemals hat er sich berufen geglandt, der Nachfolger des Fürsten Bismarck zu werden; sein Ehrgeiz ging in seinem militärischen Beruse auf. Er hat auch nicht nach der Nachfolgerschaft Woltes gestrebt; im Gegentheil sind zahlrich keußerungen des Sinnes von ihm aus früherer Zeit bekannt, daß Keichstanzler auß. Dies sprach er dem Vernahltimmung war, daß Beide unersetzlich seien. Dies sprach er dem Versahltimmung war, daß Beide unersetzlich seien. Dies sprach er dem Versahltimmung war, daß Beide unersetzlich seien. Dies sprach er dem Versahlter gegensüber noch als Reichstanzler auß.

Der Major v. Bronfart hatte seine Erziehung im Kabettenkorps Major Bronsert genossen, die Kriegsafabemie besucht und war später in den Generalstab v. Schellenborft. gekommen. Nur wenige Menschen mag es geben, die sich der sortsschreitenden Entwickelung so anzupassen gewußt haben wie er und sür Fragen des öffentlichen Lebens ein so großes Berständniß gezeigt haben. Er war außerordentlich beweglich, temperamentvoll, ideenreich und geistig hochbeanlagt, energisch und selbständig. Major v. Bronsart war auf-

richtig und mittheilfam; er tonnte auch nur mit ahnlich gearteten Naturen auf bie Dauer austommen; er befaß einen toftlichen Sumor. Er war ein portrefflicher Ramerad und ein wohlwollender Borgefetter. Ber fein Bertrauen gewonnen batte, bem ichentte er es rudhaltlos. Er zeigte eine febr große Belefenbeit, fprach fliegend, traf babei ben Rern ber Cache und bilbete fich ichnell über Meniden und Dinge ein Urtheil. Er hatte besonders Berftandniß fur Gigenarten bes Menichen. Der Grundton feines Befens maren ein warmes, empfängliches Gemuth und ein ftart ausgeprägter Gerechtigfeitsfinn. Bas er für mahr und recht erfannt hatte, blieb für ihn unantaftbar, und er icheute niemals gurud, feine mabre Meinung zu äußern. Er mar feinem tommandirenden General an Renntniffen und an Weite bes Blides überlegen; allein tropbem war bas Berhaltniß gwifden beiben gut. General v. Manftein war bas Borbild bes folbatifchen Muthes und einer beroifchen Aufopferungs= fähigfeit. Diefe beiben Gigenschaften erfüllten ben Beneralftabschef mit Begeifterung und Liebe für ben greifen General.

v. Bronsart hatte stahlharte Nerven. Er war schnell von Entschluß und arbeitete gründlich. Er war ein ausgeprägter, muthiger Charafter, an einem einmal gesaßten Entschluß hielt er zähe fest. Er hatte ein offenes Auge sür das praftische Leben; jeder Ziererei, Pedanterie, büreaufratischen Hörmlickeit und Einseitigkeit war er abhold. Er war von den Pflichten seines Standes durch und durch erfüllt. Nach dem Kriege von 1870/71 war er Chef des Generalstades der Armeeinspetion des Prinzen Albrecht von Preußen, später kommandirte er das 10. Armeetorps und schied zum großen Leidweisen der Armee wegen Kränklichkeit seiner Gattin aus dem Dieust.

Seine Ernennung jum Kriegsminister erzeugte in der Armee allgemeine Frende. v. Bronfart war mit Leib und Seele Soldat, einer der besten Keuner der Armee. Besonders hoch stellte er die idealen Seiten des Lebens. Die Wärme und Krast seiner Empfindungen übertrug sich auf seine Umgebung. Trot oder vielmehr wegen seines tiesen Gemüthslebens war v. Bronsart das, was man einen objektiv denkenden Menschen mennt. "Wie mertwürdig ist es doch, daß, wenn die Leute verschiedener Meinung sind, sie sich auch gleich böse sind. "v. Bronsart sprach das aber nicht bloß aus, er lebte auch danach, trots einer gewissen Reizbarkeit, die bei bestimmten Oingen hervortreten konnte. Aber er kannte keine Nachsucht und fonnte vergeben und vergessen.

v. Bronfart war ein geiftreicher Befellichafter, ichlagfertiger Debatter und flarer Bolitifer. Dant ber Gigenschaften feines Charafters und Geiftes murbe v. Broniart ein bervorragender Gubrer im Rriege gewefen fein.

Dberftlientenant Graf Balberfee ift gleichfalls aus bem Rabettenhaufe Oberftlieutenant hervorgegangen. Er begann feine Laufbahn in ber Barbe-Artillerie, be- Walberier. fucte fobann bie Kriegsatabemie und wurde 1866 Abjutant bes 10. Korps. Der genigle v. Boigts-Mhet mar es, ber Balberjees außergewöhnliche Tüchtigfeit und Urtheilsfraft zuerft voll würdigte und ihn warm empfahl. In ihm erblidte ber große Mann eine mit ber feinigen in manchen Begiehungen gleich geartete Perfonlichkeit. Das Berhaltniß zwijchen Beiben war, obwohl fie weit im Lebensalter auseinander waren, bas bentbar iconfte und ift auch ftets fo geblieben. Der Beneral v. Boigts: Rhet batte feine Freude an dem beiteren, natürlichen, wohlunter= richteten, formficheren, icharfblidenben und unternehmenben Offigier und zeichnete ihn fichtlich aus. Graf Balberfee verehrte ben General, por beffen umfaffenden Renntniffen er nach feinen eigenen Worten einen heiligen Refpett hatte, und fur ben Beiterfeit ein Bedürfniß war. Bom Grafen Balderfee ftammt die 3bee ber heutigen Beneralftabereifen; Diefer theilte fie bem General v. Boigts-Rhet mit, ber ibn mit ber Unlage betraute. Die Ginrichtung fand ben Beifall bes Generals und hat fich feitbem nur noch wenig zu entwideln vermocht; fie war eben gleich als ein gefunder Bedante richtig ins praftifche Leben eingeführt worden. Bie befannt, politifirte General v. Boigts-Rhet viel über innere und außere Angelegenheiten; für Runft und Biffenichaften batte er eine bobe Berehrung. In bem Berfehr mit biefem außergewöhn= lichen Manne bat Graf Balberfee wohl bie beften und mannigfaltiaften Anreaungen empfangen.

Graf Walberfee war ein febr tenntnifreicher Mann, fprachfundig und völferfundig. Er hatte große Wefichtspunfte: Rebendinge und Engbergigkeit waren ihm unsympathisch. Er hatte eiserne Nerven, befaß einen feften, widerstandsfähigen Rorper und ftarte Billenstraft. Sprace und Schrift war er einfach und flar, ein Teind aller Phantaftereien. Er bilbete fich leicht ein gutreffendes Urtheil und erfaßte ichnell bas Wejen ber Dinge; er war thatfraftig, von ichnellem Entichluß und befaß großen Bagemuth, ber von Bedenflichfeiten frei war.

Bon Hannover tam Graf Walderjee als Militärattache nach Paris. Wie treffend er dort in furzer Zeit die Kaijerliche Armee beurtheilen lernte, bezeugt sein berühmter Bericht an den König vom Zuli 1870. Dieser wurde den höheren Kommandos im Umdruck zugestellt, um daraus Anhaltspunkte sür die Taktif zu gewinnen. Im Kriege 1870/71 verjah Graf Walderse dis nis letzte Orittel des November als Flügeladputant Dienst beim Könige. Darauf trat er seine bekannte Mission zum Prinzseldmarschall Friedrich Karl an, die er mit bestem Ersolge ersüllte. Der König hatte den Grasen Waldersee vielsach hinsichtlich der Operationen ins Vertrauen gezogen; darin lag eine ganz besondere Werthsfährung.

Die Berichte des Grasen Waldersee aus der Zeit seiner Mission lassen bereits seine hervorragenden Gigenschaften erkennen, die vom König und dem General Grasen Moltte sogleich und erst in späterer Zeit in weiteren Areisen gewürdigt worden sind. Jene Berichte wurden zunächst die Beranlassung, daß Gras Waldersee Ende Dezember 1870 zum Stadschef des Großherzogs von Wecklendurg ernannt wurde; sie haben später auch den General Grasen Moltke mitbestimmt, Gras Waldersee als seinen Nachsolger zu empfehlen.

Nach dem Kriege führte Graf Walberjee die 13. Ulanen, wurde sodann vom Kaijer dem Prinzen Albrecht von Preußen (10. Korps) als Stadschef zugetheilt, später Oberquartiermeister, Nachfolger Woltses und jchließlich tommandirender General des 9. Korps.

Jum Grafen Moltfe stand Graf Balbersee schon früh in vertrauten Beziehungen. Bon allen Ofsizieren, die damals als Oberquartiermeister hätten in Frage sommen können, hielt Graf Moltke den Grasen Balbersee für den geeignetsten. Graf Balbersee war besonders darauf bedacht, daß die Generalstadsofsiziere in lebendigem Zusammenhange mit dem Dienst bei den Truppen blieben.

Graf Walberfee tennt die Baffengattungen und die Taftit von Grund aus, ist in allen Generalstadsgeschäften sicher, übersieht schnell die Gigenthümlichteiten des Geländes und ist infolge seiner Ariegsersahrungen und außergewöhnlichen Führereigenschaften ein Lehrmeister der Armee. Seine Kritiken über Hoch und Niedrig sind sachlich, aneregend, belehrend und verletzen nicht; Rücksichten auf die Person nimmt er nicht.

Raberes über biefe brei Manner jest zu fagen, verbieten bie Berhältniffe.

Bir wenden uns nun gu einem Fürften, ber gwar teine Führer: Dergon Georg II. ftelle befleibet, burch fein Berhalten jedoch ein jo ichones Borbild ge= Deiningen. geben hat, daß er nicht unerwähnt bleiben barf, gum Bergog Beorg II. von Sachjen-Meiningen.

Der Bergog ftand beim Ausbruch bes Krieges 1870 in ber Mitte ber 40er Sabre. Er batte früher in Breufen im Barbe-Ruraffier= Regiment und im 1. Garde-Regiment Dienft gethan und 1849 mit bem meiningischen Kontingent als Major in Schleswig am Rriege theilgenommen. Spater führte er zweimal eine preußische Brigabe, gulett im 8. Armeeforps unter General v. Bonin bei ben Manovern von 1861.

· Seine Bemühungen um eine Rommandoftelle im Kriege 1870/71 blieben ohne Erfolg. Aber unthätig wollte er in diefer Beit am wenigften bleiben. Go gog er benn mit in ben Rrieg und nahm feinen alteften Cohn mit. Bahrend ber Erbpring Bernhard von Meiningen fich bem Großvater Bringen Albrecht von Preugen anichlog, wollte Herzog Georg II. bas Schidfal feiner Landesföhne theilen. Das war ein ungewöhnlicher Entichluß. Die Meininger bienten vorwiegend im 32. Regiment, bas gur 22, Divifion geborte. Dabin begab fich ber Bergog Georg II. Man braucht nur geringe Renntniffe vom Rriege zu befiten, um zu erfennen, bag im Rahmen einer folden Kommandoeinheit wenig Raum fur Rudfichten auf einen regierenben Lanbesfürften ift; ber Bergog munichte fie auch ausbrudlich nicht, fonbern wollte fich, soweit die Umftande es erlaubten, nütlich machen. 3m großen hauptquartier mar bafur feine Belegenheit.

Der Bergog hatte von fruh auf ben Werth bes Lebens in ber Arbeit erfaunt und bulbigte ber Meinung, ein rechter Dann muffe fich in allen Lagen gu helfen miffen. Er war Deifter in allen Leibesübungen und gegen jebe Bitterung abgebartet.

Co begleitete er benn bas 32. Regiment wie ein Truppenoffigier, jeber Mann ber 22. Divifion fannte ibn,

Es hat nicht an Belegenheiten gefehlt, wo ber Bergog fich perfonlich bethätigen tounte. Gine folde wurde Geite 279/280 bereits erwähnt. Er war es ferner, ber ber württembergifden Brigade Starfloff bei Borth,

Doenig, Der Boltofrieg an ber Loire 1870. VI.

als ihr Führer über die einzuhaltende Richtung schwankte und sich deshalb an ihn wandte, den Rath ertheilte, auf Froschweiler zu marschiren. Ihm verdankt Chartres, daß es nicht das Schickald von Chateaubun sand; er versah den General v. Wittich am 2. Dezember mit zustreffenden Meldungen über den Rückzug der Division Maurandy, was dem General den Entschluß zum Abmarich auf Poupry erleichterte. An v. Wittichs Seite hat er an den Schlachten und Gesechten der 22. Division kleilgenommen.

Seit dem Kriege widmete der Herzog sich treu den Pflichten des Landesfürsten. Er fragt nicht nach Religion und Hertunft; er beurtheilt die Menschen lediglich nach dem, was sie sind, nach ihren Handlungen, und achtet besonders die, die sich aus eigener Kraft emporgearbeitet haben. Er versteht es, Talente zu erkennen, heranzuziehen, und fördert sie. Seine Mäßigkeit, Bescheidenheit und Milde erinnern an unsere besten vaterländischen Borbilder. Seine Lebensweise gleicht der eines Privatmannes. Alles ist darin einfach, wohlgeregelt und ohne hössische Steisseit. Sein hoher Sinn, sein tieses Gemüth und seiner Geschund sprechen aus den Stätten, die er sich selbst bereitet hat, sein ebler Charafter und seine Weltweisheit aus seinen Entschlässen und Sandlungen.

Die Geschichte wird ben Namen bes herzogs stets mit Berehrung nennen; er gehört zu ben thpischen Figuren bes Jahrhunderts.

Während des Drudes dieses Bandes ftarb auf feiner Villa bei Lyon der hier mehrsach erwähnte General Bourbati. Die Rolle, die er geipielt hat, rechtsertigt es, wenn hier auch seiner turz gedacht wird.

Bourbati war ber Sohn eines Obersten griechischer herfunft und ftand 1870 im 55. Lebensjahre. Er hatte die Schule von St. Cyr bessincht und eine glänzende militärische Laufvahn zurückgelegt. Er war Ordonnanzossizier Ludwig Philipps gewesen und später Abjutant Napoleons III. Nach 15 Dienstjahren wurde er Oberst des 1. Zuavenstegiunents. Die Truppen vergötterten ihn seit den Tagen von der Alma und Sebastopol. Namentlich bei den Zuaven und Turfos stand Bourbatis Tapferteit in hohen Ehren. Wehrere Soldatenlieder sind über ihn entstanden und werden heute noch von jenen Truppentheisen viel gesungen.

Bon Temperament war Bourbati ein richtiger Frangofe. Gein Charafter wird vom Marquis be Maffa als offen und ritterlich ge-

General Bourbafi. ichilbert; feine geiftigen Sabigfeiten maren aber beicheiben, feine Renntniffe mäßig und einseitig, boch befaß er bie Dacht ber Rebe, machte bavon aber in fpateren Jahren nur felten Gebrauch. In politifcher Sinfict war er Imperialift. Der General hatte in ber Rrim und Italien fein Blud gemacht; er liebte ben Rrieg und fühlte fich nur unter ben Truppen wohl. Es mußten freilich Leute fein von Metier. von guter Disziplin, großer Leiftungefähigfeit und Tuchtiafeit, burch lange Dienstzeit geichult und burch Rriegeruhm von Gelbitbemufitsein Bourbafi mar mit einem Wort ein rechter Bertreter bes Napoleonifden Golbatenftanbes. Mls Mann bes Krieges batte er auch zu bem Rriege von 1870 gerathen, ohne fich über ben Musgang Sfrupeln bingugeben; er mar übergeugt, baf er mit feinen Garben in Berlin einziehen werbe. Unter ben Generalen batte Bourbafi viele Reiber, und im Bolfe murbe er wegen feiner naben Begiehungen gum Sofe verbachtigt. Geit bie Opposition beim Dielichen Reformprojekt. mit dem er übrigens nicht in allen Buntten einverstanden mar. gegen ben Militarismus fo ichroff aufgetreten mar, begte Bourbati gegen fie die größte Keindichaft, weil fie fich nach feiner Meinung weniger gegen die Sache als gegen die Raiferliche Regierung richtete. Unter allen Generalen war Bourbati ber Republit am feindlichften Darque machte er fein Sehl; er iprach verächtlich von ben Republifanern; Bambetta nannte er einen "republifanischen Balgenvogel". Das Wort wurde feitdem in ben imperialiftischen Rreifen gern gebraucht.

Im Kriege bes Kaiserreichs 1870 sand Bourbati verhältnismäßig wenig Gelegenheit, sich zu bethätigen. Bei Bionville socht bie Garbe tapfer, bei Gravelotte kamen nur kleine Theile in den Kampf. — Während der Einschließung von Metz stellte sich eines Tages bei Marschall Bazaine ein Mann Namens Regnier ein, der sich als Agent der Kaiserin ausgab und, obwohl er als Legitimation nur eine Photographie des Prinzen Louis ausweisen konnte, vom Besehlschaber der Rhein-Armee empfangen wurde. Infolgedessen verließ Bourbati im Auftrage Bazaines und in dessen. Diese weigerte sich sedoch, ihn zu empfangen. Bourbati schöptte nun gegen Bazaine den Verdach, daß dieser sich seiner nur in Metz habe entledigen wollen. Gedemüthigt und verstimmt kehrte er von England

jurud; Bring Friedrich Rarl verweigerte ibm, als er wieber nach Det binein wollte, ben Gintritt. Bourbafi legte bas als Bortbruch aus. Obwohl er Gambetta bafte, entichlof er fic bod, ber Regierung ber nationalen Bertheibigung feine Dienfte anzubieten, weil er fich por feinem gande entehrt glaubte. Bunadft begab er fich in ben Rorben Franfreiche. Sier wurde er Napoleonischer Umtriebe bezichtigt und bat um feine Abberufung. Go tam er gur Loire : Armee. Doch ba mar nun der Bring-Relbmaricall Friedrich Rarl fein Begner. Bir miffen bereits, wie Bourbati im Obertommando ber II. Urmee als Subrer überichatt murbe. Bourbati aber verlor bem Bring-Feldmarichall gegen= über völlig alles Gelbftvertrauen. Das ift bezeichnend fur ben Ginfluß, ben bie Berfonlichfeit im Rriege auf Die wechselseitigen Entichluffe ausüben tann. De Frencinet-Gambetta wollten befanntlich, bag Bourbafi nach ber Biebereinnahme von Orleans bie Offenfive über Montargis ergreife. Bourbati ftraubte fich gegen biefen Blan, ging aber bereitwillig auf ben anderen ein, wonach er fich an bie Spite ber Oft-Armee über Grap in ben Ruden ber beutiden Berbindungen merfen follte. Der Sauptgrund, weshalb Bourbati ben Blan über Montargis angugreifen verwarf, war die Beforgniß, bierbei bem Bring-Feldmaricall gegenübergutreten. Dit Berber und ben Ctappentruppen glaubte er bagegen fertig zu werben. Als Rebengrunde famen bingu Die Demoralisation feiner Truppen, fowie bie miberiprechenben Befehle de Frencincis, die ihm bas Bertrauen raubten. Unter biefen vericiedenen Eindrücken erlahmten Unternehmungsluft und Thatfraft bes einft io fubnen und tapferen Generale icon in ben Tagen von Bourges. Seine Saltung mar nachläffig, fein Befichtsausdrud melancholifch; eines großen Entichluffes war Bourbati nicht mehr fähig. Spater gerieth er an ber Spite ber Dft-Armee in beftige innere Ronflitte, burch bie feine moralifden Grafte ganglich aufgegehrt wurden.

Er verurtheilte die Besehle de Freheinets, aber er fand nicht die Kraft, ihnen Biderstand zu leisten. So ließ er sich von den Berhältniffen treiben. Und diesem General hatte Gambetta in Bourges gesagt, sein Rame sei in ganz Frantreich geschätt, er sei die natürliche Borbedingung für den letzen Bersuch, der Hauptstadt indirett Hussels zu bringen.

Stabschef Bourbatis war ber befannte General Borel geworben, boch hatte fich bei Bourbati ber unter Bruch bes Ehrenwortes ent-

flobene Oberft Leperche, fein ehemaliger Stabschef ber Raiferlichen Garbe, eingefunden. Bourbati war barüber feineswegs erfreut und verurtheilte ben Schritt bes Oberften, allein er war ju fcmach, um baraus bie richtigen Folgen zu gieben. Ja, Leperche hatte bald wieber bas volle Bertrauen feines Generals erlangt, und ba Bourbati bem General Borel migtrante, fo war Leperche ber thatfachliche Chef bes Stabes ber Oft-Armee. Der Gubrung ber Oft-Armee zeigte fich Bourbafi nicht gemachfen. Er hatte an ber Spige tuchtiger Truppen jede Aufgabe im Befecht gelöft, boch für einen Feldberrn fehlten ibm Begabung, Urtheilsfraft, Erfahrungen und Führerficherheit, nament= lich Charafterftarte. "Nach bem Berluft ber Lifaine-Schlacht bot feine Armee ben Unblid, ben man auf ben Bilbern bes Rudzuges aus Rußland bemerft. 100 000 Mann zogen in verbrauchter Befleidung, ichlecht genährt, auf eifigen Stragen babin, ichweigend wie bie Gisichollen auf einem Bluffe." Go urtheilt St. Beneft, ber Augenzeuge mar. "Damals fab ich ben General Bourbati auf ben Soben von Montfaucon. Stundenlang blieb er bort und wohnte bem Borbeiguge bei. Bott weiß, wer baran bie Schuld trug, aber Bourbafi brachte feine Rlage über die Lippen, fprach tein Wort, sondern bot fich felbft allein gum Opfer bar."

Der Revolver, mit dem der unglückliche General sich erschießen wollte, war der des Sbersten Leperche! Uebrigens muß Bourbati sich bereits vorher mit dem Gedanken des Selbstmordes getragen haben; wenigstens giebt Marquis de Mossa an, er habe versucht, die selbstmörderische Absicht Bourbatis zu durchtreuzen. Wenn man die Rolle Bourbatis in diesem Kriege nach einer bis dahin so glänzenden Laufbahn überblickt, so kann man sich des Mitgesühls nicht entschlagen. In Frankreich ist das Bild des Generals von der Parteien Gunst und haß verwirrt. Wer sich mit dem General näher bejassen will, sei auf das Bert seines Ordonnanzossischer Aurquis de Massa.

<sup>\*)</sup> Souvenirs et impressions 1870-1871, Baris, Calmann Lévy.

## VII.

# Ergebnisse der Operationen gegen Orleans und Schlusbetrachtungen.

Die Bertuite.

Die Verluste der Franzosen am 3. und 4. Dezember anzugeben, sehlt es noch an zuverlässigen Quellen. Man muß sich deshalb mit einer allgemeinen Schätzung begnügen. In Orleans selbst sielen 13 000 Mann in deutsche Hände; davon kamen auf die Armee-Abtheilung etwa 8000 Mann, auf die II. Armee etwa 5000 Mann. In den verschiedenen Gesechten hatten die Armee-Abtheilung ungefähr 2700, die II. Armee 4300 Gesangene gemacht, so daß die Gesammtzisser sich auf 20 000 Mann belief. Hierzu traten ungefähr 4700 Todte und Bervoundete. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegaugen werden, weil die Verlustangaben der französsischen Truppentheile unzuverlässig sind. Kunz hat in "Orleans", S. 236 ff., den Versuch einer Schätzung gemacht. Wer sich dassir interessisch, weil die Restlustangaben der französsischen Verspentheile unzuverlässig sind.

An Material verloren die Franzosen 19 Feldgeschütze und Mitrailsleusen und 72 Marinegeschütze, einschließlich 4 Geschütze ber 4 Kanonensboote.

Können unn auch die Berluste bei den einzelnen Truppentheilen und Divisionen noch nicht ermittelt werden, so stellt sich doch das Gesammtbild ungefähr so: Um 4. Dezember abends war das 15. Korps bunt durcheinander gewürfelt; ein Theil war in die nich beabsichtigte Rückzugslinie nach Blois gerathen, die 2. und 3. Division waren aufz gelöst, nud auch die 1. Division bedurfte mehrere Tage zur Sammlung. Alle drei Divisionen hatten mitsin sür die nächste Zeit jede Widersstandssichsigkeit eingebüßt. Das 18. und 20. Korps waren zwar am 3. und 4. Dezember nicht in ernste Berührung mit den Deutschen ge-

tommen, standen jedoch gleichsalls unter dem moralischen Drud der Niederlage und verloren zusehnds an innerem Zusammenhalt. Bom 20. Korps tonnten alle drei Divisionen nicht mehr als seldtüchtig gelten. Drei Korps traten auf das südliche Loire-Ufer über; zwei Korps verblieben im Besentlichen auf dem nördlichen, doch auch ihre Verfassung war im höchsten Grade bedentlich. Die Divisionen Barry und Maurandy bestanden nicht mehr; die Divisionen Jaureguiderry bedeurfte zunächst ebenfalls der Ruse zu ihrer Ordnung. Im Ganzen waren also vier Divisionen so gut wie vernichtet, fünf der Ausschlagen nahe, die übrigen erschöpft und in Unordnung.

Die II. Armee und die Armee-Abtheilung hatten die großen Erfolge von Orleans mit verhältnißmäßig sehr geringen Opsern errungen. Sie büßten im Ganzen 126 Offiziere, 1609 Mann an Todten und Berwundeten ein; dazu famen noch 119 Vermißte und 349 Pferde. Räheres ergiebt die Anlage.

Um 3. Dezember verfenerten:

Ter Munitione.

- bas 1. bayerijche Korps 287 Granaten, 62 Schrapnels, 13 Brands granaten,
- die 17. Infanterie-Divifion 1301 Granaten, 13 Rartatichen,
- die 22. Infanterie-Divifion 859 Granaten.

Um 4. Dezember:

- bas 1. bayerifche Korps 1625 Granaten, 206 Brandgranaten, 90 Schrapnels,
- die 17. Infanterie-Divifion 92 Granaten.

Um 3. und 4. Dezember:

- die 2. Ravallerie-Divifion 498 Granaten,
- bie 4. Ravallerie-Divifion 562 Granaten.

Bei ber II. Armee verbrauchten am 3. und 4. Dezember:

- das 3. Armeeforps 2445 Granaten,
- bas 9. Armeeforps 7209 Granaten.
- die 6. Kavasserie-Division 250 Granaten. (Näheres Kung, "Orleans", S. 228 bis 233.)

hiernach war ber Munitionsverbrauch bei den Deutschen, abgesehen vom 3. Dezember beim 9. und 3. Armeetorps, sehr gering. Ueber ben Berbrauch der Infanteriemunition bei den Deutschen liegen nur sehr lückenhaste Angaben vor; er war aber ebenfalls unbedeutend. Für die Schätzung des Munitionsverbrauchs bei den Franzosen sehlt jeder Anbalt.

Schluf. betrachtungen.

Gambetta und de Frencinet wußten die öffentliche Meinung über die politische Tragweite der Berfprengung der Loire-Armee und bes Berluftes von Orleans ju täufchen Gie malgten bem Beneral d'Aurelle die Schuld an bem Unglud auf, fo bag ihr Ansehen wenig Ginbufe erlitt. Freilich ließ die Berlegung bes Regierungsfiges von Tours nach Borbeaux balb erfenuen, bag bie Lage ber Regierung ber Provinzen ichwieriger geworben war. Obwohl nun die Loire-Armee gerriffen und nach beiben Seiten ber Loire auseinandergetrieben mar, fo follte boch bie Thatfraft bes Benerals Chaugy, ber aus bem Gintreffen von Berftarfungen bei Beaugency großen Rugen ju gieben mußte, ber Regierung unerwartet Rettung bringen. Diefer General behauptete fich auf bem nördlichen Loire-Ufer, alfo nahe Orleans und ber bebrangten Sauptstadt, und bielt auch in ber Folge an diefem burchaus richtigen Biele mit anerkennenswerther Babigkeit feft. Solange aber der bedeutendste frangofische General fich auf dem nördlichen Loire-Ufer behauptete, fette er ben beutschen Operationen auch eine Grenze und ficherte ber Regierung ber Provingen den Befit Frantreichs nörblich der Loire.

Dies war in politischer und in militarischer hinficht ein großer Gebante.

Die deutschen Operationen am 3. und 4. Dezember stellen sich als Frontalkonzentration gegen die Hauptoperationslinie Baris—Orleans aus einer ansänglich sehr breiten Kordonstellung dar. Ju Verlauf der Operationen wurde das französische Gentrum durchschütten, eine eigentliche Macht aber nirgends getrossen. Sämmtliche Gesechte der Deutschen am 3. und 4. Dezember dürsen, wiewohl die Loire-Armee Besestigungen in ihrem Rücken hatte, nur unter dem Gesichtsspunkte der Bersolgung betrachtet werden, wobei an den verschiedenen Stellen ein mehr oder weniger hartnädiger Widerstand überwunden werden mußte. Materiell und moralisch fam hierbei den Deutschen zu statten, daß die Franzosen am 28. November dei Beaune und am 2. Dezember bei Loigny sich außerhalb der Beseitigungen geschlagen und dort schwere Niederlagen erlitten hatten. Die Größe dieser

Nieberlagen und namentlich ihre moralischen Folgen zeigten fich fpater; benn die fehr bedeutenden Berlufte ber Frangofen muffen hauptfächlich auf Rechnung ber erwähnten Schlachten gefett werben, Die die Truppen ihrer Ordnung und ihres moralifden Saltes beraubten. Fehler und Unflarheiten ber Führung vermehrten bas Uebel.

Im Allgemeinen überwanden die Deutschen ben Begner jedesmal icon durch Entwidelung ber Bortruppen; die Daffe ber Urmee brauchte nirgends eingesett zu werben. Und felbst bei biefen Kämpfen war die Artillerie in ihrer Berwendungsweise vielfach beschränkt. Wenn fich Sunderte und fogar Taufende von einer Armee einer fleinen Truppe oder gar einer einfachen Patrouille des Siegers gefangen geben, fo ift bas nur ein Beweis ber Auflösung aller forperlichen und feelischen Rrafte. Wenn die Rrafte bes Gegners burch Unftrengungen, Entbehrungen, Bitterung, Gefechtsverlufte und Mangel an Bertrauen in die Führung aufgezehrt find - bann ift ber Zeitpunkt gefommen, biefen Buftand ber Auflofung flar und gielbewuft mit Aufbietung aller Rrafte auszunuten, ben Gegner zu vernichten. Richt ber Duth fehlt folden Maffen, die willenlos einzelnen Zeinden gehorden, sondern die jeelische und förperliche Rraft, ben Muth zu bethätigen, Die eine furze Erholung ihnen jedoch wiedergiebt. Darin find alle Armeen fich in folden Zeiten gleich, Die beften wie die ichlechteften. Das moralifche Glement bes Menichen und der Armeen richtig abzuschäten, flar zu erfennen, wie eine Niederlage auf fie wirft, und biefe auszunuten - bas find wichtige Erforderniffe ber Feldherrnichaft. In allen ben Fällen, wo biefe Abwägungen nicht mit ber nothigen Scharfe und Sicherheit erfolgen, wo im Stabe Bedenten überwiegen, mo der Ueberichuß an eigener moralischer und materieller Rraft nicht flar erfannt wird, wird eine Operation, fei fie tattifc ichließlich noch jo erfolgreich, nicht bis zur vollen Bernichtung burchgeführt werben.

Go geichah es bier.

Tropbem war bas Gesammtergebniß bes 3, und 4. Dezember in materieller, moralifder und politifder Begiehung jo bebeutenb, bag man mit Jug und Recht die Biedereinnahme von Orleans burch bie Deutschen als Abidlug eines wichtigen militarifden und politifden Abschnittes in diefem Rriege wird bezeichnen muffen. Merkwurdiger= weise gewannen die Deutschen erft feit bem 5. Dezember allmählich eine richtige Borftellung von der Größe ihres Erfolges, und den Frangofen tam erft zu derfelben Beit die Bedeutung ihrer Niederlage zum Bewuftfein.

Der Entschluß bes Generals Chanzy, mit seinen zertrümmerten Armeeforps nur bis in die Linie Beaugency—Marchenoir zurückzugeben, fällt in das Gebiet der hohen Strategie; er ist von Chanzy selber ausgegangen. Welche Erwägungen ihn dazu geführt haben, ist bereits dargelegt worden.\*)

Wohl tamen die Natur des Bolkstrieges und die treibende Kraft Gambettas dem General Changy in unerwartet hohem Maße entgegen; allein entscheidend für den weiteren Berlauf des Bolkstrieges im Westen Frankreichs war doch sein Wille, auf dem rechten Loire-Ufer und in der Nähe von Paris zu verharren.

Bie auch die Deutschen die Lage beurtheilen mochten, ihr Sauptziel batte fein muffen, dies zu verhindern. Ueber die Mittel und Wege fonnte man verschiedener Meinung fein. Man fonnte ben Gebanten vertreten, energische Berfolgung in Richtung Bourges werbe ben Jeind veranlaffen, bas rechte Loire-Ufer ju raumen, um in Richtung Bourges Unterftugung gu bringen. Diefe Meinung begte Oberftlieutenant Graf Balberfee, Die Borausfetsung, von ber er ausging, war zwar nicht gutreffend; beshalb barf man ben Blan aber nicht verwerfen. Die Natur bes Boltstrieges fteigert die Unficherheit über Abfichten und Bewegungen bes Reindes. Buverläffige Rachrichten über bemertenswerthe Beranderungen find nicht zu erlangen; fo ift man lediglich auf die eigenen Melbungen, die Ergebniffe ber Erfundungen und die unficheren Angaben ber Gefangenen angewiesen. Melbungen über ben Feind werben aber in einem injurgirten Sande in ber Regel nur über tattifche Gingelheiten Aufflärung bringen. Die Borgange im Innern bes Landes bleiben faft immer verborgen. Bewiß giebt es Ausnahmen, und wir wiffen, welchen Umftanden bie Deutschen es am 24. November verbantten, bie vom General v. Berber gemelbete große Truppenverschiebung festzustellen. Demgegenüber erfuhren bie Deutschen trot ber geringen Entfernung von 17 km von Orleans nicht, bag Changes Armee burch

<sup>\*) 3. 184,</sup> Anmertung \*, 3. 185, Anmertung \*\*, 6. 187—191, 6. 236, Anmertung \*\*.

bas 21. Korps verftartt worben war. Man barf bies nicht tabeln, man barf aber auch nicht ben Frangofen bie Anerfennung vorenthalten, baß es ihnen gelang, ju rechter Beit fo bebeutenbe Berftartungen auf bem rechten Loire-Ufer beranguführen. Mur burch Rufall erhielten bie Deutschen Renntnig vom Gintreffen ber Division Camo. Die Absicht ber Deutschen, die Frangosen burch eine Operation auf Bourges gu veranlaffen, bas rechte Loire-Ufer ju raumen, batte erheischt, daß bieje mit großem Nachbrud gefcab. Wie wir heute bie Dinge überfeben, miffen wir, daß General Changy auch bann bas rechte Loire-Ufer nicht aufgegeben batte. Run trauten bie Deutschen wohl Bourbati besonderen Unternehmungsgeift zu, nicht aber Changp; und gerade barin follten fie fich täufchen.

Bir fennen bie Erwägungen, bie man im Obertommanbo ber II. Armee angestellt hatte. Die Boraussemungen und Annahmen trafen aber nicht zu, zum wenigsten bie Annahme, baß fich auf bem rechten Loire-Ufer westlich von Orleans nur noch ichwächere feindliche Truppen befänden, daß es genuge, auf beiben Loire-Ufern in breiter Front vorjugeben, um fie ju vertreiben, vielleicht auch Befit von Tours ju ergreifen. Als man bies noch für erreichbar hielt, batte Changy icon bamit begonnen, fich in ber Linie Beaugency-Marchenoir auf bart= nädigen Widerstand einzurichten, und war entschloffen, für ben Kall eines Unglude in Richtung Bendome-Le Mans gurudgugeben. Das gengt von weitem Blid in ftrategifder und politifder Begiehung und läßt in Beneral Changy ben Felbherrn erfennen.

Wenn die Deutschen beabsichtigten, ben Feind zu zwingen, bas rechte Loire-Ufer zu verlaffen, indem fie in breiter Front auf Tours porgingen, fo pafte es in biefen Bedanten nicht, ein Rorps (bas 9.) auf bem finten Loire-Ufer ftromabwarts gu fenden; benn bas hatte ja ben Feind geradezu verhindert, auf das linte Loire-Ufer übergutreten, und ihn genöthigt, auf dem rechten zu verharren, also in der strategischen Richtung, die jedenfalls nicht erwunicht mar. Deshalb hatte es fich empfohlen, nur auf bem rechten Loire-Ufer gegen Tours zu operiren und bierbei von vornberein barauf bedacht zu fein, ben feindlichen linken Flügel ftrategisch zu umgeben, um Changy gegen bie Loire zu bruden. Auf diese Beise hatte man ben ftrategischen Blan wenigstens richtig angelegt. Ob ber Blan gluden murbe, mar freilich zweifelhaft. Auf bas linke Loire-Ufer in Richtung Blois gehörte alsdann nur felbständige Kavallerie unter zwedmäßiger Zutheilung von Infanterie und Artillerie. Die Entfendung des ganzen 9. Korps auf dem linken Loire-Ufer auf Blois halte ich für eine Maßnahme, die mit der odwaltenden leitenden Ubsicht nicht im Einklange stand. Besser hätte man das 10. Korps rechts von der Armee-Abtheilung in Richtung Marchenoir vorgehen lassen können.

Wir wissen, unter welchen Voraussetzungen bas 3. Korps auf Gien in Marsch gesetzt wurde. Aber diese Boraussetzungen erwiesen sich in der Folge als irrig und führten zu einem zweiten Fehlgriff. Die II. Armee war durch beide Maßnahmen am 6. abends bereits mit einem Korps nach Osten, mit dem andern nach Westen auseinandergezogen, beide durch die Loire getrennt. Je mehr sie sich den Marschzielen Gien und Blois näherten, desto mehr mußten die Entsernungen zwischen beiden wachsen. Obwohl num auch die Lage sich bedeutend geändert hatte, entschlöß man sich späterhin doch noch, dem Telegramm und Schreiben Woltses vom 6. Dezember nachznkommen, und zog das 10. Korps auf Bierzon über die Loire vor.

So übersieht die Geschichte diese Dinge heute. Der Bolfstrieg, wie er sich hier mit seinen unberechenbaren lleberraschungen zeigte, bot den Deutschen völlig neue Erscheinungen. Es ist feststehendes Geset, im Kriege, nach dem ersochtenen Siege dem Gegner auf den Fersen zu bleiben; dies ist leichter vorzuschreiben als zu besolgen. Die Bersolgung wird sehr erschwert, wenn der Gegner, wie es hier der Fall war, an Bahl bedeutend überlegen ist, und wenn er den Rückzug nach verschiedenen Richtungen bewertstelligt. Wie schwer es alsdann ist, die Richtung der Hauptmasse zu ertennen, lehren alle excentrischen Rückzüge. Hichtung der Hautzgen jede der beiden seindlichen Hauptgruppen auch auf dem Rückzuge den Deutschen an Bahl überlegen. Schon deshalb war es sehr schwer, klaren Einblick zu gewinnen.

Zwei Umftände trugen wesentlich dazu bei, daß das Oberfommando ben Faden verlor: die immer noch bestehende Meinung, Bourbati werde aufs Neue die Offensive über Montargis ergreisen, und damit in Bersbindung die Ueberschätzung der Leitungsfähigteit seiner Armee sowie die Unterschätzung der Streitfräste Chanzys an Zahl und Tüchtigkeit. Der lette Frrthum wurde schließlich gefährlicher als der erste. Er ware gewiß

nicht entstanden, wenn das Oberkommando die Stärfe des Gegners, der seit dem 1. Dezember der Armee-Abtheilung gegenüber ausgetreten war, gekannt hätte. Denu alsdann wäre es wahrscheinlich zu der Anssicht gekommen, daß diese bedeutenden Streitfräste suchen würden, sich auf dem rechten Loire-User zu behaupten, und daß dieses deshalb gestäubert werden nüsse.

Das Gefet, bem geschlagenen Feinde auf den Fersen zu bleiben, hat im Bolkstriege mit losen, improvisirten Massen eine viel größere Bedeutung als bei sestgefügten Armeen. Ein bis zwei Armeeforps des Siegers sind in solchen Fällen allen Aufgaben gewachsen. Allein man muß den Zeitpunkt der seindlichen Ausschlang sogleich wahrnehmen, wenn man nicht der Gesahr ausgesetzt sein will, daß der Gegner sich wieder sammelt und verstärft.

Intereffant ift in biefem Falle, wie bebeutenbe Berftartung Changy in ber höchsten Roth erhielt. Ohne fie hatte er nicht magen tonnen, fich fo nahe am Sieger zu feten, zu fammeln und zu behaupten. Das aber fpricht wieder für die unbedingte Rothwendigfeit einer energischen Berfolgung. Sobald es fich um eine Boltsbewaffnung handelt, ift es febr ichwer, die feindlichen Abfichten, Dagnahmen, Gulfsquellen und Reuformationen richtig abzuschäten, wenn aus ber Friedensorganisation bes betreffenden gandes bafur feine Unterlagen porhauben find. Das mar hier ber Sall. Die Gieger ftanben vor plotlich neu geschaffenen Berhältniffen. Das muß berudfichtigt werben! Es zwingt auch zur Milbe im Urtheil; benn ben beutigen Dafftab unferer Kenntniffe barf man nicht anlegen. Aber bestehen bleibt beshalb boch die Forderung, bag bie Deutschen bas land nordlich ber Loire fauberten. Wie bies erzielt murbe, fiel ber ausführenden Strategie gu. Man tonnte versuchen, bas Biel burch Operation auf Bourges ober auf Tours zu erreichen. Für welche Richtung man fich aber entschloß, fo war es boch nöthig, fogleich unter richtiger Abmeffung ber Streitfrafte gu banbeln. Das geichab nicht.

Erwägungen, daß der Krieg nach größerer Niederlage eines Theiles der feindlichen Truppen beendet sei, und daß es deshalb nicht mehr ersorderlich sei, sich ein großes Ziel zu steden, sind nicht Sache eines Obertommandos auf einem einzelnen Kriegstheater. Damit hat einzig die oberste Herresleitung zu rechnen. Bekanntlich ließ das Oberstommando sich auch davon beeinstussischen

3ch habe mich bemüht, Ereignisse und Menschen gerecht zu beurtheilen. Ich habe es auch nicht an Anerkennung sehlen lassen, wo sie verdient ist. Allein, daß die Theilung der deutschen Streitkräfte in zwei Armeen an der Loire sich die zur Einnahme von Orleans nicht bewährt hat, erscheint mir sicher. Ist eine solche Theilung ersolgt, so müssen die Krmee-Beschlöhaber sich möglichst schnell zu verständigen suchen. Der Großberzog unterstand zwar dem Prinz-Beldmarschall; damit war seine Stellung als Armeesührer indessen nicht ausgehoben. Alle untlaren Berhältnisse schaen im Kriege. Untsar war schon diese Doppelstellung, von Anderem abgeschen. Der Großberzog betrachtet sich auch nach wie vor als Armeesührer. Seine Maßnahmen lassen darüber keinen Zweisel zu.

Die erwähnte Anschaunng beim Stabe bes Oberkommandos und das Telegramm und Schreiben Woltfes vom 6. Dezember führten schließlich dahin, daß dem Feldherrn, der in seiner ganzen Lausbahn bestrecht gewesen war, Alles zur rechten Zeit zusammen zu haben, jett die Armee stückweise entglitt. Ein großes Ziel, sei es in Richtung Bourges, sei es in Richtung Tours, konnte jett nicht mehr erreicht werben. So erziebt sich denn als Schlußbild der Operationen, daß die deutschen Streitsträfte nach vier Richtungen ausseinander gingen, während auf dem rechten LoiresUssen, um 17 km von Orleans, eine neue Armee unter Chanzy entstand. Der Sieger mußte sich tagesang auf die strategliche Desensive beschänken und verlor dadurch zum großen Theil wieder die Früchte seiner bisherigen Anstrengungen.

Mit Recht hat darüber ein hoher General im Dezember 1870 niedergeschrieben: "Bie wird sich dereinst die Geschichtschreibung mit diesen Operationen abfinden?"

\*

Damit schließe ich mein Wert. Ich habe barauf einen großen Theil meines Lebens verwendet, und ich danke den Lesern, die die Geduld gehabt haben, mir bis hierber zu folgen.

Ich dante ben gablreichen Gönnern biefer Arbeit; ohne ihre Gulfe hatte ich fie nicht vollenden können.

Ich banke ber Kritik, weil ich aus ihr Manches gelernt habe.

3ch danke endlich der Berlagsbuchhandlung für ihre Mühewaltung, namentlich seitdem meine Sehfraft mich auf ihre Nachsicht und Unterftützung verwies.

Ich tonnte schwarz nicht weiß machen. Ich wollte Ariegsgeschichte Birklichkeit schreiben. Ich habe babei niemals die vaterländischen Rücksichten außer Acht gelassen, und ich habe tein anderes Ziel verfolgt, als selbst zu lernen und bas Gelernte wieder an die Armee abzugeben; benn ihr sollte meine Feder zum Rugen gereichen!

Ich bin leider gezwungen, meine Thätigkeit auf diesem Felde einzustellen, das ich mit großer Liebe gepflegt habe. Ob ich sie jemals wieder aufnehme, hängt von Umständen ab, die außer meiner Macht liegen.

## Berlufte der II. Armee und der Armee-Abtheilung des Groffherzogs von Medlenburg in der Zeit vom 3, bis 6. Dezember 1870.

| pā,                       |                                                                                                                                                                | Todi oder infolge<br>der Berwundung<br>genorben |                            |        | Be                         | поинъ                         | t      | 180                                          | ermißt       |        | 311                                          | fantme                          | n               |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Armeeforps,<br>Divifionen | Stäbe unv<br>Truppentheile                                                                                                                                     | Offiziere oder<br>Offizierdienft-<br>thuende    | Mannichaften               | Bierbe | Ciffy erbienfte<br>fouende | Mannichaften                  | Bierbe | Offiziere ober<br>Offizierbienfte<br>thuende | Яданніфаўтеп | Pferbe | Difiziere ober<br>Offizierbienft-<br>thuende | Mannichaften                    | Bjerbe          |  |
|                           | Am 3. Dezember.                                                                                                                                                |                                                 |                            |        |                            |                               |        |                                              |              |        |                                              |                                 |                 |  |
| 3.<br>A. A.               | Gren. Regt. Ar. 8                                                                                                                                              | =                                               | 4 2                        | 1      | - 2                        | 21<br>4<br>herben             |        | -                                            | -1           | _      | 2                                            | 25<br>7<br>herden               | -               |  |
|                           | Gren. Regt. Rr. 12 .<br>Juf. Regt. Rr. 52 .<br>Juf. Regt. Rr. 3 .<br>Juf. Regt. Rr. 20 .<br>Juf. Regt. Rr. 35 .<br>Drag. Regt. Rr. 2 .<br>Feldart. Regt. Rr. 3 |                                                 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>7 | 7 37   |                            | 13<br>2<br>2<br>13<br>1<br>32 |        |                                              |              |        | 1 6                                          | 13<br>13<br>13<br>13<br>13      | 3t              |  |
|                           | Berluste bes 3. Armee-<br>forps                                                                                                                                | _                                               | 15                         | 45     |                            | S()                           |        | _                                            | 1            | _      | 6,                                           |                                 |                 |  |
|                           |                                                                                                                                                                |                                                 |                            |        |                            | tabsar                        |        | i I                                          |              |        |                                              | außerbem<br>1 Stabbargt         |                 |  |
| 9.<br>L. R.               | Fül. Regt. Rr. 36<br>Jai, Regt. Rr. 84<br>Gren. Regt. Rr. II.<br>Jai, Regt. Rr. 85<br>Jäg, Bat. Rr. 9<br>Drag, Regt. Rr. 6                                     | 1 2 - 1                                         | -11<br>3<br>40<br>-        |        | -<br>10<br>-               | 34<br>38<br>109<br>1<br>3     | 1 1 1  |                                              |              |        | 10<br>10<br>1,                               | 11<br>45<br>41<br>149<br>1<br>4 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| ĺ                         | Br. 1                                                                                                                                                          | _                                               |                            | -      | 1                          | 1                             | -      | -                                            | -            | -      | 1                                            | 1                               | -               |  |
|                           | Regt                                                                                                                                                           | 1                                               | 8.                         | 1      | -4                         | 38<br>1                       | 1      | =                                            |              | 2      | _5                                           | 46                              |                 |  |
|                           | 4. Großh. Seff. Inf. Regt.<br>2. Großh. Seff. Jäg. Bat.                                                                                                        | _                                               | _1                         | _      | _                          | 7                             | _      | _                                            | _            | _      | -                                            | 3<br>7                          | -               |  |
|                           | 1. Großh. Heiter: Regt.                                                                                                                                        | 1                                               | 2                          | 4      | 1                          | ő                             | 8      |                                              | -            | -      | 2                                            | 7                               | 15              |  |
|                           | Seite .                                                                                                                                                        | 7                                               | 82                         | 53     | 24                         | 330                           | 35     |                                              | 1            | 2      | 31                                           | 413                             | 94              |  |
|                           |                                                                                                                                                                |                                                 |                            |        | 1 2                        | erbem<br>labsar               | şt     |                                              |              |        | außerbem<br>1 Stabbargt                      |                                 |                 |  |

hoenig, Der Bolfsfrieg an ber Loire 1870. VI.

| en,                      |                                                                                                                                                                                                      | Tobt of der Be                               | der ini<br>rwund<br>torben | olge<br>ung | Ber                                          | типре                        | t     | युः                                           | ermißt       |        | Bul                                          | anımeı                            | 1                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Armeeforps, . Divifionen | Stäbe und<br>Truppentheile                                                                                                                                                                           | Offiziere ober<br>Offizierbienste<br>thuende | Mannichaften               | Perbe       | Sifigiere ober<br>Sifigierdienfte<br>thuende | Manufchaften                 | Perbe | Offizierdienft.<br>Offizierdienft.<br>thuende | Manufchaften | Pferbe | Offiziere ober<br>Offizierbienst-<br>thuende | Mannichaften                      | Pferbe                          |
|                          | Ucbertrag                                                                                                                                                                                            | 7                                            | 82                         | 53          | 24                                           | 330                          | 35    | -                                             | 1            | 2      | - 31                                         | 413                               | 90                              |
| 9.<br>21R.               | 2. Großh. Seff. Reiter:<br>Regt.<br>Großh. Seff. Felbart.                                                                                                                                            | -                                            | _                          | 1           | -                                            | 1                            |       | -                                             |              | -      | _                                            | 1                                 | 1                               |
|                          | Abtheilung                                                                                                                                                                                           | -                                            | 2                          | 5           | 1                                            | 4                            | 11    | -                                             |              |        | 1                                            | 6                                 | 16                              |
|                          | Romp                                                                                                                                                                                                 | -                                            |                            |             | 1                                            |                              | -     | -                                             |              |        | 1                                            |                                   |                                 |
|                          | lung u. 2. reit. Batt. Sanitato : Detachement                                                                                                                                                        | -                                            | 5                          | 17          | 5                                            | 56                           | 17    | -                                             | _            | -      | 5                                            | 31                                | 34                              |
|                          | 9tr. 3                                                                                                                                                                                               | -                                            | _                          |             |                                              | 1                            |       | -                                             |              | -      | -                                            | 1                                 | and a                           |
|                          | Berlufte bes 9. Armee-<br>forps                                                                                                                                                                      | 7                                            | 74                         | 81          | 25                                           | 282                          | 40    | _                                             |              | 2      | 32                                           | 356                               | 73                              |
| 10.<br>A. S.             | Inf. Regt. Ar. 17 Inf. Regt. Ar. 92 Drag. Regt. Ar. 16 . 3. schwere Batt                                                                                                                             | 1 =                                          | 17                         |             | 1<br>2<br>-                                  | 1<br>35<br>1<br>2            | -     | -<br>-<br>-                                   |              | 1      | - 1<br>- 3                                   | 55<br>1<br>2                      | 3<br>1                          |
|                          | Berluste des 10. Armees<br>forps                                                                                                                                                                     | 1                                            | 18                         | -           | 3                                            | 39                           | 9     | -                                             | :3           | 1      | 4                                            | 60                                | 4                               |
| 17.<br>Inf.<br>Div.      | Stab ber Division. 3nf. Megt. Rr. 75. 3nf. Megt. Rr. 76. 3nf. Megt. Rr. 76. 3nf. Megt. Rr. 89. 3nf. Megt. Rr. 90. 2rag. Megt. Rr. 17. 2rag. Megt. Rr. 18. Ulan. Megt. Rr. 11. 3. Knik-Mubtellung und |                                              | -7<br>-1<br>3<br>-1        | 1 1 3       | =<br>-<br>1,                                 | 22<br>3<br>6<br>11<br>2<br>1 | 4     |                                               |              |        | _<br>_<br>_<br>_<br>_                        | 29<br>3<br>7<br>14<br>2<br>2<br>2 | 1<br>-<br>1<br>-<br>4<br>3<br>3 |
|                          | 1. und 3. reit. Batt.<br>9. Armeeforps<br>1. Feld : Pionier : Komp.                                                                                                                                  | _1                                           | 5                          | 14          | _1                                           |                              | 12    | -                                             | _            | -      | _2<br>                                       | 2                                 | 26                              |
|                          | Berlufte ber 17. Inf. Divifion                                                                                                                                                                       | _1                                           | 14                         | 20          | 2                                            | 49                           | 18    | -                                             |              |        | 3                                            | 63                                | 38                              |
|                          | Seite .                                                                                                                                                                                              | 9                                            | 121                        | 96          | anf                                          | 450)<br>gerbem<br>labsar     |       | _                                             | 4            | 3      | au                                           | 575<br>berdem<br>tabsar           |                                 |

| ps,                       | Stäbe und                                                                                                                                        | Der 23                            | oder in<br>erwuul<br>cstorbe  | nna       | 80                                         | rwunb                         | et    | 28                                           | ermih        | t      | 31                               | ıfamm                              | en     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
| Armeeforps,<br>Divisionen | Truppentheile                                                                                                                                    | Diffgiere ober<br>Oiffgierdienste | Mannfchaften                  | Bferbe    | Orngiere oder<br>Offizierdiente<br>thuende | Manufchaften                  | Perbe | Ciffziere ober<br>Offizierdienst-<br>thuende | Mannfchaften | Pferde | Olfigiere ober<br>Olfigierbienft | Mannschen                          | Pferde |
|                           | lleberirag                                                                                                                                       | 9                                 | 121                           | 96        | 36                                         | 450                           |       | _                                            | 4            |        |                                  |                                    | 18     |
| 22.<br>Inf.<br>Div.       | Suf. Regt. Nr. 13                                                                                                                                | -                                 | -                             | _         | -                                          | 1                             |       | ~                                            |              | -      | -                                | 1                                  | ,      |
|                           | 11. Armecforps Berlufte ber 22. Inf.                                                                                                             |                                   | 2                             | 3         | 1                                          | 12                            |       |                                              | -            | -      | 1                                | 14                                 | *1     |
|                           | Division                                                                                                                                         | -                                 | 2                             | 3         | 1                                          | 13                            |       | -                                            |              | -      | 1                                | 15                                 | 3      |
| 1.<br>bayer.<br>A. K.     | Inf. Leib:Regt. (3. Bat.)<br>3. Chevauleg. Regt<br>3311f. Regt. (3. Bat.)                                                                        | - 3                               | 2<br>1<br>2                   | 1         | 9.1                                        | -<br>12                       | 4     | =                                            | =            | 1      | 3                                | 5<br>1<br>14                       | -<br>6 |
|                           | Berluste bes 1. bayer.<br>Armeeforps                                                                                                             | 3                                 | 5                             | 1         | -                                          | 15                            | 4     | -                                            | _            | 1      | :3                               | 20                                 |        |
| 2.Kav.<br>Div.            | Suf. Regt. Mr. 6                                                                                                                                 |                                   | 1                             | -         |                                            | -1                            |       |                                              |              | -      | -                                | 1                                  | -      |
| 4. Kav.<br>Div.           | Huf. Regt. Nr. 2                                                                                                                                 |                                   |                               |           |                                            |                               | 3     |                                              | )            | -      |                                  | -                                  | :;     |
| 6. Kav.<br>Div.           | Kür. Regt. Nr. 6.<br>Ulan. Regt. Nr. 3.<br>Huf. Reat. Nr. 3.<br>2. reit. Batt. 3. Armee-<br>forps.                                               | _1                                | 1                             |           |                                            | _1<br>                        |       | 1 1 1                                        | _            |        | _1                               | -1<br>1                            |        |
|                           | Am 4. Dezember.                                                                                                                                  |                                   |                               |           |                                            | 1                             |       |                                              |              |        |                                  | 1                                  |        |
| 3.<br>A. K.               | Gren. Regt. Nr. 8<br>Inf. Regt. Nr. 48<br>Gren. Regt. Nr. 12<br>Inf. Regt. Nr. 52<br>Inf. Regt. Rr. 20<br>Inf. Regt. Rr. 35<br>Drag. Regt. Rr. 2 | 3<br>-<br>-<br>1<br>2             | 12<br>1<br>1<br>14<br>10<br>1 | 2   6   2 |                                            | 29<br>3<br>4<br>36<br>15<br>2 |       |                                              |              |        | 9   1   9 9                      | 41<br>3<br>4<br>4<br>50<br>25<br>3 | 2 2    |
|                           | Berlufte bes 3. Armees forps                                                                                                                     | 6                                 | 39                            | 10        | 3                                          | 91                            |       | _                                            | _            | _      | 9                                | 130                                | 10     |
|                           | Seite .                                                                                                                                          | 19                                | 1701                          | 10        | aus                                        | 571<br>erdem<br>absarz        | 91    | -                                            | 4            | 4      | auf                              | 745 :<br>erbem<br>absary           |        |
|                           | '                                                                                                                                                |                                   |                               | ,         |                                            |                               | 1     |                                              |              | 224    |                                  |                                    |        |

| pē,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | rwund<br>itorben                             | una          | Ber              | wunde                                   | t  | 24 | rmißt                                |   | 3uf                                        | ammei                                       | t                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------|----|----|--------------------------------------|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Armeetorps,<br>Divisionen                    | Stäbe und<br>Truppentheile                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Offiziere ober<br>Offizierdienste<br>ihnende | Mannichaften | Pferbe           |                                         |    |    |                                      |   |                                            |                                             |                                  |
|                                              | Nebertrag                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                         | 170                                          | 110          | 40               | 571                                     | 91 | -  | 4                                    | 4 | 59                                         | 745                                         | 205                              |
| 9.<br>A. K.                                  | Generalfommando<br>gui, Regt. Rr. 36<br>ynf. Regt. Rr. 84<br>Eitab ber 36, 3mi, Brig.<br>Gren. Regt. Rr. 11<br>ynf. Regt. Rr. 85<br>yāg. 38at. Rr. 9<br>Drag. Regt. Rr. 6<br>1. Fuß. Wicheitung<br>3. Felo-Vionier: Komp.<br>Santiatis - Delachement<br>Rr. 3 |                            |                                              | 19           | $-\frac{10}{3}$  | 72<br>19<br>66<br>80<br>45<br>1<br>8    | 5  | -  |                                      | 1 | 1<br>7<br>1<br>1<br>10<br>6<br>-<br>1<br>3 | -89<br>20<br>-95<br>93<br>54<br>3<br>9<br>4 | 1<br>3<br>3<br>4<br>-<br>5<br>20 |
|                                              | 3. Großh. Seff. Inf.<br>Regt.<br>4. Großh. Seff. Inf.<br>Regt.<br>2. Großh. Seff. Reiter-<br>Regt.<br>Großh. Seff. Felbart.<br>Abtheilung.                                                                                                                    | -                          | -<br>-<br>2                                  |              | 4<br>-<br>-<br>1 | 12<br>2<br>1<br>8                       | _  | 1  | 1<br>-<br>-                          |   | 6<br>-<br>-<br>1                           | 15<br>2<br>1<br>10                          | 1                                |
|                                              | Berluste des 9. Armee-                                                                                                                                                                                                                                        | 8                          | 76                                           | 20           | 29               | 319                                     | 20 | -  | 1                                    | 1 | 37                                         | 396                                         | 41                               |
| Armee-Abbbei-<br>lung<br>17.<br>Inf.<br>Div. | Dberfommando                                                                                                                                                                                                                                                  | -<br>-<br>1<br>-<br>-<br>- | 5<br>4<br>3<br>3<br>3<br>-                   | 1 1 1 1      | -<br>-<br>1      | 1<br>29<br>20<br>1<br>31<br>7<br>1<br>— |    | =  | -<br>-<br>5<br>-<br>2<br>1<br>-<br>- |   | 4<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1            | 1<br>34<br>29<br>4<br>36<br>11<br>1         |                                  |
|                                              | Berlufte ber 17. Inf. Divifion                                                                                                                                                                                                                                | 1                          | 18                                           | 4            | 10               | 91                                      | 7  | -  | 8                                    | _ | 11                                         | 117                                         | 11                               |
|                                              | Seite .                                                                                                                                                                                                                                                       | 28                         | 264                                          | 134          | aui              | 981<br>gerden<br>labsar                 | t  | -  | 13                                   | 5 | auf                                        | 1258<br>gerdem<br>tabsar                    |                                  |

| Armeetorps,<br>Divisionen | Stäbe und<br>Truppentheile                                                                                             | Tobt o<br>ber Be<br>ge            | der inf<br>rmund<br>ftorber | una    | Ber                                          | wunde                     | t       | B                                              | rmißt                  |        | Bu                                            | antme                    | R            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|                           |                                                                                                                        | Difiziere ober<br>Offizierdienft. | Mannichaften                | Pferbe | Offiziere ober<br>Offizierbienft.<br>thnenbe | Manufchaften              | Pierbe  | Diffiziere ober<br>Diffizierbienft-<br>thuende | Mannichaften           | Pferbe | Difizierbienft-<br>Offizierbienft-<br>thuende | Mannfchaften             | Pferbe       |
|                           | llebertrag                                                                                                             | 28                                | 264                         | 134    | 79                                           | 981                       | 118     | -                                              | 13                     | 5      | 107                                           | 1258                     | 257          |
| 22.<br>Inf.<br>Div.       | Inf. Regt. Rr. 95                                                                                                      | -                                 | 1                           |        | -                                            | 2                         | -       | 1                                              | _                      | -      |                                               | 3                        | -            |
| 1.<br>bayer.<br>A. R.     | 2. Jäg. Bat                                                                                                            | =                                 | _<br>2                      | _      | 1                                            | 1<br>22                   |         | _ '                                            | <sub>9</sub>           | _      | 1                                             | 33                       | _            |
|                           | 11. Inf. Regt. (1. und<br>2. Bat.) .<br>4. Jäg. Bat<br>9. Jäg. Bat<br>3. Chevauleg. Regt<br>Art. Abtheilung d. 1. Inf. | -                                 | 4                           | 2      |                                              | 3<br>6<br>6<br>2          | 3       | =                                              | _<br>_<br>_            |        | _<br>_<br>_<br>1                              | 8<br>10<br>6<br>2        | 5            |
|                           | Divition (vom 1. Art. Megt.) 3. But. Megt. 10. But. Megt. 13. But. Megt. 7. Büg. Bat. 14. Art. Megt. 15. But. Megt.    | -<br>1<br>-<br>1                  | 21<br>11<br>2<br>2          | 1      | 2<br>3<br>1<br>1                             | 1<br>67<br>51<br>23<br>14 | 3       |                                                | 1<br>24<br>1<br>7<br>3 |        | -<br>3<br>2<br>1                              | 112<br>63<br>32<br>19    | 4            |
|                           | Division (vom 1. Art.<br>Regt.)<br>Art. Res. Abtheilung<br>(vom 3. Art. Regt.)                                         | -                                 | 1                           | 4      | -                                            | 3<br>5                    | 12<br>2 | _                                              |                        | _      | -                                             | 4 9                      | 16           |
|                           | Verlufte bes 1. bayer.<br>Armeckorps                                                                                   | 3                                 | 47                          | s      | 8                                            | 204                       | 20      | _                                              | 50                     | -      | 11                                            | 301                      | 28           |
| 2. Kav.<br>Div.           | Rur. Regt. Rr. 1 Stab ber 4. Kav. Bris                                                                                 | -)                                | -                           | -      | -                                            | 1                         | -       | -                                              | annina                 | -      | -                                             | 1                        | _            |
|                           | gabe .<br>Hogt. Regt. Rr. 1<br>Hogt. Regt. Rr. 5<br>Hogt. Regt. Rr. 4<br>Leit. Batt. 2. Armeestorps.                   | = -                               |                             | 15     |                                              |                           | 1 4 3   | =                                              | _<br>_<br>_<br>_       | 4      | 3 -                                           | -<br>42<br>-             | 1<br>23<br>3 |
|                           | Berlufte ber 2. Kav.<br>Divifion                                                                                       | -                                 | 7                           | 15     | 3                                            | 35                        | 10      | _                                              | 1                      | 4      | 3                                             | 43                       | 29           |
|                           | Seite .                                                                                                                | 31                                | 319                         | 157    | auf                                          | 1222<br>herdem<br>tabsar  |         | -                                              | 64                     | 9      | au                                            | 1605<br>kerden<br>taböar |              |

| ps,                                |                                                                                                                                                                                                       | Bobt o<br>der Be                             | der inf<br>rwund<br>ftorben | ung                   | 230                               | rwunbe                     | t                      | 234                                          | rmißt                                     |        | Bu                                          | jamme                      | 1                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Armeetorps,<br>Divisionen          | Stäbe und<br>Truppentheile                                                                                                                                                                            | Offigiere ober<br>Offigierbieuft-<br>thuende | Mannichaften                | Pierbe                | Offigiere ober<br>Offigierdienste | Mannfchaften               | Pferbe                 | Offiziere oder<br>Offizierdieuft-<br>thnende | Mannichaften                              | Pferbe | Offiziere ober<br>Singierdienste<br>thuende | 1 1605                     | Pferbe                      |
|                                    | Ucbertrag                                                                                                                                                                                             | 31                                           | 319                         | 157                   | 90                                | 1222                       | 148                    | _                                            | 64                                        | 9      | 121                                         | 1605                       | 314                         |
| 4. Rav.<br>Div.                    | Mür. Negt. Ar. 5<br>Ulan. Negt. Ar. 10<br>Ulan. Negt. Ar. 1<br>Ulan. Negt. Ar. 1<br>Ulan. Negt. Ar. 6<br>Sui. Negt. Ar. 2<br>1. reit. Patt. 5 Armec-<br>torps.<br>2. reit. Batt. 11. Armec-<br>torps. |                                              | -<br>-<br>-<br>-<br>-       | 2<br>1<br>2<br>3<br>6 | -                                 | 2<br>4<br>1<br>2           | 7<br>3<br>4<br>1<br>13 |                                              | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_<br>_ | 1      | -<br>  -<br>  -<br>  -<br>  1               | 3<br>-<br>4<br>2<br>2<br>6 | 9<br>3<br>1<br>6<br>5<br>19 |
|                                    | Berlufte ber 4. Kav. Divifion                                                                                                                                                                         | -                                            | 3                           | 18                    | 2                                 | 11                         | 37                     |                                              | 3                                         | 1      | 2                                           | 17                         | 54                          |
| 1. Kav.<br>Div.                    | Man. Regt. Nr. 8                                                                                                                                                                                      | -                                            |                             | 1                     | 1                                 | 1                          | -                      | -                                            | 4                                         |        | 1                                           | 1                          | 1                           |
|                                    | Am 4. bis 6. De:                                                                                                                                                                                      |                                              |                             |                       |                                   |                            |                        |                                              |                                           |        |                                             |                            |                             |
| 3.<br>U. K.                        | Drag. Regt. Nr. 12                                                                                                                                                                                    | -                                            | 1                           | 6                     | -                                 | 3                          | -                      | -                                            | 2                                         | . 1    | -                                           | 6                          | 9                           |
| 4                                  | Am 5. Dezember.                                                                                                                                                                                       |                                              |                             |                       |                                   |                            |                        |                                              |                                           |        |                                             | ,                          |                             |
| 9.<br>A. R.                        | 2. Großh. Seff. Jäg. Bat.<br>1. Großh. Seff. Heiter-<br>Hegt.<br>2. Großh. Seff. Heiter-                                                                                                              |                                              | _                           | 1                     | _                                 | 1                          |                        | _                                            | _                                         | _      | _                                           | 1                          | 2                           |
| 17.<br>Inj.<br>Div.                | Hegt                                                                                                                                                                                                  | _                                            | 1                           | 1                     | _                                 | Ξ                          | -                      | _                                            | 1                                         | -      | =                                           | 1 3                        | 1                           |
| 9. A. R.<br>1. baner.              | Drag. Regt. Nr. 6.                                                                                                                                                                                    | -                                            | 1 3                         | =                     | =                                 | 20                         |                        | =                                            | -<br>1                                    | I      | -                                           | 2<br>24                    | _                           |
| 1. Kav.<br>Div.<br>4. Kav.<br>Div. | Ulan. Regt. Nr. 4.<br>Ulan. Regt. Nr. 8.<br>Ulan. Regt. Nr. 1.<br>Ulan. Regt. Nr. 6.                                                                                                                  | =                                            | =                           | - 1                   | =                                 | 1 1 1                      |                        | -                                            |                                           | 1      | -                                           | 1<br>1<br>1<br>1           | 6                           |
|                                    | 3m Ganzen                                                                                                                                                                                             | 31                                           | 331                         | 185                   | aı                                | 1263<br>ifierden<br>Etabsa | ıt                     | -                                            | 71                                        | 14     | qu                                          | 1665<br>herben<br>tabsar   |                             |

## Hamen- und Sachverzeichniß ju Band III bis VI.

Die romifchen Zahlen geben ben Band, bie arabifden die Seiten an; f. bezw. ff. bedentet folgende Seite bezw. Geiten. — Das Berzeichnis zu Band I und II befindet fich am Schinft bes aweiten Bandock.

### 21.

- Mides, Les, Ortich. nördl. von Ors leans VI, 92. (Gesecht) 96 f. 99. 101. 105.
- Mignan des Gues, St., Ortich, an ber Loire oberhalb Orteans VI, 268. 276.
- Albert, Kronpring von Sachsen, Gen. b. Inf., Oberbeiehlshaber ber Maas: Armee III, 80 f.
- Albrecht (Bater), Krinz von Preußen, (Gen. d. Raw. Div. UII, 177 if 190. (Charatterijiti) 215 if. 251 if. IV, 37 f. 40. 58 if. (beidließt Offensive) 99. 105 if. 110 if. 114. 170 f. 200 V, 171 if. 174. VI, 10. 16 f. 30. 32 f. (wendet jid gegen d. Str. Châteaudun—Orléans) 34 f. (erhält Meldung ind. d. Annmarfch jeindl. Kolonnen in Richtung Coinces) 35 f. (Zulammentreffen m. d. der Zonn) 37 f. 48 f. (Befehl 3. Attade a. Gen. v. Bernhard) 50. 53. (begiebt jich nach Sougy) 56 f. 92. 229. 263 f. 318. 320 f.
- Allaines, Ortich, nordwestl. Artenan, Straßenknotenpunkt III, 17 f. 24 ff. 58. 165 ff. 252. 257 f. IV, 210. Allainville III, 125.

- v. MIten, St. IV, 64.
- v. Alvensleben, Gen. xt., fonum. Gen. b. 3. Armeetorps III, 8. 11 ff. 14. 41. 63. 64. 204. IV, 29 f. 32. 74 ff. 89. 97. 103. 105 ff. 126. 153. (Beurtheilung d. Lage) V, 76. (Bertammlung d. 3. Korps) 79. (Angriffsbefehl 85. (Weldung an d. Kring-Feldun, 103, 233. 235. VI, 22. 71 ff. 90 f. 93. (Befehl am 4. Desbr. früh) 105 ff. (meie Befehle) 109. 110. 112 ff. (Weldung an d. Kring-Feldun,) 115 f. 122. 125. 129. 161. 163. 179. 209. 258. 296. (f. Berhältnig zn f. Generalitäbscheft) 301 ff.
- v. Alvensleben, Rittm. III, 14. Ambert VI, 103, 211, 248, 251.
- Mmon III, 168. 170. IV, 202.
- Andeglon, Ortich, bei Chevilln, nördl. Orleans V, 205. 216 f. VI, 20, 73. Angers, Stadt im Dep. Maine et Loire VI, 222.
- Angerville, Ortich., Straßenknotens punkt halbwegs Orleans — Paris IV, 26.
- v. Angfimurm, Sptm. III, 180. 243.
- Anneug, Srtjø, füböfil. Eimean III, 18. IV, 2. 8. 72 ff. 76. 137. 139. 168f. 176. 210f. V, 159. 167. 169. 189.

Anschüt, Major V, 114. 128. 133 f. 137. VI, 251.

Arblay, Ferme fübl. Artenay V, 180. 193. (Treffen) 194 ff. 202 ff. 217.

Arconville, Ortich, nordweftl. Beaune la Rolande V, 79.

Arbelet V, 31.

Argent, Ortich. in b. Sologne, Saulbres Uebergang VI, 235. 237. 240. 244. 247. 276.

b'Aries, fr. Gen. III, 31. IV, 145 f. 181. V, 186 f. VI. 76. 95. 98. 135. (Unterhandlung m. Gen. v. Tresdow wegen Uebergabe v. Orléans) 143 ff. 152.

Urmee, I. (beutiche) III, 121.

Armee, II. (beutsche) III, 1 f. 7. 9. 11. 15.(Ctandpuntt am Abend b. 29. Novbr.) 16. 22. 41. 95. 109 113 ff. 118. 122. 126. 145 f. 154 ff. 160. 167. 170. 193. 200. 202. 206. 255. IV, 18. 25 ff. (Dagnahmen 3. Unterftühung b. Armee: Abth.) 28. (Befehl a. b. 6. Rav. Div.) 29. (Befehl a. b. 9 Rorps) 30, (Befehl 3. Angriff auf Orléans) 35. 188, 192 f. 195, 197, 199 f. 203 f. 206. 208 f. 211. 217 ff. V, 8. 20. 35 f. 113. 116. 166. 202. 243, VI. (Erfundung ber Stellung Gibn-Cer: cottes burch Generalftabsoffiziere) 23 f. 149. 158. 163. 166. 168 ff. 172 j. 175 f. 201. 205 ff. 210. 214. 218. (Ertlarung f. ihr Berhalten am 5. Desbr.) 220 ff. 229, 241, 243, 257. 273 f. (Befleibung 2c.) 281 f. 290. 293 ff. 326 ff. Giehe auch Friedrich Rarl.

Urmee, III. (beutsche) III, 79. 81 ff. 88f. 100.

Urmee, IV. (beutsche, Maas: Armee) III, 76 f. 82 f. 110.

Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medkenburg-Schwerin III, 7. 17. f. (Flankenmarfeh) 20. 22. (Meldung an II. Armee; Mahnahmen) 59. 113 ff. 116. 124 (Befehf f. d. 1. Dezhr.) 143. 145. 149. 157. 159 ff. 167. 170 f. (Muffaffung b. Lage) 193. 196. 198. 200 f. 252. (Melbungen an II. Armee) 253. (Befehl am 2. Degbr. nachts) IV, 15 ff. 171. 191 ff. 195. 197 ff. 202. (wiberfprechenbe Abfichten mit b. II. Armee) 203. (andert ihre Abfichten) 209, 217, 220, V. 75, 112 f. 116. 157 ff. 163. 165 ff. 169. (Bes fammtuberblid üb, ihre Dagnahmen) 170 ff. 177 f. 189 f. 200 f. 206, 213. 215. 219 ff. 224 f. 239 ff. 244 ff. (bie Rampfe am 4. Deibr ) VI, 10 ff. 18. 20 ff. 27. 48. 58 f. 68. 70. 73. 85. 87 ff. 91 ff. 100. 148. 163. 165. 167. f. 172, 176, 197, 199, 206, 208 f. 212 ff. 224, 229 f. 253, 255, 271 f. 276. (Befleidung ac.) 281 f. 326 ff. Ciebe auch Friedrich Frang.

Arnemann, Bizewachtm. V, 207. v. Arnim, Oberft IV, 132. Arnold, Br. 2t. III, 241.

Mrtena η, Stabt norböfil. Dricane III, 18. 38. 124. 144. 156. 158. 165 f. 170 f. 199 f. 254. 257 f. 268. IV, 15 f. 26. 28 f. 33. 75. 97. 108. 138 ff. 145. 148 f. 167. 181 ff. 186 ff. 192 f. 196 f. 201. 205. 210 f. V, 15. 22. 34. 36. 39 f. 42. 51 ff. 60. 103. 110. 112. 119. 149. 158. 160. 162 ff. 183 f. 186 ff. 191. (Befфießung u. Ginadjue) 192 ff. 198 ff. 202. 217 f. 220. 233 ff. 242. 244 f. 255. VI, 20. 24. 101. 126. 140. 168. 229.

Artenay-Allaines, Strafe IV, 9.

Artenay—Angerville, Straße IV, 31. Artenay—Chartres, Straße III, 201. IV, 137. 165. 169.

Artenay-Gtampes, Strafe IV, 138.

Michenborn, Dr., Argt IV, 65.

Afchères le Marché, Ortich, nordöstl. Artenan III, 165. 257 f. IV, 144. 146. 176. 188. V, 130. 133 ff. 138. 140 f. 149. 233. 238. 242.

Mscour, Ortich. fudl. Pithiviers IV, 202. 211. V, 75. 141.

Mfas, Ortich. nordl. Artenay V, 184. Anvilliers, Schlof u. Muble bei 186 ff. 193. 199. 217. Orteans V, 186. 192. (Treffen) 194 ff.

Aubigny Bille, Ortich, nördl. Bourges, Strafenfnoten VI, 231. 236. 244.

Augusta, Königin von Preußen III, 87 f. 91. VI, 151.

b'Anrelle be Baladines, frg. Ben., Oberbefehlshaber b. Loire-Armee III, 26 ff. (Befehle v. 30, Rovbr. abende) 30 ff. 37 ff. (telegr. 3, Offenfive auf: gefordert) 126 ff. 129 f. (Charafteriftif) 131 f. 135. 143. 148 ff. 152 f. 158, (Befehle am 1. Debr.) 162 ff. 166 f. 257 f. (Hrmecbefehl) 262 f. 269. (Telegr. a. b. Rriegomin.) IV, 15. 116. 143 ff. 149. 167. 176 f. (Schreiben an Ballières) 182 f. (Telegr. a. Changn) 186. (Rudzugsbefehl) 188, 210. V. 1 f. 5 ff. (f. Auffaffung üb. b. befeft, Lager v. Orleans) 10 ff. 18 f. 26 ff. (f. Lage am 3. Degbr.) 38. 45 ff. (Melbung n. Tours) 50. (Berantwortung f. d. Musbehnung b. Loire: Armee) 54. 65 ff. 72. 96. 103, 113 ff. 150. (Befehl a. Pallières) 154. 160. 177 ff. 185 ff. 201. 221 j. 226. 229. (j. Zuftimmung 3. Rudzug auf Beaugency) 231 f. 233. 246 ff. 251 f. 254 f. VI, 1 ff. (Telegr. a. be Frencinct) 4. (Berhalten in Ber: jolg diefer Depefche) 5 ff. 11. 39. 64. 110. 117 f. 124. 127 ff. (Maknahmen f. b. Maumung v. Orleans) 130 ff. 138. 141. 143 ff. 154 ff. 159 f. 163. 183. 191 ff. 207. 227. (Befehl a. Ballières) 231 f. (f. Plan) 235 f. (Enthebung v. Kommando) 236 ff. (verläßt b. Armee) 243. (i. Mechtung jeitens (Sambettas) 245 f. 269, 266. 328.

Muthon, Ortich. nördl. Chateau Renauld IV, 222.

Mutrodes, Ertid, westl. Ariena IV, 142, 167, V, 190, 193, 195, 200 ff. 211, 218.

Autroches - Murville, Strafe IV, 144,

Mutry VI, 248. 276.

Muvilliers, Schloß u. Mühle bei Orleans V, 186. 192. (Treffen) 194 ff. 200. 202 f. 206, 210. 215. 217. VI, 73.

Mugerre, Stadt a. d. Jonne VI, 195. 210, 275.

Mury, Ortich. nördl. Beaune la Rolande IV, 211. V, 232. 243. VI, 127.

Mvron, Mont, öftl. Karis III, 83. 103. Un, St., Ortfch. a. b. Loire, unterh. Orléans VI, 64. 182. 251. 255. 263. 273. 276.

#### 23.

Baccon, Ortich. nordweftl. Meung VI, 64. 181 ff. 253, 264. 272.

Baden, Großberzogthum, Bertrag mit Breußen IV, 34. (Feldzing 1849) VI, 284.

Baguenault, G., frg. Schriftsteller V, 2, 5, 6.

Baigneaux, Erifo, nordweift. Artenan III, 125, 172, 261, IV, 12, 16 ff, 24 ff, 29, 31 f, 71, 73 ff, 82, 98 f, 137 f, 155, 159, 161, 163 f, 170 ff, 176, 196, 200 f, 211, V, 162, 183, Baigneaux—Milhonard, Straße IV, 109.

Baignoset, Ortich. nörds. Artenan III, 18. 24 f. 168. 171 f. 174 f. 177. 191. 251 f. IV, 37. 111. 137. 211. V, 168.

Ballon Frantlin VI, 246.

Barbon, Le, Ortid. m. Schlof nord: weitl. Menng VI, 251. 255.

Frhr. v. Barnetow, Oberft III, 168. IV, 37. 75.

Barres, Les, Ortid, nordweftl. Orléans III, '31. V, 180. 227. VI, 30 f. 43. 45 f. 48 f. 54. 56 f. 63. 229.

Barry, fr3. Gen. III, 253. IV, 12. 41. 122. 125. V, 181. 211 f. 214. 219. 244. VI, 12. 31. 41 ff. 46. 265. 327.

Barthelemy, Et. V, 49. VI, 268.

Barville, Ortich. norböftl. Beaune la Rolande, Strafengabelung III, 1. 16. 40. V, 115. 142. 232. VI, 127.

v. Baffemig, Sptm. IV, 104. 129.

Batilly, Ortich, westl. Beaune la Nolande III, 8, 10, 40 ff. 58, 64 V, 79. Batilly-Boynes, Strafe IV, 191. Baulle, Ortich, sudwestl, Meung VI,

Baulle, Ortich. füdweftl. Meung VI, 251. 255.

v. Baumbach, Gen. III, 168. IV, 7. 27. Bapern, Rönigreich, Bertrag mit Breufen IV, 34.

Bazaine, frz. Marschall III, 132. VI, 247. 323.

Bajoche Gouet, La, Ortich. nord: westl. Chateaudun VI, 272.

Bazoches en Dunois, Ortich. halbwegs zwischen Artenan u. Chateaudnn III, 169. 190 f. 252 f. IV, 10. 111. V, 171. 175.

Bajodes Ieó Gallerandes, Ortido, norbôfil, Artenay III, 5 j. 16, 23 ff.
41, 58, 65, 116, 122 125 f. 161, 167 f.
170, 195 f. 201, 253, IV, 26, 28 f.
31, 158, 182, 193, 196 f. 201 f. 211, V, 111 ff. 120, 140, VI, 101.

Bazoches les Hautes, Ortich, nordwest. Artenay III, 18. 25. 167 f. IV, 1 sp. 16. 18. 24 sp. 50, 72. 80. 100.

Beauce, Lanbichaft nordl. Orleans III, 95. VI, 311.

Beaugenen, Stabt a. b. voire unterhalf Orléani III, 183. IV, 62. 210. 220. 223. V, 163. 168 f. 171. 173 ff. 218 f. 229 ff. 245 f. 249 f. 252. VI, 8. 39. 48. 45 ff. 49. 59. 64. 67. 130 f. 159 f. 164 f. 167 f. 181 f. 184 f. 187. 189. 191. 194. 196 f. 199 f. 206. 211. 215. 218. 230. 235. 245. 253. 255. 255. 263 ff. 273. 276.

Beaugenen, Ortifo. fübweitl. Artenan V, 198. 200. 202 f. 206 210 f. 215. 224. 233 f. 237. 255. VI, 26.

Beaumont en Gatinais, Ortich. nördl. Beaune la Rolande III, 5. 144. IV, 198. Beaumont les Autels, Ortich, süböftl. Rogent le Rotrou IV, 223.V. 177. VI, 272.

Beaumont Ronbonneau VI, 253. Beaume la Rolanbe, Stabt norbweft. Montargis III, 1. 3 ff. 7. 10. 16 f. 38 ff. 46. 48. 57. 113. 115. 119 f. 144 f. 204. 206. IV, 30. 32. 191. 199. 209. 211. 217 f. V, 32. 55. 77. 232. 243. VI, 126 f. 170 f. 216. 258. 269. 274. 328.

Beaurepaire, Ortich. nordl. Orleans VI, 11, 18, 26, 32, 74, 86,

Beauvais, Ferme füdl. Artenan V, 194. 205. 217.

Beauvilliers, Gehöft nordöftl. Loigny IV, 2. 5 7. 14. 22 f. 25. 39. 41 f. 46 f. 50 ff. 54 f. 57. 69 f. 87. 89. 92 f. 97 f. 118 f.

Bechftatt, Major VI, 200.

v. Beczwarzowsky, Hotm. IV, 126. Bel Air, Ortichaft westlich von Orleans VI, 66. 229. 255.

Bel Nir, Ortschaft nörblich von Orleans VI, 92. (Gesecht) 94 ff. 105. Belfort, frz. Festung VI, 227.

Belle Jole en Mer III, 258.

be Bellefon, frz. Ordonnanzoffizier IV, 181. V, 187. VI, 144.

Bellegarbe, Stadt füdl. Beaune la Molande III., p f. 12. 15. 26 f. 33. 36. 39 f. 44. 46 f. 52. 64. 117. 119 121. 161. 195. 202. 204 ff. IV, 29 ff. 34. 190. 192. 199. 206 f. 211. V, 19. 34. 44. 59. 63. 75 ff. 116. 232 ff. 241. VI, 124. 162. 212. 216 ff. 229. 270. 274. Behrmann, Kr. Et. III., 44.

Berger, M., frz. Orbonnanzoff, VI, 119. Bernarb, frz. Kapit. IV, 12. VI, 190. Bernhard, Eróprinz v. Sachsen-Meiningen IV, 59 f. VI, 321.

v. Bernharbi, Gen. Major, Rombr. b. 9. Ann. Brig. III, 171 ff. (Gr. fundung) 176. 179. 181 ff. 189 ff. 201. 230 ff. 242. 251 ff. IV, 10. 37. 61. 111. 115. V, 171. VI, 17. 32 ff. 49 ff. (Butade) 50 ff. 54 f. 57. 92. 264. v. Bessel, Major VI, 62. Beutele, Lt. u. Abjutant IV, 45. Beuvron, Bach in b. Sologne VI, 225. 261.

Bievre, Bad, I. Scine: Zufluß III, 82. Billard, frz. Schiffelt. V, 252. VI, 19. Billot, frz. Gen. III, 26 f. 32 ff. 46.

49. 61 f. V, 53 ff. VI, 222. 238.

Binas, Ortig, halbwegs Orleans— Chateaubun, Strafentnoten VI, 189. 230. 264. 271.

(8r. v. Bismard, Manzler des Nordsbeutschen Bundes III, 67 f. 70 f. 73 ff. 83. 85 f. 88 ff. 93 ff. 98. 100. 102. 104. IV, 34. VI, 317.

Blois, Stadt a. d. Loire V, 250, VI, 47, 66 f. 70. 156. 172. 192. 194. 212. 214 f. 219. 222. 230 ff. 235. 238. 246. 264 f. 267 f. 276. 332.

be Blois, frz. Gen. V, 250. VI, 130. Blume, Major III, 43.

v. Blumenthal, Gen. 2t. u. Chef d. Generalstabs d. III. Armee III, 74. 84 st. 88. 98. 102. VI, 287 s.

v. Blumenthal, Gen. Major V, 196. V1, 78, 82, 98.

v. Boehn, Ob. 2t. IV, 104, 132, 134. VI, 60 ff.

Boigny, Ortich. nordöftl. Orleans VI, 1. 106. 109. 126.

Bois, frz. Generalfiabshptm. IV, 184. 186 ff.

80is, Maurice, fr3. Edyriftfeller, V,
20. 24. 28. 37. 132. 146. 152.
186 f. 212. 222. 223. 230. 255. VI,
24. 67. 69. 74. 77. 95. 98. 100 f.
109. 111. 133. 139. 144. 152. 155.

Bois de la Cuffe, Gehölz füdwestl. St. Privat VI, 83.

Bois bes Charonnes, Gehölz füböftl.

bu Bois d'Enfer, Ferme VI, 190. Bois des Zouaves, Wäldchen fübl. von Loigny IV, 6f. 127. 129.

Boiscommun, Ortich fübwestl. Beaune la Rolande III, 3. 7 st. 26 st. 34. 36. 39 st. 47. 51. 53. 56 st. 61. 64 st. 120 st. 195. 201 j. 204. IV, 19. 29 j. 32. V, 63. 77. 232 jj. 243. VI, 115. 123. 126. 161 j. 216. 229. 270.

Rirchhof III, 44.

Boiffan, Ortich, süböstl. Janville III, 18. 125. 168. 170. 172. IV, 137, 148. V, 167 ff.

v. Boltenftern, Oberft III, 5. 9. 16. 203. V, 232.

Bonet VI, 191.

v. Bonin, Gen. VI, 321.

Bonn etable, Stadt nordwftl. Le Mans IV. 222.

Bonnet, frg. Kapit. b. Generalftabs VI, 99.

Bonneval, Stabt nördl. Châteaubun, Straßeninotenpunit u. Loir e Uebergang III, 17 f. 25. IV, 39, 102, VI, 272.

Borde Martin, La, Orijd, westl. Urtenan III, 163, 186, 261, VI, 11, 23, 25, 48, 60 j. 69, 76 j. 79, 81 j. 84.

Bordeaux, Orijch, nordöfil. Beaune la Rolande III, 8. 46. 48. 52 f. 63. Bordes Latrées, Les, Gehöfte bei Orléans V. 133. 134. VI, 102.

Borel, fr3. Gen. III, 130. 135. (Charafteriftif) 143. 148. V, 24. 187. 249. 251. VI, 5. 133. 137. 238. 324 f. p. Bornfiedt, St. III, 191. IV, 11.

Bouché, frs. Gen. Intendant V1, 186. be Bouille, irs. Gen. IV, 123 V. 62.

Bonlay, Ortifd. nordweftl. Orléans
V, 26. 64. 116. 178. 180 f. 213. 229.
234. 239 f. 244 f. VI, 6. 12. 27 ff.
34 ff. (Erfürmung) 40 ff. 45. 48 f. 53.
57 ff. 63. 86. 89. 184. 229.

8 ourbati, fts. 6en. HI, 115, IV, 183, 190, 192, V, 34, 43 f. 51, 56, 59 ff. 65 f, 68, 70, 229, 233, 251, 254, VI, 1 f. 6, 8 f, 110, 117 ff. 123 f, 170 f, 183, 191 ff. 194, 196 f, 207 f, 217 f, 222, 228, f, 236 ff, 244, 269, 273, 275, (Charatterifit) 322 ff. 331 f.

Bourdiflon, frz. Gen. IV, 50. Bourges, frz. Stadt mit großen Milit. Stabl. VI. 4. 155. 165 ff. 171. 173176. 180. 219. 221 ff. 227 ff. 233. 235. 243 f. 257 f. 261. 273 f. 333 f. Bourges—Revers—Châlons f. S.,

Gifenbahnlinie VI, 227.

Bourgneuf, Le VI, 116. 121 f. Bourneville III, 191. 260. IV, 9 f. (Ueberfall) 37. 40. 111.

Boynes, Ortich. nordwestl. Beaune la Rolande III, 1. 5 f. 8. 16. 41. 58. 160 IV, 202 211. 218. V, 232. 243. VI, 90 127. 162 218.

Bracieng, Ortich. oftl. Blois, Beuvron-Uebergang VI, 194.

Bran III, 146, VI, 124.

v. Bredow, Gen. Major, Rombr. b. 12. Rav. Brig. VI, 303.

Briare, frg. Gen. VI, 217. 238.

Brich, Ortich, nordweitl. Orléans III, 34. 163 j. V, 180. 234. 244. VI, 12. (Gefech) 27 jf. 40 j. 48 j. 53. 57. 59. 63. 182. 229.

v. Bronifowsti, Dberft IV, 141 f. 146. 148. 157 f. 166 f. V, 203.

Bronfart v. Schellendorff, Major III, 216. VI, 103. (Charafteriftit) 317 ff.

Broffe, La, Ortfch. nordöftl. Orléans V, 84. 86. 89 ff. 99.

Broffes, des, Orifch, öfil. Rogent le Rotrou IV, 183. V, 43.

Broffes, Les, VI, 48. (Mejedit) 60 ff.62. Bron, Ortich. nordweftl. Chateanbun, Straffenknotenpunft IV, 223.

Brullow, St. VI, 177.

Bry, Ortich. a. b. Marne III, 258. Bucy le Roi, Ortich. füboftl. Artenay

111, 34. V, 15. 20.

Buch St. Liphard, Ortfch. nordweftl. Orléans V, 181. 203. 231. VI, 41. 46. 49. 63 f. 181. 185.

v. Buddenbrod, Gen. Major IV, 219. V, 86. 208.

Bullainville, Ortich. öftl. Bonneval III, 17.

v. Bulow, Gen. Major, Kombr. b. Art. III. Armeef. VI, 295 ff. (Charafterifit). Frhr. v. Bulow, Sptm. VI, 295. Grhr. v. Bujed, Major VI, 199 f.

## G.

Cambrai, Schloß fübwestl. Janville III, 247 f. 252. 257. 269. IV, 211. V, 168.

Camó, frj. Gen. VI, 184, 187, 189, 191, 230, 235, 265, 267, 270, 273, 276, 331.

v. Caprivi, Db. Lt., Generalstabschef b. 10. Armeeforps III, 203. (Charalteristit) 313 ff.

Cathelineau, fr3. Oberft, Freischaarenführer III, 9. 28. 33. 57. 60. 138. 258. IV, 212. V, 15. 40 f. 44 ff. VI, 124. 194. 230. 268. 276.

Cercottes, Sriid, nörbl. Srléans III, 129, 149, 1V, 198, 210. V, 30 f. 41, 48, 116, 150 f. 153 f. 156, 164, 170, 202, 206, 214, 222 f. 226, 234, 238 ff. 247, 249, 251, 254, VI, 6, 11, 20 ff. 26, 43, 58 f. 72 ff. (Erfürmung) 82 ff. 91, 93 ff. 97, 126, 149, 161 f. 164 f. 167 f. 197 f. 203, 211, 229, 248, 251, 276.

Cernay, Ortich. fiidl. Cravant VI, 190. Cernirungs: Armee f. Ginichließungs: Armee.

Chaingy VI, 63 f. 229. 255.

Chambon, Ortigh. westl. Beaune sa Mosaube III, 10. 12. 26 st. 39 st. 53 st. 56 st. (Bestedy) 60 st. 157. 202. 206. IV, 206 st. 211. 218. V, 34. 45. 59. 75 st. 233 st. V, 119.

Chambord, Barf füdöftl. Blois VI, 265. 267.

Chameul, Gehöft füdwestl. Artenap V, 206 f. 208. 214. 225 f. 233. VI, 18.

Champbour, Ortich. norböftl. Loigny IV, 3. 71. 81 f. 87. 137. 163.

Champory, Ortich. füdweftl. Coulmiers VI, 182.

Champigny, Ortich. a. b. Marne III, 258.

Champrond, Ortsch. a. d. Straße Chartres — Nogent le Notrou IV, 221.

Champs, Ortich. norbl. Coulmiers V, 180. 234.

Chanteau, Ortich nordöftl. Orleans V, 30 f. VI, 1. 108. 251.

Change, fra, Gen. III. 2 (Magregeln am 29. Novbr.). 29 ff. 38. 129 f. (Charafteriftif) 133 f. 135. 143. 145. 148. 151. 156 f. 159. 162. (Cdreiben a. d'Aurelle) 164. 166. 197 f. 207 ff. 228 f. (andert feine Marichbispo: fitionen) 238. 253. (Bericht an b'Murelle) 256. 258. (Befehl f. b. 2. Tejbr.) 260 262 f. (Ungriffsbefehl) 267 ff. IV. 3. 9. (Bufammentreffen m. be Couis) 11 f. 15 48. 55. 69 f. 77. 80. 90. (Lettung b. Schlacht v. Loigny) 115 ff. 12. 122. (Befehl 3. Angriff auf Loignn) 124. (Rudgug) 135 145. 170. 177. 182 (Bericht a. d'Murelle) 184. 202. 210. 223 V, 16 f. 33 f. 39 f. 50 ff. 56. 58. 61 f. 64. 66 ff. 70. 164 ff. 170. (Rudjug) 177 ff. 180. (Entichluß 3. Diverfion gegen g'Encornes) 181. 186. 189. 212. (begiebt fich n. St. Beravn; f. Befehle bort) 206 f. 228. (Bericht n. Tours) 229. (Anfrage b. b'Aurelle megen b. Rudjuges auf Beaugenen) 230. 239. 246. 248 f. 251. VI, 6. 8. 17. 39. (ftellt Offenfive gegen Bricy ein) 40 f. 63 f. 131, 160, 163, 166, (Müdzugs: befehl n. d. Berluft v. Orleans) 181 ff. (Anordnungen f. d. 5. Degbr.) 187 ff. 195 j. 229 j. 235 ff. 264 j. 271. 276. 328. 330 ff.

Chapelle, La, Ortid, auf b. r. Loire-Ufer unterh. Ortéans VI, 151. 160 f. 215 f. 229. 245.

Chapelle d'Angillon, La, Ortsch. nördl. Bourges, Strafenknoten VI, 244.

Chapelle Onzerain, La, Ortsch. sübwestl. Patay III, 20 f. V, 12. 14 f. 17. 27. 30. 180.

Chapelle Ronale, Ortich. nordweftl. Chateaudun VI, 272.

Chapelle St. Blaife, Ortich. fübl. Tourn III, 169. V. 112 f.

Chapelon, Ortich. füboftl. Janville III, 47 f. 205. IV, 33.

Chappe, frg. Oberft III, 129. 162. IV. 157. V. 197. 248. VI. 77.

Charette, frz. Oberft, Zouavenführer III, 138. IV, 124 f. 128. 133.

Charfonville, Ortich. westl. Coulmiers

III, 29. 31. VI, 253. 263 f. Chartres, Stadt a. d. oberen Gure

III, 23. 26. IV, 15 221. Chartres—Paris, Strafe IV, 187.

Chartres-Sough, Strafe V, 168. Chartreur, Les, Gehöft bei Checy VI, 120 f.

Châteanbun, Stadt am oberen Loir 111, 17, 19, 21, 30, 115, 156, 164, 252, 262, IV, 120, 190, 210, 212, 222, V, 28, 171, 173 ff, 177, 228, VI, 17, 67, 69 f. 148, 216, 253, 265 f. 271 f.

Chateaubun-Allaines, Strafe IV, 4. Chateaubun-Janville, Strafe III, 260. IV, 13.

Chateaudun - Le Mans, Strafe III, 29.

Chateaudun-Ormes, Strafe VI, 42.

Châteanneuf, Stadt an ber Loire, Loire-Ikbergang V, 61. 64. 243. 254. VI, 117 f. 124. 127. 165. 194. 211 f. 217. 219. 230. 258 f. 268. 270. 274 f.

Chateaurour, Ortich. fübmeftl. Rogent le Rotrou VI, 257 f.

Chatenon VI, 271. 274.

Châtillon en Dunois, Ortich. nordswestl. Châteaubun V, 177. 190 f. 200. VI, 230, 272.

Chatillon le Noi, Ortich. weftl. Bithiviers III, 122. IV, 29. 31. 182. 198. 211. V, 158.

Chauffour, Ortich. bei Beaune la Rol. III, 168. V, 232. 244. VI, 127.

Chaufin, Ortich, fübmeftl. Ontarville III, 168, IV, 181. V, 112.

Chauvreur, Ferme nordweftl. Artenan

III, 240 ff. IV, 14. 37 f. 92. 105 f. Chéch, Städtchen öftl. Orléand, am Kanal V, 60 f. 68. 76. VI, 106. 114 f. (Gefecht) 116 ff. 126. 180. 268. 276.

Chelles, Ortich, öftl. Paris III, 72.

fa Rolande III, 39 f. 53. IV. 211. V, 63, 233 f. VI, 123.

Chêne, Le, Ortich, öftt. Artenay III, 163. V, 15 f. 180. VI, 51. 78. 80. 82.

Cher, I. Loire: Rebenfing VI, 235. Cherbourg, frz. Ariegshafen VI, 236 f.

Cheron, Stabtdy, öftt. Remours III, 4. 14 ff. 62.

Chesne Rond, Gehöft VI, 202.

Chevatier, frz. Major IV, 34. VI, 231. Chevaux, Orijch, jüdwestl. Artenay V, 206 ff. 214 f. 226. 233 237.

© § evil10 , Ertjó, nöröl, Ertéanš III, 34, 123, 156, 162, 199 ; 202, 207, 258, 269, IV, 15, 20, 26, 35, 144 ; 186, 189, V, 5, 12, 14, 17, 20, 25 ; 29, 35 ; 39 ; 44 ; 53 ; 63, 69, 95 ; 119, 155, 157, 160, 167, 170, 185 ; 198, 201 ; 205 ; 213 ; 218, 220 ; 233, 235, 237 ; 241 ; 247, 249, VI, 10, 19 ; 23 ; 72 ; 85 ; 89 ; 104, 104, 126, 168, 173, 229.

Chilleurs aux Bois, Ortjot. norböld. Ortéané III, 28. 120. 144. 148. 156 fi. 258. IV, 188. 191 j. 197 ji. 205 ji. 211. V, 15. 20. 30. 34. 37. 40 ji. 45 ji. 52. 58. 62. 64. 67. (Bejecht) 74 ji. 110. 113. 115 ji. 119 ji. 141 ji. 145. 147. 149. 153. 156. 158. 191. 233. 235. 241 ji. 251. VI, 106. 118. 126.

Chilleurs-Lourn, Strafe V, 206. 208. 238.

Chilleurs- Neuville, Strafe V, 126. Choppin, frz. Oberft III, 28. 56 f. VI, 135.

Civry, Ortich, norboftl. Chateaubun III, 19 f.

Clern, Ortich, füdweitl, Orleans V, 22. VI, 65, 192, 252, 255, 276. Clery—Meung, Strafe VI, 251. Clos Nubry VI, 53.

Clos Mouffa, Gehöft nordweftl. Beaugenen VI, 191. 276.

Cloyes, Stabt am Loir unterhalb Châteaubun III, 17. IV, 222. VI, 271f. Coinces, Ortigh. nordöfil. Coulmiers III, 163 f. V, 15 f. 180. VI, 17, 31 fi. 35 fi. 42. 48 ff. 55. 57.

Colin, frg. Gen. VI, 265. 267 f.

Collet, frg. Oberft VI, 187.

Collmann, Db. 2t. V. 203. 215.

v. Colomb, Gen. Major III, 168. IV, 19. 25. 75. 137 ff. 141. (läßt attadren b. Joupry) 152. 161. (jweites Korgehen gegen b. fr.; Rante) 163 ff. 168 f. 171 f. 178. V, 200. VI, 252. 276.

be Colomb, frg. Gen. VI, 6. 109 f. 135 f. 138. 156. 265.

Combleux, Ortich. öftl. Orteans V, 30. VI, 106. 122. 125 f. 180.

Combreur, Ortich. jüdwestl. Bellegarde, am Kanal III, 39. V, 59. 64. VI, 1. 123. 270. 274 j.

Conic, Bady, I. Foir: Juffin HI, 18 ff. 25, 165, 167, 188, 252, IV, 15, 39 f. 63, 110, 137, 210, V, 170 f. 173, 175 f. 180, 228.

Conlie, Ctabt nordweftl. Le Mans VI, 227, 271.

Connerré, Ortich. a. b. Straße La Ferté Bernard—Le Mans, Suisne-Uebergang IV, 222 f.

v. Conta, Oberft VI, 122.

Coquerel, frz. Unterlt. IV, 134. 135. Corbeil, Stadt a. d. Seine, fübl. Paris V, 42. 51 ff.

Corbeilles, Ortich. öftl. Beaune la Rolande III, 8. 10. 16 f. 40. 44. 46 ff. 51 f. 59. 63. 80. IV, 30. 190.

Cormainville, Orifo, nordw. Artenay III, 18. 24 f. 124. 171. 173. 177. 182. 188. 189. 191. 242. 247. 251 ff. 260. IV, 11. 14. 37. 39. 58. 62. 64. 111. 211. V, 171. 174. 176. 233. VI, 14.

Cormainville-Orgères, Strafe III, 174.

be Corme, Chateau VI, 201 f. (Ge- fecht) 229. 260.

Cormières, Gchöft norbweftl. Artenan III, 242. IV, 39. 137.

Corquilleron, Ortich. nörbl. Montargis III, 203.

Cosmar: Dumanoir, frz. Freg. Map. V, 24.

Côtelles, Les, Ortfc. füböftl. Beaune la Rolande III, 9. 16. 44. 46 ff. Coudray, Le, Gehöft bei Boulay VI,

Coubray, Le, Gehöft bei Boulan VI, 12. 29. 32.

V, 15 f. 180. 228. 234.

Coulmiers, Orlid norbueft, Orlians III, 31, 37, 39, 92, 149, 158 f. 227, 253, 267, IV, 15, 120 f. V, 8 f. 15 f. 28, 64, 68, 70, 180, 234, VI, 44, 46, 64, 161, 181 f. 214, 264

Coulmiers-Ormes, Strafe VI, 17.

Coulommiers, Ortich. öftl. Benbome III, 146.

Courbehane, Ortich, nordweftl, Loigny III, 17, 177, IV, 37, 39,

Courcelles, Ortigh. wefil. Beaune la Rolande III, 5. 10. 16 f. 40. 58 ff. 64. 124. 160. 171. 201. IV, 211. V, 79. 171.

Courcy aug Loges, Ortich, sübwestl. Bitsiviers III, 27 f. 120 161. IV, 218. V, 12. 15. 27. 30. 34 36. 41 ff. 52. 58 f. 62. 67. 77. 82. 88. 151. 155 f. 233 f. 251.

Courcy auf Loges-Bithiviers, Strafe III, 158.

Straße III, 158. Courtalain, Ortsch. westl. Châteaubun III, 17.

Courtenan III, 203. VI, 271. 274. Courtot, frz. Oberft V, 45. 155. 251. Courville, Ortich. westl. Chartres, Straßensnotenpunkt IV, 221.

Contures, Les VI, 116.

Eravant, Ortjd, weftl. Meung IV, 210. VI, 182 f. 230, 251, 253, 255, 266.

Cremieux, Ab., Mitglied der Regierung der nat onalen Bertheidigung VI, 3. Creuzy, Ortich. füdl. Artenay V, 194. 196. 204 f. 217. 219. 223. 236.

Croir Briquet, La Orlid, jübl. Mrtenay V, 160, 185 f. 192, 194 ff. 198, 200 f. 203 ff. 215 ff. 233. VI, 10, 20, 71 f. 110, 126.

Croir de Aleury, La VI, 178.

Erottes, Les, Ortschaft sübwestl. von Bithiviers III, 168. V, 114. 127 f. 130. 140.

Erouzat, frz. Gen. III, 26 ff. 31 ff. (Midging 39, 258 IV, 183, 190 V, 40 ff. 44, 53 ff VI, 1 f. 9, 117, 119, 121, 123, 237 f. 240 ff.

Cuun, Ferme nördl Orléans V, 226. 234. VI, 10. 13. 18. 21. 23. 74. 80. 89. 101.

Cyr, St., frz. Mil. Schule VI, 322. Cyr en Bal, St., Ortich. am Loiret fübl. Orléans VI, 156. (Gefecht) 200 f.

## D.

Dambron, Ortifch. nörbl. Artenay III, 165. 199. 269 IV, 27. 74 f. 138 f. 141. 143. 145. 156. 160. 162. 177. 181. 211. V, 34. 158 ff. 162. 183 f. 186. 188 ff. 193 195. 197. 217. 233. Dancy, Ortifch. füdöfil. Bonneval VI, 272. 276.

Daftugues, jrz. Gen. VI, 192. Dechend, Spim. III, 107.

Deflandre, frz. Gen. IV, 109 f. 121. 123. VI, 182.

Degen, Dr., Argt III, 246.

Defegation in Zours, Zheif ber fr<sub>3</sub>. Regierung ber nationalen Berr theibiquing III, 2. 27 f. 30. 33 f. 38. 71. 126 ff. 129 ff. 143. 150. 266. 269. V, 2 f. 5. 7 ff. 13 f. 22. 24 ff. 29. 53. 67. 167. 169. 229 f. 251. 253. VI, 1. 3 j. 166 f. 187, 192, 194, 219, 228, 241, 243, 245, 247.

Denis, St., Stadt a. d. Geine III, 79 ff.

Denis be l'hotel, Et., Ortich. oberh. Orleans, Loire-Mebergang VI, 167 f. 180. 229. 258.

Deplanque, frz. Gen. IV, 185. VI, 186. Descures, Gehöft öftl. Contmiers V, 181. VI, 64.

Detronat, frg. Gen. III, 130.

v. Dietl, Gen. Major III, 178 jf. 184 jf. 189 jf. 230 ff. 234 ff. 244. 249. 254.

Dijon, Stadt III, 15.

Dimancheville, Ortich, nordöftl. Bithiviers III, 125.

v. Doering, Gen. Major VI, 287 f. (Charatteriftit) 307.

Domainville, Ortich, nordweitl. Urstenay IV, 72 j. 137 169, 176, 211.

Donnern, Ortsch. östl. Orléans, am Manal V, 28 ff. 59. 61. VI. 180.

Donzy, Gehöft nordwestl. Orleans V, 206 ff. (Gesecht) 226. 233. 235. Dorn, Sergeant VI, 255.

v. Dresty, Oberft V, 84 f. (Answahl b. Artilleriestellung) 89. 92 ff. 96. 99 f. 153. VI, 179. 295 f. 302. (Charafterisirung) 304 ff.

v. Drigalety, Db. Lt. V, 94. Dubois be Jancigun, frz. Gen. III. 267. IV. 124.

Ducrot, fr3. Gen. III, 37. 97. 128. 143. 145 ff. 151. 154 f. 258 f. 261 f. IV, 15. 34. V, 53. 252 f. VI, 195 f. Dumont, fr3. 26j. VI, 155.

Dupanloup, Erzbischof von Orleans IV, 15, VI, 278.

Duppel (Sturm ber Schangen) III, 223.

## E.

Cards, Gehöft nördl. Poupry III, 169. IV, 166.

Echelles, Ortich, fübweftl. Boupry III, 268. IV, 24. 80. V, 168. 173. 245.

Ecoman, Ortich. norböftl. Benbome III, 34. VI, 187, 190. 276.

Ccouis, Ortfch, weftlich von Orleans VI. 245.

Scniflon, Ortich, füböftl. Loigny III, 248. IV, 1 ff. 23. 41 ff. 48. 51. 55. 73. 85. 87 ff. 91. 96. 103 f. 119. 134. Sgron, Ferme V, 168 f.

Egrn, Ortich, norböftl. Beaune la Rolande IV, 211. V, 115. 232 f. 243. VI. 127.

Einschließungs: Armee von Baris III, 154. IV, 35. 199. VI, 281. v. Ende, Ob. Lt. V, 110.

Englifche Breffe III, 91.

Epernay, Stabt a. d. Marne III, 80.
Epieds, Ortich. nordwestl. Coulmiers
III, 29. V, 180. 234. VI, 186. 229.
264.

Epinai, Ortich, nordweftl. St. Denis III, 258.

Epinai, Ortich, bei Longjumcau III, 258.

Esbly, Ortich. Ditt. Baris III, 98 f. Escrennes, Ortich. nordöftl. Orteans III, 169. IV, 211. Effonne, Bach, I. Seme: Zufluf IV,

Cifonne, Bach, I. Seme: Zufluß IV, 198. 203. 211. V, 231.

Etampes, Stadt a. b. Straße Orléans —Paris III, 129. 156. 165. IV, 17. 32.

Eugenie, Kaiserin der Franzosen III, 91. VI, 323.

v. Eynatten, Sptm. u. Battr. Chef VI, 79. 81.

# წ.

Faidherbe, frz. Gen. III, 134.

Fains la Folie, Ortich. westl. Janville III, 172. 251.

v. Falfenhausen, Oberft V, 184. 195. VI, 74 ff. 98.

v. Falkenhausen, Lt. IV, 141. 164. Faronville, Ortsch. öftl. Dutarville III, 125.

Faffière, La VI, 62. 69.

Faveroltes, Ortich. fubl. Loigny III, 177. 179. 181. 187. 193. 230. 232. 236. 238. 243 f. 247. 253. 257. 261, IV, 3. 6. 66. 82. 106 f. 115 f. 119. 122 ff. 134 f. 184, 211, V. 168,

Faure, Jules, frg. Minifter ber ausmart. Angelegenheiten III, 71. 97. 127.

Fan aur Loges, Ortich. öftl. Orleans, am Ranal V, 28 ff. 35. 59 ff. 64. 67 f. 156, 251, VI, 1, 112, 115, 119, 161 f. 180.

Gechtweise b. frangofifchen Armee VI, 287.

Reffelballons V, 22.

Grhr. v. Feilinich, Lt. u. Abjutant III, 187.

Feillet Bilatric, frg. Ben. III, 46. Ferrières, Ortich. nordl. Montargis III, 13. IV, 33. VI, 127. 271. 274 j. Rerry, Jules, Mitglied ber irs. Re-

gierung ber nationalen Bertheibigung III. 97.

Ferte Bernard, La, Stadt fübweftl. Rogent le Rotrou IV, 220 ff. 224. V. 22.

Ferté St. Nignan, La VI, 235. Ferte St. Mubain, La, Ortich, in b. Sologne jubl. Orleans VI, 130 ff. 138. 154. 165. 173. 192. 198. 202 ff. 210 f. 218, 239, 249, 251 f. 256 f.

259 f. 262. 273. 276. Ferté Bilnenil, La, Ortich. fübl. Chatenubun VI, 272.

Feifard III, 13.

Fiacre, St. VI, 199. 218.

Fini, frg. Rapit. VI, 155.

Fifcher, Major IV, 19. 24. 83. 132. VI, 18.

Fleurn VI, 103. 110. 113. 163. 212. v. Flügel, Db. 2t. IV, 42. 45.

Folies, Les, Behöfte fubl. Artenan V, 217.

Fontainebleau, Stabt III, 36. 116. 144. 147. 154. 195. VI, 166. Balb III, 37, 144, 146, 258 f. V.

40 f. VI, 195 f. 222.

hoenig, Der Bolfofrieg an ber Loire 1870. VI.

Sontenan fur Conie, Ortich. juboftl. Bonneval III, 18. 177, 248. 252. IV, 37. 39. 211. V, 172.

Forgemol, frg. Oberft V, 62.

be Koubras, fra. Major, Rombr, ber Freischärler v. Lille III, 261. IV, 14. VI, 265 ff. 276.

Fougeu, Ortich. nordweftl. Yolann IV, 2. 4 ff. 41. 46. 49. 51. 57. 87. 89. 95. 98. 101. 104. 118 f. 132. 134. V, 168.

Touricon, Mitglied ber Regierung ber nationalen Bertheibigung VI, 3. be Fournas, frs. St. IV. 134. 135.

Francs, Les, Behöfte norböftl. Orleans V, 206 ff. (Gefecht). 214. 219. 225 f. 235.

Frant, Br. St. V, 94.

Gr. Frankenberg VI, 278.

Franktireurthum III, 13. VI, 208 f. Grapuen, Ortich. fübmeftl. Bithiviers III, 169.

Frecul IV, 185. 212.

Freischarlermefen f. Franktirenrthum.

Frenberg, Maler IV, 110. v. Frenberg, St. III, 246.

be Frencinet, Beigeorbneter Bam: bettas III, 13. 26. (Befehl an Crougat) 33. 37 ff. 65. 89. 129. 132. 134 f. (Charafteriftit) 140 ff. (Rriegerath) 143 ff. 148 ff. (zwingt b. Generalen feinen Blan auf) 151 f. 162. 167. 258. 262. IV, 182. V, 1. 13. 32 f. 40 ff. 51 ff. 61 ff. 65. 70. 117. 154. 229 j. 249 jf. VI, 1 jf. 5. 8. (Telegr, a. Gambetta) 91. 117 f. 134. 160. 167. 172. 186. 192. (Depefchen v. 5. Dejbr.) 194 ff. 221. 236. (De pefchen a. b. Generale vom 6. Deibr.) 237 ff. 238 ff. 248. 324. 328.

v. Freger, Br. Et. V, 241.

Friedrich Grang, Großherzog v. Medlenburg Schwerin, Ben. b. 3nf., Dberbefehlshaber b. Armee-Abtheilung III, 6. 25. 75. 121. 125 f. 151. 170. 191. 193. (Befchluß ber Offenfive) 196 ff. 249, 255, IV. 3, 16. (Telegr. a. b. II. Armee) 18, 25, 27 ff. 36 50. 57. 62. 75, 80. 82. 92. 95 f. (Leitung b. Schlacht v. Loignn 98 ff. 108. 110. 129. (erhalt Melbung üb. b. Treffen b. Boupry) 130. (Anordnungen nach d. Schlacht v. Loigny) 136 f. 139. 145. 153. 155. 168. 170 f. 175 f. 193. 195, 197 ff. 202, 204, 209 f. V, 112 f. 158 f. 163 ff. (Rufammentreffen m. Ben. v. Bittich ; Ueberlegungen 169f. 173. 189 f. 200 ff. 206. 210 f. (Berfehr m. Gen. v. b. Tann) 213 f. 218 ff. 224. 234. 239. (Befehl f. b. 4. Degbr.) 244 ff. VI, 17. (Bufammentreffen m. b. Bring Felbm.) 20 ff. 24. (Befehle am 4. Desbr. frub. 25 f. 34. 38 f. 42 ff. 47 f. 54. 56. (Beurtheilung b. Lage am 4. Deibr, nachm.) 58 f. 61. 67 ff. 85 f. 89. 92 ff. 105. 138. 142 f. füb. die Berantwortung f. b. Unterhandlungen 2c. b. Gen. v. Tresdow) 146 ff. (Melbung a. b. Bring Relbni.) 150 f. (Einzug in Orleans) 157 ff. 164 f. 167, 169, 174 f. 197, 199 f. 203 ff. 208. 211 ff. (Befehlf. d. G. Degbr.) 214 ff. 223 f. 226 ff. 249. 252 f. 255. 263. 269. 271. 313. 324. Giebe auch Armee: Abtheilung.

Griedrich Rarl, Bring v. Breugen, Ben. Gelbm., Oberbefehlohaber ber II. Armee III, 1. 3 ff. 8. (befchließt Die Offenfipe) 10 ff. 14. 16. (Befehl an d. Armee:Abth.) 22. 25 38. (begiebt fich nach Beaune la Rol., Anordnungen) 40 ff. 47. 50. (Ermägungen) 57 ff. (Entichluß gur Defenfive) 60. (febrt n. Bithiviers gurud) 63 ff. 113. 115. 121. (Schreiben an Die Armec: Mbth.) 124. 126. 143 ff. 151. 155. 157. 170. 196 ff. (genehmigt Berfamm: lung nach porn) 200 ff. 206. (Auf: faffung ber Lage) 255 f. (Telegr, v. Grofbergog) IV. 18 f. (Melbung v. Gr. Balberfee) 26 ff. (Delbungen v. Großherzog) 102 f. 108. 114. 174. 182. (Befehle an b. 3. u. 10. Rorps) 190 ff.

(Befehl 3. Angriff auf Orleans) 197 ff. miberfprechende Abfichten b. Bringen u. b. Großherzogs) 203 ff. 209. 217. V, 35. 39. 51 ff. 59. 70. (Muftrag f. Ben, v. Alvensleben) 74 ff. 79. 103. (Befehle f. d. 9. Rorps) 111. 115 ff. 140. (feine Berftandigung gm. Bring u. (Broghergog) 158. 162. 164 ff. 170. 177. 183. (Gintreffen bei Dambron) 189 f. (Anordnungen; Standpunkt) 200 ff. 205 f. 210 f. 213 ff. 216. (Bor: gange am. b. Bringen u. b. Großbergog) 218. 220 ff. 234. 236. (Befchl f. d. 4. Degbr.) 238. 240. (Telegr. n. Ber: failles) 242 f. (Bufammentreffen m. b. Großherzog) VI, 20. 22 ff. 48. 54. 58 f. 68. 70. 73. 86 ff. 97 ff. 102. 104 ff. 114 f. 126 f. 140, 147 ff. 161 ff. (Befehl am 5. Degbr. fruh) 167. 174. 178. (Gintreffen in Orleans) 197 ff. 204 ff. (Befehl f. b. 6. Degbr.) 211 f. 216 f. 223 f. 226 f. 258 f. 269, 278, (Charafterifirung) 283 ff. 306 ff. 312. 320. 324. 334. Giehe auch II. Armee. Griedrich Bilbelm, Aronpring von Breufen, Gen. Gelom., Dberbefehls: haber b. 111. Armec III, 74. 77. 80 f. 88. 98. 102 f. VI, 148.

Frieß, Hotm. u. Battr. Chef VI, 81. Frifeuse, La, Orffc, nordwest. Loigny III, 18. 247. 252. 255. IV, 1. 38 ff. 54. 58. 113. V, 168.

Grobichammer, Gelehrter III, 225.

#### 6.

Gaçonnerie, La, Ortsch. östl. Artenan V, 131.

Gaillard, Château, Ortfc, nördl. Artenan III, 156. 168. 170. IV, 202. 204. V, 112 ff. 127 f. 132.

Frhr. v. Gall, Lt. u. Wojutant V, 135. Gam betta, frz. Min. d. Junern u. d. Kriege III. 33. (Entightüffev. 30. Novbr. nachm.) 36f. 114. 129. 131 f. 134 f. (Charafteriftit) 136 ff. 141. 152. 258. (Protlamation) 263. IV, 189 f.

- V, 4. 6. 13. 23. 32 f. 52. 55 ff. 117. VI, 3. 9 f. 66. 134 f. 159 f. 167. 172. 180. 184. 192. 209 f. 221. 232. (f. Mediung b'Murelles) 246 ff. 323. 328. 330.
- Garibalbi, Freifchaarenführer III, 15. Garniers Bages, Mitglieb ber frz. Regierung d. nationalen Bertheibigung III. 97.
- (8 aubert, Ortsch, westl. Artenau III, 18. 177 ff. 187. 190 f. 252. IV, 10. 37 f. 58. 63. 66. 107. 109. 111.
- Gaubertin, Ortich. nordl. Beaune V. 232 f. 243.
- v, 232 f. 243. Gan bu Balland, frz. Unterlt. V, 130. v. Gaza, Major IV, 129.
- Gémigny, Ortich. nordweftl. Orléans V, 15 f. 64. 180. 228. 234. VI, 12. 40. 264.
- v. Gemmingen, Lt. III, 9.
- Gennevilliers, Ortich, weftl. St. Denis III. 79 f. 82.
- Georg II., Serzog von Sachsen: Meiningen V, 191. VI, 279 f. (Charafteristik) 321 f.
- Germain Ie Grand, St., Ortich. nordöftl. Orléans V, 115. 118. 120. 126. (Gefecht) 127 ff. 143. 148. 157. 201. 235. 241.
- Germignonville, Ortich. nordweftl. Artenay III, 17. 26. 125.
- (Siby, Ortid, norbwelt. Orteans III, 34. 156. 159, 162. IV, 15. 20. 98. 205. 210. V, 20. 25 f. 116. 160. 164. 170. 180. 185 f. 202. 206. 214. 234. 239 ff. 245. 247. 249. 252. VI, 6. 11 ff. 18 f. 21 ff. 28 ff. 42 f. 58, 67. 73. 76. 79. 81. 85 ff. 104. 107.
- Gien, Stabt a. b. Loire oberhalb Orléans III, 119. 121. 128. 143. 155. V, 28. 254. VI, 2. 9. 117 f. 124. 127. 138. 194 ff. 208. 214. 226 f. 236 ff. 244. 247. 258. 269 f. 275 f. 332.
- Glais Bigoin, Mitglied ber Regierung ber nationalen Bertheidigung VI, 3.

- Glatignn, Gehöft bei St. Germain le Grand V, 139.
- b. Golh, Sberft, Befehishaber b. Artiflerie 10. Armeeforps III, 11.
   199. IV, 26. 194. 196. V, 134. 136.
   140. 221. VI, 58. 100. 170. 197.
   217. 273.
- Bar. v. b. Golg, Br. 2t. VI, 295.
- Øommier\$, Ettifo, fübweftl. Zoigny III, 124. 164 f. 174. 177 ff. 184 ff.
   189. 192 f. 200 f. 224 f. 231 ff. 236.
   254. 260. IV, 9. 13. 36. 66. 106 ff.
   122. 124. 135. 185. 188. 211. V, 177.
   180.
- (Sondreville, Ortich, nordöftl, Beaune la Rolande III, 8, 16, 49, 208, V. 140, 232.
- v. Goerschen, Major III, 54.
  - v. Gottberg, Gen. III, 80, 88. Götting, Major VI, 82.
- Gougeard, frg. Oberft VI, 187.
- Goury, Schloß norböld. Loigny IV, 2f. 5. 7. 12 ff. 16 f. 20 ff. 40 ff. 44. 46. 48 ff. 50 f. 53 ff. 69 ff. 79. 81. 83 ff. 97 f. 102. 171. 173. 184. 200. V, 50.
- be Graaff, Br. 2t. IV, 11.
- Grand Bonvalet, Ortich, nordwestl. Beaugency VI, 191. 264 f.
- Grand Orme, Le, Ortich, norbweftl. Orleans VI, 61 f. 66 ff.
- Grange, La, Gehöft füdl. Artenan V, 193 ff. 199. 217.
- Gravetotte III, 166: V, 125. VI, 323. Greneft, ft3. Schriftfeller III, 4. 20. 42. 43 f. 57. 244. 261. IV. 70. 74. 76 ff. 90. 125. 134. 143. 145 ff. 154. 161 f. 164. 168. 181. V, 87. 101. 146. Grianeni (I.e. Triffo. meilf. Rifthiers
- Grigneville, Ortich. weftl. Bithiviers III, 122.
- Grohmann, Sptm. IV, 74.126.129.134. Gruithuifen, Sptm. u. Battr. Chef III, 233.
- v. Gründler, Ob. Lt. VI, 199. 201. Guépratte, frz. Gen. IV, 186. 188. Guignonville, Ortich. westl. Pithiviers III, 122.

Buillard, Behöft jubmeftl. Loignn III, 179 j. 229. 231.

Buillonville, Ortich, fübmeftl. Loignn III, 24. 124. 162. 164 f. 171. 174. 176 f. 179 ff. 189 ff. 192. 200. 228 ff. 240, 242, 268, IV, 37 f. 58, 66, 106, 109, 121, V. 180,

Bungel, Bachtm. IV, 154.

Bunon Bernier, frg. Gen. III, 21.

## ø.

Saad, Sptm. VI, 84.

v. Sadewig, Sptm. V, 140. 238.

Gr. v. Saefeler, Major VI, 197. 204. 210 f. 295.

v. Sagen, Major III, 173 ff. IV, 37. 59. 62. 106 f. 110. VI, 37.

v. Sagen, Spint. VI, 78.

v. Sagenow, 2t. IV, 168. VI, 105. Sarrad, Br. 2t. III, 241.

v. Sartmann, Gen. St., Rombr. b. 1. Rav. Div. III, 5. IV, 191. 199. V, 231 f. 242 ff. VI, 90 f. 127. 162 f. 212. 216 ff. 227. 229. 258. 261. 268. 270. 274.

Sauptquartier, großes, Gr. Majeftat b. Königs Bilhelm in Berfailles III, 66. (erfte Ermagungen über b. Ber: fahren b. Angriffs auf Baris) 70. 72. 206. IV. 33. V. 25 f. 255. VI. 163. (Auffaffung üb. b. Dagnahmen b. II. Armee) 226 ff. 293. Giebe auch Berjailles.

bavre, Le, frg. Geehafen III, 70. VI, 226 f.

v. Seineccius, Major V, 196. 198. 203, 205, VI, 80 f. 84.

v. Seinleth, Oberft III, 239. 241. 255. VI, 38.

Selvig, Major III, 176. 183. 241. V, 174. 175. 213.

Berpiniere, Germe bei Bont aur Moines VI, 123.

v. Bergberg, Oberft IV, 27. VI, 294 ff.

v. Seffe, Major V, 123.

Deffen, Großherzogthum, Bertrag mit Breugen IV, 34; Ronvention m. Breuken V, 123.

v. Seubud, Db. 2t. IV, 169. V, 163. Beurbn. Ortich, nordweftl, Orleans VI, 60.

Beurtebife, Ortich, fubmeftl, Loigny III, 234. IV, 109. 123.

v. Senben, St. VI, 157.

p. Senl, 2t. V. 127 f.

Silaire Desmin, Ct. VI, 178. 199 f. 218, 229, 250, 254, 258,

v. Sinberfin, Ben. III, 75 ff. 81. 98.

v. Sirichfelb, Gahnr. V, 108.

v. Sofimann, Ben. III, 187. Soffmann, Sptm. III, 233 ff. 244 f. V, 213.

hoffmann, Br. 2t. VI, 75.

Sobenlobe : Ingelfingen, Rraft gu, Ben. Major u. Rombr. b. Art. b. Garbef. III, 99.

v. Sontheim, Gen. III, 172. IV, 37. V. 171. 173 f. 177. 219. 234. 244. 247. VI, 10. 13 f. 16. 28. 31. 34 ff. 48 f. 57 f. 263 f.

Soptrup (Bejecht) III, 228.

v. Sorn, Et. IV, 127.

Souffan, Le, Ferme fubl. von Loury V, 108.

v. Souwald, Cberft V, 194. VI, 202. 248 f. 256, 259 f. 262, 276,

Suber, Joh. III, 225.

Suetre, Ortich. nordweftl. Orleans III, 163. IV, 135. 187. 211. V, 15. 20, 181, 209, 213, 226, 245, VI, 26. 28. 32 f. 37. 39. 50. 57. 59.

huetre-Janon, Strafe VI, 69. Sugon, frg. Oberft VI, 66. 134 f. Suiffeau. Ortich, füboitl, Coulmiers

VI, 64. 182 f. 185. 253. v. Sutten, Sptm. III, 229. 233.

## 3.

v. Jagemann, Oberft V, 203 f. 215. Janville, Stadt nordl. Orleans III, 6. 16 f. 24 f. 58, 164 ff. 172, 191, 193. 202, 249, 254 f. 257 f. 260 f. 268. IV. 18, 79, 103, 169 f. 184, 187, 195 f. 203. 209 f. V, 61. 159.

Janury, Gehöft nordweftl. Orleans V, 180. VI, 11 ff. 25. 27. 29 ff. 38 f. 41. 43. 45. 48. 59. 86.

Bargeau, Stadt a. b. Loire oberh. Orléans V. 22. 61. VI. 117 ff. 121. 168. 180. 201. 211. 213. 218. 258, 270.

Jaurequiberry, frg. Abmiral III, 192 ff. 209. 228 f. 231 f. 242 f. 245 f. 253. 256 f. IV, 9. 12. 14. 21. 48. 66. 90. 108. 115. 123. 125. VI, 15. 17. 31. 49. 182. 186. 264 f. 327.

Jaures, frg. Gen. VI, 190. 265. 267. Rapain, fra. Ben. VI. 186.

Bean be Brane, St., Ortich, a. b. Loire oberh. Orleans VI, 113.126.180.

v. 3cene, 2t. III, 246. v. Jena, Sptm. III, 43 f.

3monville III. 18. 26.

Ingranne, Ortich. öftlich Loury III, 39. IV, 212. V, 44 f. 59. VI, 1. 119. 124. 230.

Ingre, Ortich. nordweftl. Orleans V, 30. 35. 227. VI, 45. 61 ff. 66. 229.

Sohannes, Spim. V, 197. VI, 74 f. Joigny, Stadt a. b. Jonne unterh. Murerre VI, 195. 218 f. 275.

Joones, Ortich. nordweitl. Beaugenen VI. 181, 183, 185 f. 189, 196, 230, 237. 264 ff. 268, 276.

Stalienifder Rrieg 1859 VI, 287. Soun le Bothier, Ortich, fubl. Orleans VI, 252. 254.

3ffn, Fort bei Baris III. 76.

Buranville, Ortich, fuboftl. Beaune la Rolande III, 8 ff. 16 f. 47. 49 ff. 330, Ortich. judweftl, Bithiviers III, 124. V, 114. VI, 266.

#### St.

v. Rahlben, Oberft V, 206.

v. Raldreuth, St. IV, 11.

p. Ramete, Ben. St. 111, 99. Ranonenboote (gur Bertheidigung pon Orléans) V, 22. VI, 155. 203.

Reil, Felbm. V, 188. Reim, St. VI, 200.

Rent, Dr., Arst III, 246.

v. Kittlit, Db. Lt. V, 193, 196, 199.

v. Rlein, Sptm. VI, 84.

v. Rleift, Gen. Lt., Gen. Infp. b. 3n= genieurt. III. 75 ff. 81. 98.

v. Rleift, Rittm. IV, 27.

p. Rfeift, Br. 2t. V. 216, 218, 224. VI, 104.

v. Rlode, Major VI, 264.

Anauer, Spim, u. Battr. Chef III, 47. Roeppen, Ob. St. V, 188, 195, 197, VI. 84.

Roblermann, St. IV, 47.

v. Rongti, Oberft IV, 139f. 146 f. 149 f. v. Roppelow, Major IV, 104.

Rorbonftellung III, 116. 118. IV, 217.

v. Roffel, Major IV, 72 f.

Bar. v. Rottwig, Gen. Major, Romdr. b. 33. 3nf. Brig. III, 213 f. (Charafte: riftif). IV, 3. 24. 27. 81 ff. 86 ff. 91. 95. 97. 101. 110. 129. (Gingreifen bei Loigny) 131 f. 134. 171. V, 164.

v. Araak : Mofdlau, Ben. Lt., Rombr. b. 20. 3nf. Div. III, 4 f. 7. 14. (Muftrag v. Oberfommando) 15 ff. 61. 63f. 203. V, 125 ff. 134 f. 139. 142 ff. 147 ff. VI. 90, 101 f.

Rraus, Dberft VI, 85.

v. Rrensfi, Sptm. IV, 57. 60.

v. Rretichman, Major VI, 303.

Rriebel, Sptm. u. Battr. Chef III, 19. 243. IV. 21. 23. 42. 45. 46.

Rriegerath, fra., ju Gt. Jean be la Ruelle III, 143 ff. V, 54. 250.

v. Arofigt, Ben. Major u. Rombr. b. 10. Rav. Brig. III, 172 f. IV, 37 ff. 58 ff. 63. V1, 32. 34. 49. 53. 55. 57. 264.

Rühne, St. VI. 50.

Rung, Major a. D. UI, 177, 184 ff. 190. 249. IV, 21 f. 25. 38. 42. 60 f. 64. 70. 84 f. 87. 89. 96. 120. 132. 153. 155. 165 f. V, 74. 88 f. 92. 94 f. 129 f. 136. 141. 148. 159. 170. 222. VI, 14. 63. 65. 113. 326 f.

v. Kuhleben, Major u. Flügelabjutant bes herzogs v. Sachsen Meiningen V, 162. VI, 153.

#### Q

Laas, Ortfc. judweftl. Pithiviers III, 169.

Lacroix, E., Schriftseller V, 132. 139. 2adon, Ortsch. südöstl. Beaune la Rolande III, 10. 17. 26 f. 34. 47. 205. IV, 29 f. 32. VI, 229.

Labon-St. Maurice, Strafe III, 205.

Lagerfestungen III, 68 f.

Lagny, Stadt a. b. Marne III, 37. 73. 80. 98 f. 146 f.

Lailly, Ortich. öftl. Beaugency VI, 215. 253 f. 259.

Landon, Château, Etabt nörbl. Montargis III, 4 ff. 8 f. 14 ff. 44. 61 f. 203. V, 140. 232. 243.

Laurent, frz. Kommandant v. Bierzon VI, 232 ff.

Laurent bes Bois, St., Ortich. am Nordostrand b. Waldes v. Marchénoir VI, 187. 190. 267. 276.

VI, 187. 190. 267. 276. Laurent des Jaur, St. VI, 230. 283. 265 f. 267. 276.

Lane, Bach V, 126. 143. 145.

Lechere, Ferme III, 45.

Lefort, frz. Ben. III, 130.

2efautcourt, frs. Schriftfelfer, III, 26 f. 127. 244. 1V, 7. 9. 13 f. 48 f. 53. 64. 66. 70. 78. 80. 90. 106. 120 ff. 143 f. 146 f. 151. 164. 168 ff. 163. 166. 169. 181. V, 2. 22. 24. 132. 152. 187. 189. 197. 199. 204. 209. 212. 222 f. VI, 17. 40 f. 45. 75. 94. 99. 109 ff. 120. 123. 152 f. 155. 192. \$26 mann, Major VI, 180.

8'Encornes, Ortigo, nöröl. Orléans III, 163. V, 64. 170. 181 f. (Gefecht) 211 ff. 220. 226. 229. 244. v. Lengerte, Major IV, 168.

Léonard, St., Ortsch. am Südwest: rand d. Waldes v. Marchénoir III, 248.

v. Leonrod II., Dberft III, 175. 177 ff. V. 168. VI, 28. 57.

Leopold, Bring von Bapern, Sptm. u. Battr. Chef III, 240. 244 f. VI, 29. v. Lepel, Rittm. VI, 201.

Leperche, frg. Oberft VI, 325.

L'Epinette, Gehöft nördl. Orleans VI. 11. 23. 75 f. 84.

v. Leffing, Optm. VI, 314.

v. Lettowa Borbed, Oberft a.D. VI, 292.

L'Suilly, Gehölz bei Santcau V, 83. 99.

v. 2'Eftocq, Ob. 2t. VI, 115 f. 119 ff. 180.

Leu, La, Ortich. westl. Beaune la Rolande VI, 127.

Leuthaus, Oberft, difchr. Kommandant v. Orleans VI, 168. 278 f.

Liebheit, Lt. VI, 178.

Lignerolles III, 163 f. V, 180. VI, 14 f.

Lilie, Sptm. IV, 103. 131.

Litte, Ferme südwestt. Artenay V, 190. Lineartaftif, Fribericianische VI, 284. Lion en Beauce, Ortsch. nobbl. Artenay III, 124. 168. 170. IV, 26. 137. 145 f. 170. 181. 201. V, 128. Liphard, St. VI, 49. 64. 181. 185. Lipowsty, frs. Oberft, Freischauserssührer III, 19 ss. 164. 260 s. 268. IV, 14. 36. 39. 52. VI, 16. 190. 276.

Lifaine, r. Muaine: Zufluß V, 27. VI, 325.

v. Livonius, Gen. VI, 142. 145. Logerot, frg. Db. 2t. V, 204.

Loigny, Ortjo. nordweftl. Artenay III, 18. 32. 164 f. 192. 197. 200 f. 243 f. 247 f. 252 f. 257. 260 f. 267. 269. (Sofiacht) IV, 1 fj. 143. 145. 158. 170 f. 180. 184. 192 fj. 203 fj. 211. 218. 222. V, 32. 39. 50. 116. 166. 188. 172. 179. 214. VI, 7. 14. | 170 f. 176. 205 f.

Loigny—Artenay, Straße IV, 91. Loing, I. Zeine: Zuffuß III, 1. 3 ff. 8 ff. 13. 64. 117 ff. 120 f. 203. IV, 33 f. 198 f. 203. 211. V, 231. VI, 166. 217. 271. 274.

Loir, I. Garthe: Zufluß III, 21. VI, 215.

20ire, 34u§ 111, 25. 66. 71. 92 f. 99. 115. 146. 171. 197. 1V, 1. 33. 35. 199. V, 1. 5. 12. 18. 20. 22. 28 f. 35. 120. 231. 240. 244. 246. 253 f. VI, 3. 13. 21 f. 24. 27. 59. 63 f. 67. 69. 106. 109. 115. 121. 124. 128. 130. 132 f. 140 ff. 153 f. 162. 165. 167. 169 f. 177 f. 180. 182. 184 ff. 194. 200. 202. 207 f. 214 ff. 218. 221. 225. 230. 235 f. 245. 248 ff. 258 ff. 263. 269 f. 276. 279. 289.

Soire-Armee III, 1 ff. 36 f. 94 f. 113 f. 117 f. 124. 130. 132. 144. 146. 149. 154 f. 157. 160. 167. 202. 206 f. (Beffeibung xc., Berpfiegung) 209. 205. IV, 15. 34. 188. 192. 216 f. V, 3. 7. 9 f. 13 f. 27. 29. 32 ff. 52. 54 f. 57 f. 61. 65. 67. 69. 116. 168. 229. 244. 254. VI, 5 f. 118. 144. 165. 169. 172. 175. 194. 198. 205. 208 f. 217. 219. 221. 224. 226 f. 236 ff. 245. 257. 269. 328 ff.

Loire Armee, I. frg. VI, 236.

Loire: Armee, II. frz. VI, 236. Loiret, I. Loire: Zufluß VI, 178. 218. 249 f.

Long Cour, Ortsch. öftl. Beaune sa Rolande III, 1. 8. 40. 44. 46. 48 f. 52 f. 59. 64. 161.

Lorcy, Ortich. öftl. Beaune la Rolande HI, 10. 39 f. 46 ff. 51 f. IV, 30. Lorges VI, 18. 182. 185. 190. 196.

265 ff. 276. Eorris VI, 217, 230, 271, 274 f. v. 25fd, 2t. V, 175.

Louis, faiferl. Bring v. Frantr. VI, 323.

Loup les Bignes, St., Ortich. öftl.

v. Orleans III, 3. 7 f. 10. 26. 34. 40 ff. 51. 60 f. V, 243. (Gefecht) VI. 125 f. 179. 229.

20 urv, Pttidy, norböfit, Ptfeans III,
159. IV, 191. 197. 205. V, 14. 30 f.
35. 45. 48 f. 62. 64. 74 f. 78. 105.
107 ff. 116. 119. 134. 149 ff. 153.
233. 235. 239. 249. VI, 90. 106.
110. 112. 118. 120. 129. 173. 211.
248. 251. 276.

v. Luden, at. VI, 69.

Lubwig II., König von Bayern IV, 34. VI. 280.

Ludwig, Prinz von Sessen, Gen. 2t., Kombr. b. 25. Div. V, 112 ff. (Charatteristis) 121 ff. 127 f. 140. 205. 215. 238. VI, 99. 101. 178. 202. 248 ff. 252 ff.

Ludwig Philipp, König v. Frankr. VI, 322.

Lugere, Gehöft bei St. Germain le Grand V, 130.

v. d. Luhe, Rittm. V, 207.

Sunecau, Crtifo. 5fd. 2oigny HJ, 25.
125. 164. 167 f. 197. 239. 248. 255.
260 f. 267 ff. IV, 2 f. 8. 12. 14 ff.
19. 21. 24. 27. 57. 62. 71 ff. 77 ff.
87. 91. 96. 98 ff. 111. 130. 135.
137 f. 140. 171 ff. 1775 f. 184. 200.
210 f. V, 164. 168 f. 171. 179.

be Luger, frz. Generalftabshptm. IV, 109. 123.

Σy6, ≥t, Crtifo, norböft. v. Crtéans III, 27 f. 34. 120. 157. IV, 26. 183. 188 f. 197. 208. 211. V, 14. 20. 30. 35 f. 39. 44 ff. 48 f. 52 58. 63. 67. 88. 96. 107. 112 f. 115. 118 ff. 132. 140. 150 f. 155 f. 160. 218. 238. 241. VI, 84. 90. 102. 104. 126.

v. Lynder, Oberft V, 124 (Cha: rafteriftit).

## M.

Maa8, Fluf VI, 220. Mac Wahon, frj. Marichall III, 70. 155. IV, 117. Maifon Brulec, La, Gehöft fudl. Artenan V, 194.

Maizières, Stäbtden füböfil. Beaune la Molande III, 26. 32. 34. 39 fi. (Gefecht) 44 ff. 47. 49 ff. 57 ff. 204 f. IV, 29 f. 32. V, 115. 232 f. 243. VI. 127.

Malaberie, 2a, Stifd, norbweft. Leigny 111, 18, 175, 179, 183, 188 f, 192 f, 247, 249, 253, 260 f, IV, 2 ff, 12 ff, 16 ff, 37 f, 58 f, 62, 65, 69, 93, 98, 106, 110, 210, V, 168, 174.

Malaifé, Lt. u. Abjutant III, 187. 238.

Malbouvie, Gehöft VI, 11. 80 f. 84. Malesherbes, Stadt südwestl. Fontainebleau III, 144. 146. IV, 198. V. 243.

v. Malgahn, Rittm. IV, 222.

v. Malgahn, Br. St. IV, 29.

Mameraut, Ortich. nordwestl. Artenay IV, 137. 149. 169.

Mamers, Stadt füdöftl. Mençon IV, 222.

Mance=Schlucht b. Gravelotte VI, 73. Mangold, Lt. V, 129, 134, 149.

Mans, Le, Stadt a. d. Sarthe III, 6. 34. 133. IV, 221 f. 224. VI, 46. 166 f. 222. 227. 271. 331.

v. Manstein, Gen. d. Inj., fomm. Gen. d. 9. Atmeetorph III, 58. IV, 30 ff. 158. 201 f. 204. V, 11 ff. 118. ISS ff. 189. 192 ff. 197. 202 f. 205. 210. (Beself) z. Eturm auf Chevilly) 216 ff. 223 f. 235 ff. VI, 24. (Anordhungen am 4. Dezbr. früh) 72 ff. (Beself) z. Anguist) 78 ff. 85. 87 ff. 91 ff. 98. (Melding üb. Abbruch d. Kampies) 99 f. 104 f. 161. 163. 177 f. 197 f. 202. 204. 209. 217 f. 249. 259. 261 f. 318.

v. Manftein, 2t. IV, 83.

v. Manteuffel, Gen. d. Inf., Obersbefehlshaber d. l. Armec III, 15. 216. 221. VI, 226.

v. Manteuffel, Oberft III, 212 f. IV, 24. (erfte Magnahmen gegen

Sumeau) 72 f. 77 f. 80. 82 f. 91. (Minmarid; gegen Soigny) 96 f. 100. 103 f. 126 f. 129 f. 171 f. V. 168. 206 f. 225. VI, 18. 24 f. 61 f. 66. (erreight b. Clabithor v. Orléans, forbert beffen Deffinung) 69 ff. 146. 157.

v. Manteuffel, Sptm. u. Battr. Chef VI, 33. 57.

Mans, Lt. III, 178. 246.

Marboué VI, 265 f. 272.

Marchénoir, Ertsch. nördl. Beaugency III, 21. 34. IV, 11. VI, 8. 187. 280. 253. 265 ff. 271. 276.

Balb III, 31. 195. V, 231. VI, 166. 182. 185. 190. 263. 276. Marcilly, Ortjøj. nordöjtt. Beaune la Rolande III, 10. 46. VI, 155. 201.

be Marcilly, frg. Oberft V, 124. VI, 134. 137.

Marcy, frg. Gen. VI, 186.

Marbereau, bu, Schlof fübl. Clern V1, 252, 254, 256, 276.

Marne, Glug VI, 195.

Mars la Tour (Schlacht) VI, 315 f.

v. Marfdall, Sberft IV, 150. 165. Martineau, ft3. Gen. III, 30 f. 38. 129. 162. 257 f. 263. IV, 15. 145. 183. 189. V, 48. 154. 185 ff. 222. 226. 248. 252. VI, 11 f. 77. 95. 99. 135 f.

Martinez, frz. Gen. IV, 143. 148. VI, 156.

Marquis De Maffa, fra. Schriftfteller VI, 322. 325.

Maffenet, frg. Db. gt. V, 95.

v. Manbenge II., Lt. IV., 181. V1, 24. Manrandy, frz. Gen. IV, 12. 64. 71. 73. 78. 185. VI, 12 f. 30 f. 39. 43. 45 f. 265. 267 f. 326 f.

Mauregard, Gehöft nordöftl. Orleans V. 120. 126. 131. 133 f.

Maner, Spim. III, 187.

Magabe, Charles de, frg. Schriftfteller III, 97.

Dee, Ortich. füboftl. Cravant VI, 191.

- Metun, Stadt a. d. Seine III, 37. 259. VI, 195.
- Mer, Stadt halbwegs Beaugency-Blois VI, 64. 230. 253. 265 ff.
- Men, Sptm. u. Battr. Chei III, 243. Men, Festg. III, 68. 91. 136. 155. V. 2 ff.
- Meules, Ferme V, 234. VI, 28.
- Meung, Stadt a. d. Loireunterh, Orléans VI, 17, 184 f. 189, 191, 194, 200, 214, 218, 255 f. 263, 266, 270, 276,
- Megières, Ortich, nordwestl. Cravant VI, 264 ff.
- Michaud, frz. Kommandant v. Blois VI, 267.
- Michel, St., Ortsch. westl. v. Beaune la Rolande III, 8. 10. 44.
- Midjel, fri. Gen. III, 162, 164, 208,
  238, 253, 268, IV, 9, 13 f. 36, 39 f.
  48, 58, 65, VI, 12, 40, 181.
- p. Mieledi, Lt. VI, 272.
- Mignerette, Ortich. öftl. Beaune la Rolande III, 10. 48. 62. 205.
- Mignières, Ortich. öftl. Beaune la Rolande III, 48. 205. IV, 33. V, 232. 243. VI, 216. 229.
- 232. 243. VI, 216. 229. Milhouard, Ferme westl, Poupry IV, 139 f. 149. 156. 158. 168.
- v. Mindwig, Major VI, 83.
- Minot, frg. Gen. V, 96, 146, 148, 150 f. 153 ff. VI, 3 f.
- Missunde (Gesecht) V, 286. VI, 290. Moléans, Ertich. nordöstl. Châteaudun III, 18.
- Gr. v. Mottře, Gen. d. Znf. u. Chef d. Generalfiabs III, 7 f. 16. 65 f. 70. (Einheitlicht, d. Auffaffung m. Noon) 72. 73 fi. (Weinungsverfchiedenheit m. Noon, Bismard, d. König) 77 f. 81 f. 84. 86. 88 fi. 93 fi. (Unterrebung m. Bismard) 100. 104. 107. 109. 111. 113 f. 116 ff. 206. 218. 224. 227. IV, 33 fi. 190 ff. 194. 198 f. 204. 208 f. VI, 148. 226. 228. 271. 274. 291. 294. 317. 320. 332. 334. Siehe auch Sampfquartier und Serfailles.
- v. Monroy, 2t. VI, 41.

- Montaigu, Gehöft nordweftl. Orleans VI, 31. 42 f. 60.
- Montargis, Ortfch. fübofil. Beaune la Rolanbe VI, 127.
- Montargiê, €tabt am Loing, fûbl. Fontainebleau III, 4. 6 ff. 10 ff. (Loqu) 13 ff. 26 f. 33 f. 37. 39. 52. 61 f. 64. 119 f. 158. 203 ff. 258. IV., 30. 33. 35. 199. V. 19. 41. 232. 243. VI., 90. 162 f. 166 f. 170 f. 176. 195. 207. 210. 217. 219 f. 223 ff. 228. 258. 261. 270 f. 273 f.
- Montbarrois, Orijd, fühmeftl. Beaune la Rolande III, 10. 17. 26. 41. 42. (Gefecht) 51. 57. 61 j. VI, 162. Montdoubleau VI, 266.
- Montigny, Ortich, fühmestl. Bithiniers III, 45, 169, IV, 29 f. 183, V, 42 f. 243, VI, 182.
- Montjoie, La V, 248. VI, 92. 94. 97. 178.
- Mont Leu, Gehöft bei Cantean V, 91 f. 97.
- Montliard, Ortich, jüdl. Beaune la Rolande III, 26, 39, 204, 206, IV, 29 f. V, 284.
- Montmirail, Ortich, jüdl. Rogent le Rotrou IV, 222.
- Montpipeau, Schloß u. Wald füböftl. Coulmiers III, 267. IV, 120. V, 227. 231. VI, 64. 185.
- Morâle, Ferme nördl. Loigny IV, 1 f.
  13. 51 ff. 92 ff. 98. 104. 118. V, 50.
- Morāle, Jerme fübl. Boupry IV, 139. 148 f. 158. 167 ff. 182. 201. 211. V, 160. 163.
- Morée, Ortich. am Loir oberh. Ben: bome III, 21. 34. VI, 187. 190. 230. 253. 271 f. 276.
- Moret, Ortich. u. Ctappenort d. Linie Sens-Montargis III, 163.
- Morgue, Ortich. fübofil. Chateaubun III. 21 (Befecht).
- Mofel, Flug VI, 220. 301.
- Motte Benvron, La, Orifch. in b. Cologne fübl. Orifans VI, 130. 133. 154. 1567, 193. 230. 252. 256. 260. 272 f.

Moulon, Ortich. juboftl. Beaune III, 205. IV, 33.

v. Mud, Ob. Lt. u. Generalftabschef ber 2. Div. IV, 22. 41. 42.

Muides, Ortich. a. d. Loire, halbwegs Beaugency—Blois VI, 230. 253.

Müller, Sptm. u. Battr. Chef V, 99. v. Müller, Lt. u. Whitant III./3 IV, 45. 221.

Murville, Ferme fühmestl. Artenan V, 160 f. 167 ff. 185. 200.

Muzelles, Ortich. fübmeftl. Loigny III, 164, 229, 231, 253, 260, IV, 9, 13, 36, 106, 135, 211, V, 180.

## 92.

Raglo, Lt. III, 191. IV, 11. 37. Rancray, Ortich. westl. Beaune sa Rossanbe III, 8 ff. 41. (Gefecht) 53 ff. 60.

IV, 30. V, 79. 110. 232 ff. 242 f. VI, 127. 162.

Rantcuil, Ortich, südwestl. Château Thierry III, 73. 76 f. 80. 82 ff. 92. Tunnel III, 72.

Rapoleon I., Maifer ber Frangofen V, 6. 14.

Rapoleon III., Raifer ber Frangofen VI, 322.

Rargis, Oberft IV, 45.

v. Ragmer, Sptm. III, 47 f.

Remours, Stadt am Loing sübösts. Fontainebleau III, 5. 14. 144. 146. V. 232. 243. VI, 229. 275.

Resploy, Ortich. fübwestl. Beaune la Rolande III, 39. IV, 211. V, 42. 59. 63. 234.

Reuenburger Frage VI, 286.

Rewille auf Bois, Ortig, norboftl. Ortéans III, 27, 63, 258, V, 15, 20, 30, 36, 40 ff, 46, 48 f, 52, 67, 69, 82, 86, 88, 96, 107, 110, 115 ff, 125 ff, 132 ff, 139 f, (Øefech) 141 ff, 235, 241, VI, 3, 90, 101, 108, 119, 126, 31 cmillicre, Ortig, fiboftl. Soigny III, 248, 252, 261, IV, 1 f, 6, 71 ff, 78, 84, V, 168. Neuvy en Dunois, Ortich. nordöstl. Bonneval III, 18.

Revers, Stadt a. b. oberen Loire VI, 167. 219 f. 222. 227.

Revers-Bourges-Biergon-Tours, Eisenbahn VI, 225.

Revers-Gien, Gifenbahn VI, 209.

Ribelle, Ortich, fübweitl. Beaune la Rolande III, 27, 39, 61, IV, 211, V, 35 ff. 44 f. 48 f. 59, 63, 77, 88, 105, 110, 149, 233 f. VI, 123,

Nicolai, Lt. IV, 79. VI, 88 f. 104. Nicl, frz. Marichall III, 139. VI, 323. Rogent le Notrou, Stadt am oberen Suisne III, 76. 146. IV. 221 f.

Rogent fur Berniffon VI, 238.

Nonneville, Ortfd. fübweftl. Loigny III, 18. 180 f. 185. 187 f. 220 f. 233 f. 236. 240. 242. 244 ff. 251. 253. 257. 260. 268. IV, 1 f. 9. 13 f. 36. 38. 58. 62. 64. 66. 103 f. 106 f. 109. 121. 184. 211.

Rord : Armee, frg. VI, 227.

v. Norbed, Major IV, 30.

Rottonville fur Conic, Drifd, nords östl. Châteaubun III, 18. IV, 108. 212. V, 175.

Rouan le Fuzelier, Ortsch. in d. Sologne fübl. Orléans VI, 231. 239. 276.

Royer Bert, Le, Gehöft bei Et. Germain le Grand V, 139.

#### €.

Dertonmando der II. Aumee III. (Annahme d. Erneuerung d. Angriffs). (Auffafjung d. Sage) 6. 14. 66. (Auftrag a. Gen. v. Alvensleben) V. 74. VI. 23 f. 86. 150. 164. 169 ff. 179. 205. (Erbebungen in Dictams üb. d. Feind) 208 ff. 213. 216 f. 219 ff. 223. 225 f. 228 f. 243. 248. 259. 261 f. 272 ff. 276. 278. 292. 315 f. 324. 331. 333 ff.

Dbertommando ber III. Armee III, 77, 80, 84.

- v. Obernig, Gen. 2t., Kommbr. b. württemberg, Felb:Div. VI, 287. 313. Deuf, Bach V, 79. 81. 89.
- Dinville III, 25. 122. 125. 168. IV, 29. Difon, Ortich, norböftl. Artenan III, 25. 167 f. 170. IV, 25. 145 f. 181 f. 186. 202. 211.
- v. Oppeln-Bronitowsti, Oberft III, 99.
- v. Orff, Gen. Major, Kombr. d. bayer. 2. Inf. Brig. III, 212. (Charafterifiti) 225 ff. 239 f. IV, 92. 94. VI, 28 f. 31.
- Drgéres, Extid. norbweftl. Mxtenay HI, 6. 17 ff. 23. 25 f. 30. 120. 149. 164. 167. 175. 177. 188 f. 192 f. 239. 247 f. 252 f. 260 f. IV, 2 f. 12 f. 37 ff. 48. 54. 58 ff. 62. 64 f. 69. 98. 103. 108. 110. 113. 137. 196. 203. 211. V, 61, 168. 172. 174.
- Orgères Allaines, Strafe IV, 37. Origny, Ortfch. fübl. Cravant VI, 190. 230. 276.
- Drleans, Stadt III, 1. 9. 11. 16 f. 22. 31. 36 f. 92. 115 f. 119 ff. 124. 126 f. 129, 144, 156, 158, 165, 195, 197 f. 202. 262. 266. IV, 15. 33. 35. 75. 80. 184. 186. 191. 197. 199, 204 ff. 217, 220, V, 35, 37, 39, 44 f. 56. 58. 60 ff. 65 f. 70. 77 f. 113. 115. 119. 152 ff. 164. 166 f. 177 ff. 181. 201. 220 f. 225. 227 f. 230. 233 ff. 238 ff. 242 f. 245. 250 ff. VI, 1, 3 ff. 17, 20 ff. 25, 27, 35. 38 f. 42 f. 45 ff. 53 f. 57 ff. 63 f. 66 ff. 70. 86 f. 89 f. 92 ff. 96. 101 ff. 106 f. 113 ff. 117. 125. 129. 133. 150, 161 f. 166 ff. 172, 174 ff. 178 ff. 184. 186. 192. 194 f. 197 ff. 202 ff. 211 j. 214 ff. 219. 221. 223. 225 ff. 230. 238. 245 f. 248 ff. 253. 255. 257 ff. 265 f. 268 f. 271, 273 f. 276. (Buftanb mahrenb b. 5. u. 6. Degbr.) 277 ff. 326 ff.
  - Mail VI, 3, 110, 135, 138 f. 158, 177, 197, 277.

- Blace be l'Etage VI, 154. Blace bu Martron VI, 139 f. 177.
- Bahnhof Les Aubrais, nörbl. V, 154. VI, 3 f. 96. (Einnahme feitens b. Deutschen) 97 ff. 129. 138 f. 153. 209.
- Borft. Bannier VI, 7. 135. 138.
- Borft. Bourgogne VI, 135. 140. Borft. La Mabeleine VI, 63. 65. 135. 141. 143. 151.
- Borft. Clivet VI, 130. 142. 156. 177 f. 199 f. 202. 218. 229. 249. 252. 256. 258. 271. 276.
- Borft. St. Jean be la Huelle IV, 15. 144. V, 20. 22. 40. (Kriegā-rath) 54. 250. VI, 91. 99 f. 135. 139 ff. 153. 163.
- Borft. St. Marceau VI, 140. 199. Borft. St. Bincent VI, 98. 178.
- 8rūden V, 22. VI, 4. 94. 168. 175. 203. 250 f.; 8rūde Şcanne δ'arc VI, 130 f. 133 f. 143. 154 fl. 177; fteinerne 9r. VI, 134. 158; εφιϊβτ. V, 22. VI, 137 f. 154 fl. 203; είβεnδαμηδτ. VI. 155 f.
- Strittenforf V, 17. 23. 30. 32. 34 f. 57. 65 ff. 70. 78 f. 153. 155. 181 f. 229. VI, 3 f. 6. 9. 11 ff. 63. 67 f. 71. 93. 99. 110. 114. 127 f. 136. 138. 140. 152.
- Ranal III, 13. 16. V, 59. VI, 114. 123. 121. 162. 212.
- Balb
   III, 27, 39, 59, 64,

   115
   j, 119, 123, 150, 202,

   206, IV, 30, 209, V, 5, 11 f.
   V, 5, 11 f.

   20, 28, 30 ff. 36, 38, 62 f.
   66, 69 f. 78, 82, 99, 101, 116,

   125, 182, 242, 254, VI, 5, 64,
   173, 204, 208 f.
   211 f.
   248, 269, 275,
- Befestigungsplan V,1 ff.; befestigtes Lager V, 2. 8. 24. 38 f. 71. 85 f. 245.
- Orleans-Allainville, Strage III, 23. 159, 196.

Erleans-Angerville, Strafe III, 196. 200 f.

Orléan8—Artenay, Straße III, 149. IV, 143. 198. 205 f. V, 69. 113. 167. VI, 10 f. 19 f. 48. 58. 76 f. 89. 113. 126. 135. 158.

Orleans - Bajoches les Gallerandes, Strafe IV, 32.

Orleans - Beaugency, Strafe VI, 216. 253.

Orléans-Blois, Strafe VI, 27. 65. 199.

Srléans—Chartres, Straße III, 17.
25. 166 f. 200 f. 1V, 1. 4 ff.
13 f. 19. 23. 43. 59. 93 f. 103 f.
210. V, 169 f. 173. 190. V1, 27.

Crléans—Châteaubun, Strafe III,
21 ff. 124. 161. 195 f. 199. V,
247. VI, 12. 17. 30. 34 f. 40 f.
44. 46. 49. 53. 58. 61 ff. 67 ff.

151. 167. 191. 212. Orleans - Châtcauneuf, Straße V, 59. 109. 180.

59. 109. 180. Orléans-Chilleurs, Strafe V, 31. 59. 69. 88. VI, 212.

Orleans-Coulmiers, Strafe VI,

Orléans—Ctampes, Straße III, 25. 125. 159. 161. 200. IV, 17 ff. 32. 143 f. 188. 190. 193. 204 ff.

Orleans - La Ferté St. Aubin, Strafe VI, 249.

Srléans-Voigny, Straße IV, 119. Stléans-Yourn, Straße VI, 168. Stléans-Strues, Straße VI, 69. Stléans-Waris, Straße III, 167. IV, 28. 200. V, 75. VI, 109. 167. 178. 212.

Orleans—Bithiviers, Straße III, 157, 159, V, 81 f. 91. Orleans—Sandillon, Straße VI.

Orléans-Sandillon, Straße VI, 200.

Orleans—St. Lye, Straße V, 69. Orleans—St. Berann, Straße VI, 48.

Orléans—Sully, Straße VI, 199. Orléans—Toury, Straße III, 23. 115 f. 149. (Gifenbahn) VI, 129. 216. 252 f.

Orleans-Biergon, Strafe VI, 129. (Gifenbahn) 199.

Orleans, Bringen von III, 138.

Orme, Ortich. südweftl. Beaune la Rolande III, 42.

Ermes, Ortigi, nordwefti, Ortéans V, 20, 25 f. 28 ff. 116, 178, 227 f. 252 f. VI, 11, 13, 27, 30 f. 41, 43 ff. 46, 48 f. 57, 61, 63, 65, 67, 91, 229, Ormes - Coudmiers, Straße VI, 42, 253, 263.

Dit: Armec, frg. VI, 227. v. b. Diten, Db. 2t. IV, 133.

Otto, 2t. IV, 11.

Ducques, Ortich. öftl. Bendome VI, 230,

Ourcelles, Ortich, fübl. Cravant VI, 182. 190.

Cutarville, Ortich, norboftl. Artenan III, 170. IV, 202. V, 136.

Duzoner le Marché, Ortich. weitl. Orleans III, 31. VI, 215. 253. 263. Ozercan, Schloß bei Renville V, 126. 143.

#### 33.

bes Ballieres, frg. Ben. III, 26 ff. 30 ff. 39. 61. 129 f. (Charafteriftit) 135, 143, 152, 161, 207, 258, IV, 15. 112 f. 184. 188 ff. V, 2. 5. 10. 14 ff. 27. 34. 36. 39 ff. (Eingang b. Telegr. be Frencincts) 42. (Telegr. a. Bourbati) 43. (Echreiben an Crougat n. Bourbafi) 44. (Telegr. a. D'Murelle) 45. (feine Auffaffung üb. b. Lage) 46. 51 f. 55 ff. 61 ff. 67. 69. 81 f. 87 ff. (Befehl 3. Rudgug) 95 f. 99. 101. 103 i. (Marich n. St. Lué u. Cer: cottes: 149 ff. 153 ff. 221. 249. 251. 255. (erfte Dagnahmen in Orleans) VI, 3 ff. 12, 109 f. 118, 124, 128. 131. 133 f. (f. Maknahmen u. Ab: fichten in Orleans) 135 ff. (f. Melbung v. b. Abficht b. Deutschen, ju unter: handeln) 139. 143. 146. 152f. (Melbung

n. Tours) 155 f. 191 ff. 195. 222. 231. 233. 236 ff.

v. Balmenftein, Db. St. IV, 166. Banne, Ortich, nordweftl, Montarais i. 2. III, 205. IV, 30.

Bannes III, 168. IV, 25.

Baris, Sauptft. v. Franfreich III, 2. 7. 36 f. 41. 66 f. (Erörterung über Belagerung) 67 ff. 73 f. 85. 88. 106. 121. (großer Ausfall) 202. IV, 198 f. V, 2 ff. 22. 25. 158. VI, 3. 150. 166. 171. 173. 210. 214. 217. 227 f. 246. 257. 274. 330.

Baris, frg. Gen. V, 228. VI. 17. 64. 189. 230.

v. Barfeval, Cherft IV, 44.

Batan, Ortich, fubmeftl. Artenan III. 124. 143. 149. 162 ff. 167. 170 f. 173 f. 177 ff. 182 f. 185 f. 190. 192 f. 199 f. 202, 228 f. 252 f. 256 f. 260. 267. IV, 9. 11. 15. 65. 67. 70 ff. 107. 109. 116. 120 f. 123. 136. 185 f. 188. 200. 202 ff. 211 f. V, 164. 166. 169. 173 ff. 180. 228, 234. 237. 239. 244. 247. (Gefecht) VI, 10 ff. 28. 31. 33 ff. 38 f. 43. 48 f. 52. 57 f. 164. 184.

Batan-Bonneval, Strafe III, 191. Patan-Buillonville, Strafe IV, 10. Batan-Bruneville, Strafe III, 189.

Baufd, Major VI, 255.

v. Bechmann, 2t. III, 246.

p. Belet : Marbonne, Mittni. V. 172. VI, 32 ff. 50.

Benbeger, frg. Generalftabstapit, IV.

Berany la Colombe, Ct., Ortich. a. b. Strafe Drleans-Chateaudun III, 20. 124. 156. 162 f. 168. 170. 176. 253. 260. 267. IV, 15. 19 f. 120. 186. V, 15 f. 64. 68. 180. 226. 229. 234. VI, 12. 15. 17. 31. 33. 35 ff. 52 ff. 56, 263.

St. Berann - Chateaubun, Strage III. 189.

Berche, Landichaft norboftl. Le Mans IV, 223. VI, 289. 311.

Bereira, Brafett v. Orleans VI. 133. 152. 278.

Berolait Ferme III, 162. 182. 188. 229 f. IV, 9.

Beronville III, 164.

Bentavin, frg. Ben. III, 30 f. 38. 129. 162. 209. 257 f. 263. 268. IV, 15. 149. 159 f. 161 ff. 176. 181. 187. 189. V. 226, 252, VI, 11 ff. 24, 27, 30 f. 39. 43. 45 f. 138, 141, 156, 192, 230, 276.

Bicard, frg. Minifter III, 97. Biechy, 2t. IV, 47.

Bierre percee, La, Ortich. norbl. Benune la Rolande V, 141. 232.

Bierre, frg. Freg. Hapit., Stabschef b. frg. Rommandanten v. Orleans V 24. VI, 146.

Bierre Couverte, Behöft norbmeftl. Beaugenen VI, 191.

Bithiviers, Etabt norboftl, Orleans III, 5 f. 8. 12. 16. 22. 27. 38. 40 f. 58. 64 f. 117. 120 f. 124 f. 128 f. 144 ff. 148 ff. 155 f. 158 ff. 162. 165. 198. 200. 202 ff. 206. 254. 263. IV, 18 f. 25. 28 f. 31. 75. 102. 117. 183. 189 ff. 197 ff. 209 ff. 219. V, 14. 19. 34. 41 f. 50. 60 ff. 65. 74 f. 77. 113. 115. 118. 140 f. 158. 243 f. VI, 111. 127, 229. 269.

Bluque, frs. Rapit. V, 152.

v. Bodbielsti, Ben. St., General: quartiermeifter III, 78. 80. VI, 298. Poisin, Ortich. nordweftl. Cravant VI, 182, 187, 190, 196, 265, 267,

Bomiers, Gehöft nordweftl. Orleans VI, 60.

Bont à Mouffon, Stadt bei Den IV, 209.

Bont aug Moines, Drifch. öftl. Orleans V, 59. 61. VI, 112. 114. 116. 119f. 122 f. 126. 268.

Bont d'Atouas V, 79, 86 f. 89.

Poupry, Ortich. nordweftl. Artenay III, 18. 170. 199. 269. IV, 1 ff. 8. 20. 71. 74. 76. 96f. 130. 137. (Treffen) 138 ff. 182. 196. 201 ff. 210 f. 216 ff. V. 36, 159 ff. 171, 183, 185 f. 190. VI, 176.

Boupry-Lumeau, Etrafe IV, 169. Boupry-Milhouard, Strafe 168. v. Brandh, baper. Kriegeminifter III,

226. Brivat la Montagne, Ct. (Angriff)

III, 64. IV, 6, 17.

Brive, St., Ortich, auf b. I. Loire: Ufer b. Orleans VI. 249 ff.

Provenchere, La, Ortich, nordweftl. Orléans V, 15. 160. 185 f. 208. 210. 213 j. 218, 222, 226, 233, 235, 237, 245. VI, 10. 28. 57. 229.

Bruneville, Ortich. norbmeftl. Batan III, 25. 164 f. 167. 182 ff. 188. 190 f. 230 ff. 242. 251 f. IV, 10 f.

Bruneville-Batan, Strafe III, 181. Buifeaur, Stadtchen nordoftl. Bithi: viers III, 116. V, 130 f.

Grhr. v. Buttfamer, Gen. Major, Rombr. b. Art. b. 9. Armeck. V. 184. 189, 194, 196, 216, VI, 26, 96, v. Buttfamer, Rittm. IV, 63.

## Q.

Qualifdefeti, Ranonier V. 94. Quefdevelle, Ortich. fübmeftl. Beaunc la Rolande III, 41. Quiers, Ortich. fubl. Beaune la Ro:

lanbe IV, 59, 63, V, 77.

## R.

v. Habede, Ob. 2t. VI, 270.

v. Rangau, Ben. Major, Detachements: führer V, 125 (Charafteriftit). 133. 141. VI, 178. 198 f. 201. 204. 218. 224. 229, 252,

Rau v. Solzhaufen, 2t. IV, 137. 155, 159,

v. Rauch, Gen. Major, Rombr. b. 17. Rap. Brig. IV, 220 ff. V, 177. VI, 216. 229, 253, 271 f. 276.

v. Rauch, Pr. Lt. IV, 79.

Ravières, Ortich. am Canal be Bour: gogne VI, 275.

Rebilliard, frg. Ben. IV, 146. VI, 76 f. 95, 135, 193,

Rebrechien, Ortich. nordoftl. Orleans III, 39. V, 150. 155. VI, 105. 108. 251.

v. Reclam, Major IV, 110.

Regierung b. nationalen Berthei: bigung VI, 278 Giebe auch Delega: tion, Gambetta, be Frencinet ac.

Regnier, angebl. Agent b. Raiferin Gugenie VI. 323.

p. Reiff, Oberft III, 77.

Renardière, La, Ortich, fübl. Coul: miers IV, 20.

Renneville, Ortich, nordl. Coulmiers HI, 162. V, 140. 180. 234.

v. Henber, Ben., Chef b. Beneralftabs b. Armee VI, 285.

Mhein - Marne: Ranal III, 73. v. Rheinbaben, 2t. IV, 129, 134.

Ribourt, frg. Rapit. 3. C., Rommanbant v. Orleans IV, 15. V, 24. 156. 251. 255. VI, 132. 134 ff. 146. 150. 152 ff. Ricbefel Grbr. gu Gifenbach u. Lubwigsed, 2t. VI, 200.

Rimarde, Bach weftl. Beaune la Ro: lande III, 5.

Hoches, Les, Ortich, norboftl. Montoir, Loir: llebergang VI, 266. Robe, Cb. 2t. VI, 251. 255.

Grbr. Höber v. Diersburg, Major V. 131, 137.

Romer : Etrage III, 17 f. 261. IV, 197. V. 112 f. 120. 130, 132. 134.

137. 238, VI, 90, 101 ff. Romorantin, Ctabt füboftl. Blois VI, 130 f. 192. 231. 234 f.

Rondeau, Le, Germe bei Santeau V, 83, 88, 97 f.

Ronville V, 142. 145. 148. 233. v. Roon, Gen. b. 3nf., Rriegeminifter III. 67 f. 70. 72 ff. 78. 83 ff. 87 ff. 94 f. 98 ff. 103 f. 109.

Roquebrune, fry. Gen. IV, 185. Rofentreter, 2t. IV, 169.

Rofieres, Ortich. weftl. v. Orleans V, 15. 64. 180, 234. VI, 12. 64, 264.

- Moth, Gen. Major, Kombr. b. baner. 3. 3nf. Brig. IV, 46.
- Rothe, Oberlt. V, 140. 238. Rouen, Stadt VI, 226.
- Rougemont, Ortich, füböftl. Bithiviers V, 141 f.
- Rouvran St. Croix, Ortich. westl. Artenan III, 163 f. 180. 184 f. 189. 192. 229. 238. 261. JV, 99 ff. 116 f. 135 f.
- Ruan, Crifd. öftl. Artenay III, 165. 257 f. 269. IV, 19. 144 ff. 176. 181. 186. 188. V, 184. 189. 193. 218. 233.
- v. Rubolphi, Lt. IV, 163 f. Mue Bouffier, La, Ortsch. nördl. Beaune la Rolande V, 232.
- Rue bes Champs, La, Gehöft bei St. Germain le Grand V, 139.
- Ruelle, La III, 65.
- v. Ruffer II., Et. IV, 102. Ruilly, Gehöft nordweftl. Orleans
- VI, 32. 42.
- v. Ruoefch, Major III, 234.

#### €.

- Saar, r. Mojel-Zufluß VI, 220. Saarbruden III, 233.
- Sacre Coeur, du, Gehöft bei Baumainbert VI, 111.
- Saintry, Ortich, westl. Coulmiers III, 267. IV, 120.
- Salbris, Ortfc, nördl. Bierzon V, 154. VI, 130 f. 192 ff. 222. 231 ff. 235. 237 ff. 243 f. 262. 276.
- Salle, La, Schloß bei Santeau V, 92. Sancheville, Ortsch. nordwestl. Loigny III, 17 ff. 172 f. 242. 252. IV, 37. V, 171.
- Sandillon VI, 178 ff. 218. 229. 250. 252.
- Sannow, Ob. Lt. III, 47 j. 52.
- Santeau, Gehöft nordöstl. Orléans V, 15. (Gesecht) 74 ff. 119. 142. 153. 235.
- Cantilly, Ortich, nördl, v. Artenay III, 17. 22, 25. 58. 125. 165 ff. 200.

- 257 f. 268, IV, 3, 16, 19, 25, 176 f. 202, 204, V, 112.
- Saquet, Moulin, fübl. Paris III, 82. Saran, Ortich. nörbl. Orleans V, 22. 30. 231, 234, 247 i. 250, 252, 254 i.
  - 30. 231. 234. 247 f. 250. 252. 254 f. VI, 5. 12. 27. 30 f. 59. 91 f. 95 f. 104 f.
- ©aulbre, r. Cher: Zufluß in d. Gologne VI, 130. 166. 193. 225. 235. 261.
- Sceaux, Ortich. nordöftl. Beaune la Rolande III, 16 f. IV, 221 f. V, 232.
- v. Schadow: Godenhaufen, Major VI, 251.
- v. Schauroth, Oberft III, 173. VI, 35. Schemm, Musketier III, 4.
- v. Schent zu Schweinsberg, Br. Lt. IV, 134.
- Scherf. Draudt, Sptm. V, 114. 123. 136. 147. 210. VI, 80. 86.
- v. Schleich, Sptm. u. Battr. Chef III, 231. v. Schleinis, Sptm., milit. Begleiter
- o. Schleinig, Hotm., milit. Begleiter des Erbprinzen von Sachlen-Meiningen VI, 33. 50.
- Gr. v. Schlieffen, Hptm. v. Generals ftabe ber Armee: Abtheilung III, 20. IV, 110. VI, 164. 175.
- Frhr. v. Schlotheim, Gen. Major, Rombr. d. 25. Rav. Brig. V, 125. v. Schlotheim, Sptm. IV, 107. 115.
- VI, 33. 57.
- © gmib, Major VI, 295. Gmib, (Ben.Major, Nombr. b. 14. Kav. Brig. III, 21. 23. 123 f. 170. 175. 193 ff. (trifft im Hauptqu. ein, Unterredung mit Siof(d) 254. VI, 225. 257. (Auftrag f. b. 6. Dezbr.) 259 ff. 262. 289 f. (Charatterifitt) 308 ff.
- v. Schoeler, Major III, 49.
- v. Schramm, Db. 2t. VI, 79.
- v. Schrötter, Sptm. u. Flügelabjutant b. Großherz. v. Medlenb. IV, 152 f. Schuch, Oberft IV, 44.
- Gr. Schulenburg, Rittm. VI, 71 f. 74. 95.
- v. d. Schulenburg, Hofmarschall d. Prinzen Albrecht (Bater) von Preußen VI, 37.

- Schumann, Major III, 125.
- v. Schwartfoppen, Gen. VI, 316. Schwent, Spim. VI, 260.
- Sebaftopol (Belagerung) III, 68. M).
- 105. Sebonville, Ortsch, nordwestl. Pithis viers III, 122.
- Ceban, frg. Feftg. III, 71. 135 f.
- Ceebed, Sptm. im Generalftabe 10. Armeeforpe III, 49.
- Seine, Blug III, 79. 156.
- Semon V, 21. VI, 109 f. 126. 212.
- Senelan VI, 17. 35. 56.
- Sens, Stadt a. b. Donne III, 4. VI, 195, 271, 274.
- Sermaifes IV, 197. V, 74.
- be Serres, Inspettor ber frz. Gifens bahnen III, 38. 142 f. (Charafteriftif) 152 f.
- v. Sendlig, Major VI, 120.
- Sicco, fry. Major V, 43. VI, 139 f.
- v. Giegroth, 2t. V, 188 f.
- v. Sieratowsti, Pr. Lt. V, 129. 133. Sigismond, St., Ortich. nordl. Coul-
- miers III, 29. V, 15 f. 64. 180. 234. Soiffons, frz. Fefig. III, 76. 80. (Rapitulation) 82.
- Sologne, Landichaft jubl. Orleans V. 250. VI. 180. 214. 269. 289. 311.
- be Sonis, frz. Gen. III, 29 ff. 129. 207. 257. 267. IV, 11 f. (Zusammentreffen mit Chanzy 70. 109. 116 f. 119 ff. (besett Villours) 123. 129. 133. 185. 188. V, 50. VI, 7.
- Sougy, Ortfc, fübmeftl. Attenay III, 163 ff. 179, 183, 253, 257, 260, 267, IV, 12, 19, 80, V, 15, 160, 169, 173 f. 180 ff. 185, 212 f. 233, 235, 237, VI, 57, 229,
- Souppes, Ortich. nördl. Montargis a. Loing III, 15. 64. 203.
- Spicheren III, 67.
- Spun, Ortich. fübl. Outarville III, 168. Stadelmann, Sptm. u. Battr. Chef
- Stadelmann, Sptm. u. Battr. Che III, 188. IV, 193. VI, 14 ff.
- v. Starfloff, Gen. Major, Rombr. b. wurttemberg. 2. Feld: Brig. VI, 321 f.

- v. Stechow, 2t. IV, 78 f.
- Steenader, frz. Direktor b. Telegraphie V, 22.
- Frhr. v. Stein, Cherlt. V, 130. v. Stengel, Br. 2t. III, 241.
- v. Stephan, Ben. St., Rombr. b. baper.
- 1. 3nf. Div. III, 243. 255. v. Stiehle, Ben. Major, Generalftabs:
- . def b. II. Atmee III, 2. 5. 7 f. 11.
  40. 65. 113. 115 ff. 121. 123. 126.
  195. 197 f. 201. 206. 253. 256. IV,
  16. 27. 31. 34. 199. (Edyreiben an Moltfe) 199. 208. V, 200. 206. 221.
  VI. 162. (f. Anfidien gegen b. Offenius) 170 ff. (Sufammentunft m. Gen.
  v. Etofol 205 ff. 209. 214. 221, 223 ff.
- 228. 269. (Charafteriftit) 293 ff. Stoephafius, Sptm. u. Battr. Chef III, 50. 59.
- (9r. v. Stolberg : Wernigerode, Gen. Lt., Kombr. b. 2. Kav. Div. III, 5. IV, 25. 141. 169 f. V, 200. VI, 42 ff. 46 f. (ninmt Offensive wieder auf) 65 ff. 155. 212. 249. 255. 263. 273. (Charatterlift) 312 ff.
- v. Stofch, Gen. Lt., Generalitabschej ber Armee-Achteitung III, 17. 20. 40. 65 ff. 78 ff. 112. 116. 121. 126. 160. 170. 194 f. (foldat dem Großherzog Berfammlung nach vorn vor) 196 ff. (Schreiben an Stieble) 198. 201 f. 206. 253. (Entifolug zum Angriff) 255 f. IV, 17 f. 63. 100 f. 170. 196. 199 f. 202. (Zelegt. a. d. II. Armee) 203. V, 165. 170. 189. 200. 206. 210. 214 f. 218 f. 237. 239. 244. 246. VI, 68. 147 f. 159. (3ufammentunft m. Gen. v. Stieble) 205 f. 208. 210. 274.
- v. Stransty, Dr., Arzt III, 246. Strafburg, Feitg. III, 70, 72, 76, 87 f. 91, 94, V, 4, VI, 150.

Stuart, amerifan. Reitergeneral VI, 289. 308.

v. Stülpnagel, (9en. Lt., Rombr. d. 5. Div. III, 41. 50. 52. 59. 204. V, 86. 91 f. 97. VI, 112. 114. 116. 121 f.

125. 282. 287. 294. (Charafteriftit) 306 ff.

Stumpff, Ob. 2t. V, 125. 203. 215. v. Stutterheim, 2t. V, 224.

Sully La Chapelle, Stadt a. d. Loire oberhald Orléans V, 45, 108, VI, 115, 118, 124, 162, 193, 196, 222, 230, 248, 270, 275.

#### T.

be la Taille, Infp. d. frz. Eifenbahnen VI, 66.

Tanera, Lt. u. Mojutant IV, 46.

v. d. Zann, Gen. d. Juf., fomm. (Sen. 1 d. 1, 6ager. Armeelorps III, 18 ff. 171. (wünfich Kav. ins Vorgelände) 174 ff. 179. 183. 189. 192 f. 201. 222 ff. (Ebacatteriftit) 241. 249. 251 ff. 254. IV, 16. 18. 20 f. 57. 60. 68. 81. 92 f. 98. 100. 118. 171. V, 168f. 213. 219 f. 236. VI. 27. 29. (ccf., Mcldung üb. Mufreten neuer Streitträfte; Wahnahmen dagegen) 31 f. (Zufammentreffen m. d. Großherzog) : 37 f. 40 f. 53. 57. 61 ff. 149. 151. 159. 227. 280 f.

Tanon, Ortfol. nörbl. Loigny III, 247.
IV, 1 f. 12. 18. 23. 25. 31. 38 ff 48.
52 f. 58. 69 f. 92. 98. 137. 200. 211.
V. 168.

v. Täuffenbach, Oberft III, 238. 249.
v. Taufch, Oberft III, 186. IV, 107.
Teillay St. Benoit, Ortsch. nordöstl.
Artenay V, 143.

v. Tempelhof, St. IV, 64.

Zermitnierš, Crijó, fibb. 20igny 111, 20. 22. 25. 34. 38. 163 j. 170 j. 175. 177 jf. 184. 186 j. 189 j. 192. 229. 236. 242 j. 253 j. 260 j. 268. IV, 1 jf. 6. 12 jf. 19. 24. 31. 60. 67. 70 jf. 77 j. 80. 82. 98 j. 102. 105 j. 111 115 j. 121 j. 124, 135. 138. 171 j. 175. 184 jf. 188. 200. 204. 210 jf. V, 34. 39. 50. 112. 168 j. 173. 177 j. 180. VI, 16. 49.

Terminiers—Sougy, Straße III, 163.

Terre noire, Ortich. füdöftl. Loigny IV, 80. 137.

Teffier, frg. Ob. St. V, 90. 91. 95. Tefte, G., Schriftfteller V. 37.

Thierry, Chateau, Stadt a. b. Marne III, 72.

Thiers, Adolf, frz. Staatsmann III, 91. Thoumas, frz. Oberft III, 130.

Tillan le Beneur III, 125, 165, 261, IV, 13, 17.

Tivernon, Ortfc. nordöftl. Artenay III, 168. 200 f. IV, 3 16. 17. 19 f. 25. 201. 211.

Tonnerre, Stadt am Canal be Bourgogne, norbofil. Augerre VI, 275.

Touche, La, Gehöft norböftl. Benbome VI, 23. 58. 77. 81 f. 84. 89.

Toul, Festg. III, 72.

 Tour, La, Gehöft bei St. Germain le Grand V, 130 f. 134 f. 137. 139.
 Touriette, Gehöft fübl. Loignn III, 181. 186. 193. 230 f. IV, 212.

"Tournirung" III, 117f. VI,163.171. 176. 207 f. 222. 224. 228. 261.

Zournoifis, Ortfc, nordweftl. Coulmiers III, 19, 21 f. 26, 29 f. 34, 123 f. 163, 170, 200, V, 180, 234, VI, 214.

∑ourē, €tabt a. b. voire, €iţ ber
∑elegation III, 31 j. 36 ji. 41. 65.
126. 128 j. 150 j. 153. 158. 258. 262 j.
266. IV, 15. 183 j. 187 ji. 221. V.
9. 19. 33. 35. 40 j. 42. 50. 52. 54 j.
61. 63 ji. 69. 153 jj. 230. 246. 249.
251 j. VI, 1. 9. 134. 154 j. 159 jj.
165 jj. 180. 184. 186. 194. 205 jj. 214 jj.
222. 227. 229 j. 232 j. 236. 239 jj.
244 jj. 250. 257 j. 261. 268. 270 j.
38. 331. 333 j.

Zoury, Orifd, nörbl. Artenay III, 5 f.
 16 f. 23. 25 f. 58. 120. 144. 149. 156.
 158. 165 ff. 170 f. 195. 252. 257 f.
 260 f. 268. IV, 26. 32. 36. 184. 187.
 V, 61. 112. 242 f. VI, 90.

Tout li faut, Ortsch. nordöstl. Orgeres III, 248.

Trainou, Ortich. norboftl. Orleans V, 45.

Soenig, Der Bolfofrieg an ber Loire 1870. VI.

- v. Tres dow, Gen. 2t., Führer d. 17. Inf. Div. III, 212 f. (Egarafterifiti) IV, 19. 23 f. 49. 57. 72. 76. 80 ff. 85 ff. 95. (Entidhuls jum Angriff auf Billours) 96. 98 f. 101. 103. 105. 108. 126. 129. (Jeine Entideibung dei Leigny) 132 ff. 170 ff. V, 164. 167 f. 206 f. 209 ff. 221. 224 ff. 335. VI, 18. 23 ff. 41. 59 ff. 67. 70 f. (Unterhanblungen wegen Rebergabe D. Ertéans) 139 ff. 151 f. 157 ff.
- v. Tresdow, Major V, 184. 189. 194. v. Tresdow, Rittm. III, 219. 230.
- 251. Tricoche, frz. Oberft IV, 146.
- Trinan, Ortich. öftl. Artenay IV, 26 f.
- V, 193. 218. 233. Trochu, frz. Gen., Gouverneur v. Paris III, 36. 95 ff. 128. 143. 146 ff. 154. V, 52. 158.
- Trogny, Ortfc, noroweftl. Orfeans III, 163. V, 169. 174. 180. 206 ff. (Gefecht) 211 ff. 233. 235. VI, 10. 32. Trouffures, frz. Wajor IV, 133.
- Tropes, Stadt a. b. oberen Seine VI. 218, 275.
- v. Trümbach, Spim. IV, 168.
- zucé, frz. Gen. V, 228. VI, 14. 16. 64. 181.

## 11.

v. Ujedom, Gen. Major IV, 6. 126 ff. v. Ujedom, Hptm. IV, 7.

## 23.

- v. Balentini, Oberft III, 44 ff. 47. 50 f. V, 232. VI, 126. 229.
- Balerien, Mont, Fort bei Paris
- Ballee Bel Atr, La, Windmühle fübl. Cercottes VI, 94 ff.
- Banves, Fort b. Paris III, 76.
- Barige, Ortich. norböfil. Châteaubun, Conic : Uebergang III, 18 (Gefecht). 19 ff. 29. 59. 125. 188. 253. V, 61. 174. (Gefecht) 175 ff. 228. 235. VI, 17.

- Baumainbert, Ortsch, nordöstl, Orsleans V, 70. (Gesecht) VI, 105 ff. 110 ff. 125 f. 129. 161.
- Bendome, Stabt am Loir III, 21. 34. 159. VI, 187. 253. 265 f. 268. 271 f. 276. 331.
- Bennecy, Ortich. norböftl. Orleans V, 14. 30 f. 46. 48. 104. VI, 106. 116. Benot, jtg. Major V, 222.
- Benouille, Ortich. füboftl. Beanne la Rolande III, 3. 10. 46. 48.
- v. Berby, Cb. Lt. 111, 99, 104 f. 216. IV, 35.
- Berfailles, Stadt, großes Hauptquartier Er. Maiesta b. Königs Bilselm III, 16. 41. 57. 65. 81. 92. 98 f. 114. 202. IV, 33. 196. 198. 221 f. V. 26. 116. 158. 242. VI, 148. 163. 225 f. 271. 273 f. 279. Eiche auch Sauptauartier, großes.
- v. Bersen, Major III, 172 f. 175. 219. IV, 63. 111. VI, 38. 50. 54 ff. 89.
- Bert Galant, Le VI, 65. 67. Biabon, Ortich, weftl. Allaines III, 6.
- 18 f. 22. 26. 172 f. IV, 37.
- Bibrane, Stadt halbwegs Chateans bun-Le Mans IV, 222.
- Bierzon, Stadt am Cher nordweftl. Bourges VI, 167. 171. 176. 201. 218. 218. 222 f. 226. 228 f. 231. 233 f. 238. 243 f. 248. 257. 258. 261. 276. Bierron—Orléans—Attenan, Cifen-
- bahnlinie VI, 209. Biftoria, Königin von England III, 88.
- Biftoria, Aronprinzessin von Preußen III, 88.
- Bildat, Ortich. nordöftl. Artenan V, 184. 189. (Gefecht) 193. 217. Billacoublan, Gehöft füdweftl. Meus
- bon b. Paris III, 80 f. 83 ff. 92. Billampun, Ortich, fuboftl. Chateaus
- bun III, 19. 21. 23. 26. 123. Billars, Ortfch. jüdl. Chartres III, 18. be Billars, frz. Rapit. VI, 141. 143.
- Billeamblain III, 17. (Gefecht) 21. 23. Billejouan, Orifc, nordwestl. Beaugenty VI, 190.
  - gency v 1, 130.

Billejuif, Ortich. jübl. Paris III, 81. Billemarceau, Ortich. nordweftl. Beaugency VI, 191.

Billemujard VI, 266.

Billeneuve, Ferme nordwestl. Artenap III, 53 ff. IV, 141. 144. V, 8. 193. VI, 63. 229. 251.

Billepion, Schlöß u. Part jübwestl. voigny III, 184. 177. 181. 185 st. 190. 193. 201. (Tressen 228 st. 247. 257. 268. IV, 25. 6. 9. 12. 14. 19 st. 66. 90. 106. 109 st. 115 st. 118 st. 121 st. 127. 134 st. 137. 184. 211. 218. V, 34. 168. 180.

Billepion-Loignn, Strafe IV, 118.

Billeprévoft, Ortfc, nordöftl. Loigny IV, 3. 12 f. 23. 25. 48. 51 f. 54. 56. 69. 71. 93. 98. 137.

Billerand, Gehöft nordwestl. Loignn III, 247, 260. IV, 14. 21. 64 ff. 98. 118, 123. 137. V, 179.

Villereau, Ortich. öftl. v. Artenay III, 27, IV, 12, 146, 183, 188, 198, 205, 211, V, 15, 36, 46, 49, 75, 77, 88, 115, 117, f. 120, 125, 133, 136, 140 f. 151, 157, 218, VI, 90, 102, 229, 260.

Billermain, Ortich, nordweftl. Cravant VI, 182, 185 253, 255, 261.

Billeficlaire, Ortich, nordweftl. Beaus genen VI, 190.

Billevé, Ortich. westl. Loigny III, 18. 239 f. 244. 251 f. 255. IV, 13 f. 20 f. 62. 92. 118. 137. V, 168.

Billeganton, Ortich. norboftl. Blois VI, 253.

Billiers, Ortich bei Beaune la Rolande III, 43, 125, 168, 258, V, 158.

Billorceau, Ortich, nordweftl, Beaus gency VI, 182. 264. 276.

Billours, (Gehöft fübl. Loigny III, 247 f. 252. IV, 2. 6. 12. 88. 90 f. 96 f. 101. 103 f. 115. 123 ff. 129. 133 ff. 137. 171. V, 168.

Bilfevreng V, 168.

Bionville IV, 4. 209. V, 84. VI, 276. 303. 307. 323.

Bitry, Ortsch. füdl. Paris III, 82. Bitry aug Loges VI, 1. 123.

Bogel, Dr., Oberftabsarzt IV, 65.

v. Boigts: Rheg, Gen. d. Inf., tomm. Gen. d. 10. Armeeforps 111, 5. 10. 14 f. 47. 51. 61 ff. 204. V, 103. 117 f. 147. 149. VI, 179. 209. 287. 306. 314 f. 319.

v. Boigts: Rhen, Oberft, General: ftabschef bes 3. Armeet. V, 76. VI, 287. 295. (Charafteriftif: 300 ff. Brigny IV, 32. V, 42.

Buillemot, fra. Gen. VI, 186.

## 23.

Balb v. Orleans, Marchenoir 2c.

Gr. v. Walbersee, Ob. 2t. III, 64 f. 256. (reitet 3. Armee-Abth.) IV. 25. (Telegr. a. b. II. Armee 26. (beim Großberzog) 27. 36. 96. 100. 105. 130. (Eingreisen b. Voignu) 131. 193. 195 f. V. 163. 191. (Bericht und Berschilles) 242. (Melbung am 4. Tester früh an b. Prinz: Feldum, VI, 24. 79. 91 f. 164. (j. Thatigkeit hinfichtl. b. Berfolgung u. b. Einnahme v. Orlond) 203 ff. 210 f. (j. Auffaffung üb. b. Berhalten b. II. Armee am 5. Destr.) 225 ff. 270. 304. (Charatteristit) 319 ff. 330.

Gr. v. Bartensleben, Rittm. V1, 44. v. Bebell, Gen. Major III, 48. 63.

Beißmann, Br. Lt. III, 246. Bentrop, Lt. IV, 79.

v. Werder, Gen. b. Juf. III, 121. V. 27. V1, 227. 275. 324. 330.

Bernher, Rittm. V, 111. 133. 134. VI, 200.

Withelm I., Rönig von Preußen III.
 16. 70. 72. 81. 88. 90 j. 93. 97 jf.
 103. 198. 216. 222 jf. IV., 33 jf. 196.
 V. 242. VI., 148. 151. 163. 225. 280.
 285. 290. 292. 320. ©ieße auch Şauptauarite; arohes, unb Stefailtes.

Will, Major VI, 62.

v. Wilmowski III, 99 f. 102 f.

v. Bindler, Oberft V, 114 f. 120. (Charatterifit) 124 f. (Sin: u. Sermarfg) 127 ff. (Verfehr m. Gen. v. Kraah) 135. (Melbung a. d. Prins-Folom.) 140 147. 149. 157. 218. 224. 238. 240. 242. VI, 78. 90. 101 ff. 163. 177. 248. 250 ff. 276.

v. Mittich, Gen Major, Kombr. d.
49. Jnf. Brig. III, 185. 214f. (Charatterifilit 221. IV.) 19. 25. 74. 76.
81 f. 97. 99. 101 f. (melbet a. d.)
Großberzog üb. d. Treffen b. Houpty)
130. 137 f. (Abmarich n. Koupty)
138. 148 f. 153 ff. 158. 163. 167 ff.
201. V. 124. (taßt Koupty) wieder
befeigen; Zujammentreffen m. d. Großberzog) 161 ff. 177. 198. 202 f. 209 ff.
215 f. 218. 221. 224 ff. 235. 237 f.
VI. 27. 86 ff. 91. 97. 99. 104 f. 149.
151. 321.

Bolf, 2t. III, 187. Wonneberg, Sptm. V, 111. Wörth III, 67. IV, 117. VI, 321 f. v. Boyna, Gen. Major III, 39. 62 ff. Frhr. v. Brangel, Gen. Feldm. VI, 284.

Arhr. v. Brangel, Gen. Lt., Kombr. b. 18. 3nf. Div. V, 184 f. 188. 216. VI, 75. 78. 85. 97. 163.

Bright, Oberft III, 220. VI, 295. v. Bulffen, Oberft VI, 304. v. Bunfch, Ob. 2t. III, 55.

Bürttemberg, Königreich, Bertrag mit Breugen IV, 34.

# 2).

Devre le Châtel IV, 202. V, 75. Ponne, I. Schine: Juffuß III, 4. 8 f. 117 ff. 199. IV, 34. VI, 166. 217. Gr. zu Pfenburg: Philippseich, Mittm. VI, 200.

## 3.

v. Zaftrow, Gen. VI, 227. v. Ziegler, 2t. IV, 164. 169 f. Ziermann, Major V, 197 f. VI, 74 f.

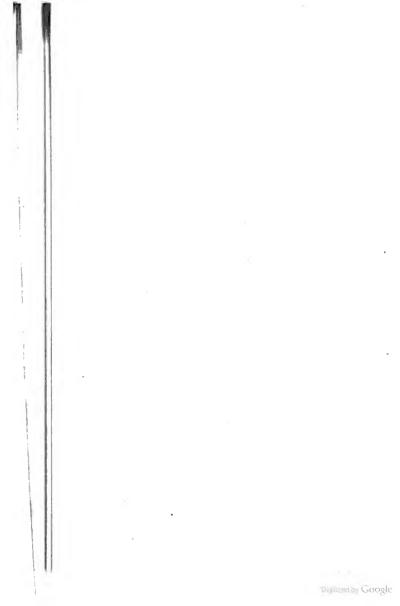

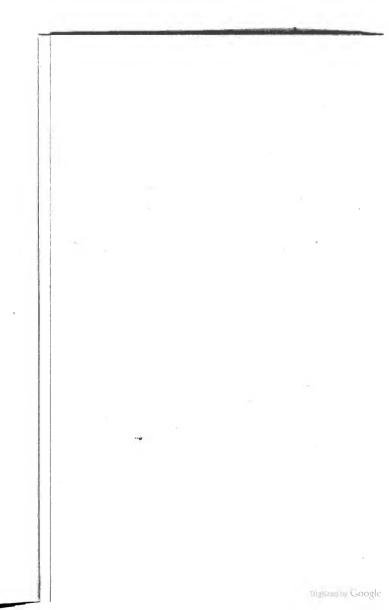



\* # 派 1

